

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







935

.

.

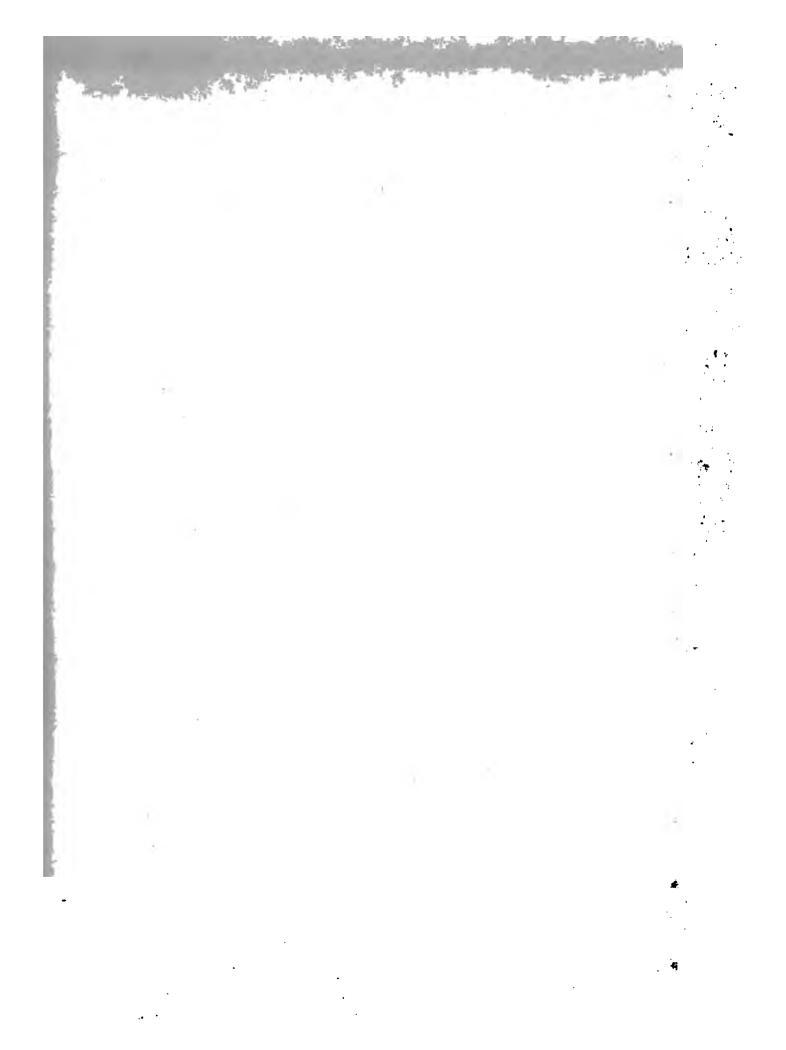

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

Dalgelino ifehe



DB 38 25 v.4.

I Band



3 8 4 5.

Dalgelinoilegen



DB38 25 v.4.

Band.



3 1 8 1

. . . , • .

Die Bergoge belagerten namlich ben Ritter in feinem Schloffe Matternberg, und ba bie Rurfprache feiner Meltern bei ihnen erfolglos blieb, fo manbten fie fich an Raifer Rarl ben IV. , und baten um feinen Beiftand.

Rarl benutte auch biefe Belegenheit, um ben Bergogen von Baiern mebe ju thun, und ichickte gablreiche Streitfrafte jum Entfage ber belagerten Burg, morauf bie Rebbe, jeboch obne irgend einem enticheibenben Befecht, aber unter befto größeren Bermuftungen ibren Fortgang nabm.

Bergog MIbrecht von Defterreich, bem ein Rrieg an ben Grengen feiner ganber nicht gleichgiltig bleiben fonnte , bot fich jest als ben Bermittler an, und beibe Theile gelobten auch , fich feiner Enticheis

bung ju unterwerfen.

Go famen nun, wie verabredet worben, gegen Enbe Juli 1357, fowohl bie Bergoge von Baiern, als Raifer Rarl IV. nach Bien; aber bem Bergoge MIbrecht gelang es nicht, ben Frieden ju Stande ju bringen , ba Rarl bie vorgeschlagenen Bebingungen burchaus verwarf.

Der Krieg brach nun aufs Deue aus, beftanb aber lediglich nur in gegenseitigen, unbarmbergigen, vollig zwectlofen Berbeerungezügen, welche bis ju Enbe

bes 3abres 1357 bauerten.

Obicon Raifer Rarl IV. bei feiner Unwefenheit ju Bien ben Schiedsfpruch bes Bergogs MIbrecht verwarf, und auch biefer ben Bunich bes Raifers, ibm bei bem fortgefetten Rriege gegen bie Bergoge von Baiern beigufteben, nicht erfüllte, fo blieben die beiben Fürften boch in bem beften Einvernehmen.

Bei jener Bufammentunft in Bien, welche im Juli 1357 Statt fand, murbe bas Beilager gwifden ber bobmifden Pringeffin Ratharina, ber Tochter bes Raifers Rarl, Die am ofterreichifchen Sofe ergogen ward und ihr funfgebntes Jabr erreicht batte, und swifden bem achtzehnjabrigen Rubolph, bem alteften Gobne MIbrechts, wirflich vollzogen.

Bergog Rubolph, ben ber Raifer ju feinem Landvogte im Elfaß ernannt batte, erhielt von feinem Bater MIbrecht bie porbern Cande jur Bermaltung, worauf er fich noch im Commer bes 3abres 1357 mit feiner jungen Gemalin babin begab und feinen

Bobnfis ju Diffenbofen aufichlug.

Bergog MIbrecht batte feine Tochter Dargaretha, bem Pringen Meinbard, bem Gobne Qubwigs von Baiern, gemefenen Markgrafen von Branbenburg, und ber Dargaretha Daultafde. Erbgrafin von Tirol, jur Gemalin bestimmt.

Aber auf Bubmig und feinem Canbe lag noch fortmabrend ber papftliche Bann, fowohl, weil er ein treuer Unbanger bes Raifers Bubmig gemefen, als auch, weil er fich mit Margaretha Daultafde bei Lebzeiten ibres erften Bemals, Johann Beinrich von Bobmen, jegigen Martgrafen von Dabren, vermalt batte.

Aber Innoceng VI., der feit dem Jahre 1351 auf dem papftlichen Stuble fag, batte feinen Grund ber Feinbicaft gegen Bubmig, ben Gobn bes icon feit einem Jahrzebende verftorbenen Raifers, und nahm baber bie Bermittlung bes Bergoge MIbrecht ju feinen Bunften moblwollend auf.

Doch erlebte MIbrecht ben guten Erfolg feiner Bemühungen bei bem papftlichen Sofe nicht, ba bie Ungelegenheit swifden bemfelben und bem Bergoge Lubwig von Baiern, erft im Jahre 1359 in bas

Meine gebracht murbe.

Bei Belegenheit ber feierlichen Bermalung feis ner Lochter Margaretha mit bem Grafen Deinhard von Tirol gelang es auch bem Friede liebenben Berjog MIbrecht, in bem Streite gwifden bem Berjoge Stephan von Baiern und bem Ergbijchofe von Galgburg eine volltommene Musgleichung ju Stanbe ju bringen, und fomit bas freudige Familienfeft ju einer Beier ber Beriohnung ber beiben Begner ju

# Cod des Bergogs Albrecht des Weifen.

Mm 27. Juni fam Bergog MIbrecht von Paffau nach Bien jurud, mo er nach furger Rrantbeit am 20. Juli 1358 im fechgigften Jahre feines Miters farb \*)

MIbrecht mar einer ber Mertwurdigften unter ben Gurften feiner Beit. Er vermehrte Die Dacht feines Saufes durch die Grafichaft Pfprt, Die ibm feine Gemalin Johanna, Die Erbtochter bes alten, in ihrem Bater erlofdenen Befdlechts der Grafen von Pfprt, jubrachte, und burch Rarnthen, welches er burch fluge Benugung ber Umftanbe erwarb, und burch Seftigfeit behauptete.

Obichen acht und zwanzig Jahre lang an Banben und Suffen gelabmt, und fortwahrend fcmergliden Korperleiden unterworfen, ließ er fich bennoch nicht abhalten, wenn Rrieg gur Bertheidigung von Landern ober Rechten notbig mar, folden ju fubren, und ericbien in einer Ganfte felbit im Lager.

Frober Umgang und Biffenicaften erbielten fetne Beiterfeit und icarften die angeborne Belle feines Beiftes. Thatige Beidaftigung mit ben innern Unges legenheiten feiner Bande ließ ihn Ordnung und Berechtigfeit als Grundlage guter Bermaltung erfennen; barum ftrebte er auch bem neu erworbenen Rarntben, obne 3mang die Ginrichtungen von Steiermart ju

In Begriffen ber Gerechtigfeit fand er bober als feine Beit. Er verbot die Bweifampfe und führte

<sup>\*)</sup> Bergog Albrecht murde in ber von ihm gestiftes ten Rarthaufe gu Gaming neben feiner Bemalin 30= hanna begraben. 216 Diefe Rarthaufe unter Raifer 30 feph dem II. facularifirt murde, marfen die Mufhebungs Rommiffare die Leiche Albrechts aus bem Garge, weil diefer von Blei mar, um bas elenbe Metall ju verfaufen. Die Leiche blieb nun mehrere Jahre in ber profanirten Rirche und Gruft unbededt liegen, bis Graf Sobenwarth auf ber gewöhnlis den Bifitation Diefes entbedte, und bann auf beffen Anzeige, Raifer Fran; die Gebeine feines Ahnheren in der Gruft der Pfarrfirche von Gaming, mit vieler Beierlichfeit beifegen lief.

ftatt berfelben ben Beweis burch Gib und Zeugen ein. Für Karnthen gab er ein neues Gefetbuch in beuticher Gprache ...

Oft faß er felbft ju Bericht. Mehrere Lage in ber Boche batte Jebermann freien Butritt, um feine Unliegen vorzubringen, und verwies es den Rathen mit Unwillen, wenn derfelbe Begenftand durch ihre Nachläffigkeit ungeschlichtet, jum zweiten Male ibm burch die Parteien flagmeise vorgebracht murde, ober menn fie ben Urmen nicht ichleunige Gerechtigkeit batten ju Theil werden laffen. Go ift auch aufbemabret, daß einft ein armer Bauersmann in ben Saal trat, blos, um den guten Landesfürsten ju feben. Albrecht, der ihn bemerfte und der Meinung mar, er fen ju fouchtern, fein Unliegen ju eröffnen, rief ihn an und fprach: > Komm und fage, mas Du willft. Der Bauer erschrack, faste aber julest Muth und antwortete: >3ch verlange nichts, Berr! und bin nur gefommen, mich ju überzeugen, ob ibr mobl und gefund fend \*\*).

In Berhandlungen mit Fürsten bewies er sich gemäßigt, umsichtig, verständig und treu. Er konnte seinen Feinden vergeben, und ließ sich nie bewegen, gegen die Kinder des Kaiser Ludwigs feindlich zu handeln, und so an ihnen die Treulosigkeit ihres Waters gegen Sabsburg und seine oft erneuerte Keindschaft zu rächen.

Ja bie Fürsten erkannten seine überlegene Ginficht und Rechtlichkeit seiner Geele so allgemein, bag er oft von ihnen jum Schieberichter ermahlt murbe.

# Die große Handveste der Stadt Wien.

Auf die Bitte des Bürgermeisters Konrad Bildwerker und der ganzen Gemeine, erhielt die Stadt Bien am 23. Juli 1340 von dem Herzoge Albrecht die große Sandveste \*\*\*), aus welscher Einiges, die Strafgesegebung betreffend, hier angeführt wird, und aus welcher man findet, daß bieselbe seit Leopold dem Glorreichen nicht sehr wesentliche Fortschritte gemacht habe, obschon in den Verfügungen Albrechts des II. ein milderer Geist herrscht.

»Benn ein Burger, der innerhalb der Mauer und des Grabens der Stadt ein bewegliches Gut, fünfzig Pfund im Berthe, befaß, einen Mord an einem geringen Manne beging, oder eines Mordes geziehen wurde, so bedurfte er keiner Burgschaft, sonbern der Stadtrichter lud ihn dreimal vor, um sich zu verantworten.

Nach ber britten Vorlabung war ber Beflagte am nachsten: namlich bem vierten Gerichtstag ju er-

Der Eid des Beschuldigten, unterftugt durch vier Gideshelfer, bewirkte feine Lossprechung, und es

hatte ber Cossprechende nichts an dem Richter ju bezahlen.

Jeber Mann, ber einen andern bes Morbes anflagte, mußte zuvor ichwören, bag er burch feine anbere Rudficht gelenkt werbe, als burch ben Willen, ben wirklich Schulbigen zu nennen.

Rlagte eine Frauensperfon, fo mußten zwei ihrer nachften Bermandten basfelbe beschwören.

Rlagte ein Fremder oder Urmer, gleichviel ob Mann oder Frau, und hatte er keine Freunde, so mußte sich der Richter mit bessen alleinigen Gid wider die Gefährde begnügen. Erfuhr der Rläger, daß er einen Unschuldigen belangt habe, so mußte er mit zwei Eideshelfern schwören, daß dieses nicht in böser Abssicht geschehen sen, womit dann Mes zu Ende war, ohne daß Rläger oder Beklagter dem Richter etwas zu bezahlen hatten.

Bei Ertappung eines Mörbers auf frischer That, Blut am Schwert, Messer ober anderem tödtlichen Werkzeuge, war nothwendig, daß der Richter oder Aläger zwei glaubhafte Zeugen beibrachte, welche besträftigten, der Beklagte habe die That begangen, worauf derselbe enthauptet wurde. Gelang es aber dem Mörder, in sein Haus zu entkommen, und warf er die Wasse weg, so durfte er nicht verhaftet werden, und es trat die vorhin erwähnte Prozedur ein, d. i., er wurde, wenn sein undewegliches Eigenthum fünfzig Pfund werth war, dreimal vor Gezticht geladen.

Erschien ber Beklagte auf die britte Borlabung nicht, so erklärte ihn der Richter in die Acht, und nahm von deffen beweglichem Sabe dreißig Pfund als Strafgeld; das übrige Bermögen siel der Frau und den Kindern zu. Satte er, bevor er in die Acht kam, weder Frau, noch Kind, noch Erben, so durfte er über sein Eigenthum frei verfügen, unbesschadt jedoch des Strafgeldes des Richters.

Entwich ber Mörber vor ber Achtserklarung, ohne über sein Vermögen verfügt zu haben, so behielt ber Stadtrath basselbe Jahr und Tag in Verwahrung, zahlte bann die erwiesenen Schulden und verwendete bas Uebrige zum Seelenheile des Geächteten. Doch galt bas freie Verfügungsrecht nur in Bezug auf das unbewegliche Vermögen; das Bewegliche zog der Stadtrath an sich, und verfuhr, wie oben erwähnt wurde.

Bergeg Albrecht verbot, Jemanden, der in bie Ucht der Stadt verfallen war, mit einer höhern Ucht zu belegen, weil er hart genug damit bestraft mare, daß er haus und hof, Weib und Kind verslaffen und die Stadt raumen muffe.

Satte ein des Mordes Angeklagter innerhalb der Mauer und des Grabens der Stadt nicht so viel unbewegliches Gut, daß es fünfzig Pfund werth war, so mußte er einen Burgen ftellen, der für ihn mit Leib und Gut haftete. War er nicht im Stande, einen Burgen zu stellen, so nahm ihn der Richter fest und verwahrte ihn bis zum Urtheilsspruche.

Burbe ein Mörber auf bem öffentlichen Richtplage enthauptet, fo durfte der Richter von beffen But nichts für fich nehmen, fondern es war mit ber

<sup>\*)</sup> Ueber die vielen Urfunden des Herzogs Albrecht. Siehe bei Lichnovsty III. Band die Regesten. \*\*) Thom. Ebend, de Haselbach. I. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Rauch Script. Rer. Austr. Tom. III. p. 37-60.

Todesstrafe Alles verbüßt, und es wurde mit dem Vermögen des hingerichteten versahren, wie bereits erwähnt worden. Kam Jemand und verlangte den Leichnam zur Bestattung, so mußte der Richter densselben verabsolgen, ohne daß dafür etwas besahlt wurde.

In Betreff bes Berbrechens ber Bermundung galten vollständig die Grundfage, welche Leopold ber Glorreiche mehr als zweihundert Jahre früster aufgestellt hatte. Geldbuffe an dem Richter und an den Betheiligten, oder Aug um Aug, Zahn um Zahn.

Leopold hatte, wenn ein Burger ben andern beider Augen beraubte, die Erkennung der Strafe sich selbst, d. i. dem jedesmaligen Landesherrn vorbehalzten; Albrecht II. verfügte aber, daß der Thäter dem Richter, dem Beschädigten und der Stadt, jedem zwanzig Pfunde, also sechzig Pfunde — eine sehr große Summe, die nur Wenige in jener Zeit zahlen konnten, — bezahlen, und für immer aus Wien verbannt werden sollte.

Uls ein Fortschritt in dieser Gesetzebung, ist zu bemerken, daß bei den Berbrechen der Notbzucht und der Entführung, die Feuerprobe wegsiel. Auf beiden Berbrechen stand die Enthauptung, und dieselbe Strafe traf auch den Knecht, der die Sochter, Schwester oder Blutsverwandte, dessen Brod er af, ohne seinen Willen beschief, weil er an seinem Herrn Eid und Treue gebrochen.

In Betreff feiler Weibspersonen erklarte Bergog Albrecht, bag es unwürdig und unziemlich sep, sie in bas Geset einzubeziehen; verfügte aber bennoch, bag ihnen ohne ihr Berschulden nichts zu Leid gethan werden durfe, und daß der Richter den Uebertreter nach bes Stadtrathes Ermessen bestrafen solle.

Ber eines falichen Zeugnisses, wozu sieben ehrs bare glaubwürdige Manner erforderlich waren, übers wiesen wurde, dem schnitt man die Zunge aus, wenn er nicht zehn Pfunde zahlen konnte, überdieß mußte er demjenigen, der durch seinen Meineid gelitten, den Schaden ersegen. Auch konnte ein solcher Verbrecher in Zukunft nie wieder ein Zeugniß ablegen.

Wer Gott, die Jungfrau Maria oder die Beiligen lafterte, verlor die Zunge und konnte von diefer fürchterlichen Strafe durch kein Cofegeld losgekauft werben.

Insoferne ein Mann sein Weib auf bem Chebruche ertappte, hatte er felbst nicht bie geringste Strafe zu befürchten, wenn er Chebrecher und Chebrecherin augenblicklich töbtete.

Ließ er biese am Leben, und erschlug jenen, so zahlte der Chemann dem Richter dreißig Pfunde. Burde die Chebrecherin und der Chebrecher dem Gerichte überliefert, so wurden sie mit dem Lode bestraft. Wenn ein Chemann mit einer ledigen Weibsperson ertappt wurde, so bestrafte Beide nicht der Richter, sondern der Pfarrer nach dem geistlichen Rechte.

Much Bergog Albrecht erkannte die Beiligkeit und Unverleglichkeit des Saufes an, nachdem er verordnete, daß jedem Burger fein Saus auch feine Festung fen, und sowohl ibm, seinen Sausgenoffen und Jebem, ber in basselbe flüchtet, als ein sicherer Bufluchtsort biene.

Das Haus eines Undern anzugreifen, mar das her strenge verboten. War der Uebertreter selbst im Besige eines Hauses, so zahlte er dem Richter zehn Pfunde, und eben so viel der Stadt, besaß er aber feines, so verlor er eine Hand, oder zahlte dem Richter fünf und der Stadt fünf Pfunde. Der Besiger durfte sein Haus gegen jeden Ungriff auf jede Urt vertheidigen.

Die Baffer- ober Feuerprobe für ben Ungeflagten, wenn er fich nicht burch die vorgeschriebene Babl von Zeugen reinigen fonnte, fiel in ber Sandvefte Ulbrecht bes Beisen weg.

Ein sogenanntes Stechmesser, ober sonft eine verbotene Waffe, in Beinkleid, Schuh oder sonft heimlich zu tragen, wurde mit zwei Pfunden an den Richter gebunt. Wer das Geld nicht hatte, dem wurde eine Sand mit der Waffe, die er heimlich getragen, durchgestochen. Wer des Ubends nach der Bierglocke ohne Licht auf der Straffe getroffen wurde, war dem Gerichte mit 62 Pfennigen auf Gnade verfallen.

Wer einen Geächteten in sein Saus aufnahm, ging frei aus, sobald er schwur, er habe den Umsstand, daß sein Gast in die Ucht erklärt worden, nicht gewußt. Konnte er diesen Eid nicht leisten, so mußte er zehn Pfunde dem Richter zahlen; hatte er das Geld nicht, so wurde ihm die Sand abgehauen. Nahm der Bestrafte den Geächteten zum zweiten Male in sein Saus auf, und konnte dieses der Richter mit sieben seiner Nachbarn beweisen, so versiel der Frevler mit Leib und Gut dem Serzoge und dem Richter.

Wenn der Beschädiger dem Beschädigten vor Gericht die gesetsliche Buse anbot, und jener weigerte sich, dieselbe anzunehmen, so behielt der Richter das Strafgeld 14 Tage in Berwahrung. Beharrte der Rläger auch dann auf seiner Weigerung, so geborte das Geld dem Richter, jener wurde aber als Frevler und Gerichtsverächter in die Ucht gethan. Wurde er dann ergriffen, d. h., wenn er mit der Ucht belegt war und nach Wien zurücksehrte, so schlug man ihm eine hand ab.

Der Stadtrichter durfte über keinen Mann anberswo richten, als in der Burgerschranne, und in Gegenwart des Klägers. Wer die Klage verschweigen wollte, den nahm der Richter wegen des Strafgeldes in Unspruch, das ihm zugefallen wäre, wenn
jener geklagt hatte. War die Klage einmal angebracht, so durfte der Kläger sich nicht heimlich mit
dem Beklagten aussschnen, sondern mußte die Klage
verfolgen oder dem Richter statt des Beklagten das
Strafgeld zahlen.

Diese Gefete galten junachst nur für die Biener = Burger, mabrend bas arme, leibeigene Landvolk jeder Billkur preisgegeben mar. Dieses lag
einmal im Geiste der Zeit und konnte auch von
ben Regenten noch nicht geandert werden, ba man
bas gemeine Bolk, Dienstboten und Taglohner ju

jener Beit kaum anders , als wie Lastthiere be-

# Bergog Andolph IV., der Stifter oder Sinnreiche. Bom Jahre 1858 bis 1865.

Eine jener außerordentlichen Erscheinungen, melche durch unvermutheten Glanz in der Geschichte überraschen, und durch Genie und große Thaten sich Bemunderung erringen, ist dieser Prinz, welcher als der älteste von seinen drei Brübern, nach dem Tode seines Vaters die Regierung der öfterreichischen Lander antrat.

Er war am 1. November 1339 geboren und im Jahre 1342 bem Grafen Ulrich von Schaum-burg ale Obersthofmeister, nebst einigen andern einssichtsvollen Mannern zu Erziehern und Lehrern übergeben worben.

Graf Ulrich von Schaumburg, aus bem machtigsten öfterreichischen Abelsgeschlecht, welches durch Bermalungen mit ben Grafen von Gorg, ben Burggrafen von Nürnberg, Dettingen und Andern, ja selbst mit ben öfterreichischen Fürsten verschwägert war, gehörte zu jener weit verbreiteten Secte, ber Brüder und Schwestern bes freien Geiftes, melde ben Sat aufstellte, Alles fließe aus Gott und kehre wieder zu ihm zurfid.

Sein Glaubensbekenntniß war folgenden Inhalts \*). »Unfer Geift ift ein Funken der allbelebenten Gottheit, welcher, frei, groß und hoch wie ein
Gott, sich dieses Punktes von Materie, den er nun
beseelt, bedienen mag; bis der Körper, sein ungleicher Gefährte, unwürdig länger seine Hülle zu senn,
unfähig ihn zu fesseln, schwindet, verfällt, sich auflöst; worauf der Geist, so wie in seinem Wesen unzerstörbar, so nicht weniger unerreichdar von den vergänglichen Folgen seines Lebens in der irdischen Welt,
sich zurücksenkt in die unendliche Gottheit, von deren
einem Gedanken diese ganze Darstellung sichtbaren
Formen eine einige Fulguration ist.«

Daß berjenige, ber einer folden Lehre anhing, nothwendig die geoffenbarte Religion, die Kirche, die Macht des Papftes und der Priester verwerfen mußte, war gang naturlich, und dieses that nun auch Graf Ulrich von Schaumburg, ohne sich zu scheuen, durch unanständige Ausbrücke, öffentliches Nergerniß zu geben.

So nannte er den Papft nicht ben pgeistlichensondern den paissenen (>Gaiß, verovinzial für Biege) Bater, und die Priester peweihte Bauern. Als einst in Folge einer Seuche seine meisten Pferde zu Grunde gingen, rief er aus >D Gott, niemals werde ich wie Du auf einer Eselin reiten, sondern ich werde meine Bauern als Pferde gebrauchen \*\*).

Birklich galt auch Graf Ulrich von Schaumburg für einen der größten Eprannen der Bauern in einer Zeit, wo sich die Großen gegen diese armen und geplagten Menfchen ohnehin Mues für erlaubt bielten.

Er bruckte sie durch neuersundene Abgaben und Frohndienste auf das Meußerste, und verfuhr auf ahnliche Weise gegen die Geistlichen; benn er sagte: >In meinem Gebiete bin ich Papst, König, Bischof, Ergpriester und Dechant.«

Dieje Barte, welche Graf Ulrich von Schaumburg ungescheut gegen die Beiftlichkeit bewies, mag wohl allerdings dem Urtheile der Salzburger. Chronik über ihn einen ungemeinen Grad von Bitterkeit gegeben haben; aber auch keine andere gleichzeitige Quelle lobt ibn, keine spricht von seinen großen Gigenschaften als Erzieher, ober von seinen tiefen Kenntniffen als strablenden Gelehrten.

Es ift daber auch nicht zu verwundern, daß Rusdolph von einem solchen Manne Uebermuth erbte, sondern man muß vielmehr staunen, daß der junge, reize bare und empfängliche Fürst durch ihn nicht ganzlich verdorben wurde.

Schon in seinem sechzehnten Jahre nahm Rubolph als Mitverweser seines Baters die Guldigung über die öfterreichischen Lander an, vermalte sich dann, wie schon ermahnt mit Ratharina, der Lochter Raifer Rarl des IV. und hielt seinen Sof zu Diffenhofen, in der Gegend von Schafhausen.

Wiewohl noch jung, legte er doch viele Proben seines Talents in der Regierungefunft ab, und erwarb sich badurch den Ruhm der Beisheit und der Gerechtigkeit wie sein Vater. Er hielt mit kräftiger Sand den Landfrieden aufrecht, steuerte den Raubereien der Banditen, und begunftigte den Sandel.

Um ben Berkehr mit den benachbarten Gegenben ber Alpen ju erleichtern, ließ er an der Mittagefeite des Büricher-Sees, auf welchem bei einem fturmischen Better die Fahrt gar nicht vorgenommen
werden konnte, die berühmte Brücke von Rapperschwyl bis hurden — gewöhnlich die Teufelsbrücke genannt — mit großen Kosten erbauen.

Dieses bewunderungswürdige Werk ift zwar nur von Solz, aber sie ist zwölf Fuß breit, und beinahe eine halbe Stunde lang.

Bur Zeit als herzog Albrecht, mismuthig über bie in ber Schweiz erlittenen Unfalle, sich nach Wien zurudtzog, ward bem jungen Rubolph ganz allein bie Regierung in ben vorbern Canben übertragen.

Bobl überzeugt von dem Muthe und der unbezwingbaren Beharrlichkeit der Schweizer so wie der Bortheile ihrer naturlichen Lage, hielt er den, von dem Landvogte Puchheim geschloffenen Baffenstillftand aufrecht, und befolgte sein ganzes Leben hindurch gegen sie eine friedliche Politik.

Rach bem Ableben seines Baters verlegte Rubulph seine Resident nach Wien, und nahm im November 1358 die Erbhuldigung der Stande an.

Ruhmsuchtig und eitel, suchte er burch einen glangenden Sofftaat, ben Fürsten und Bolfern die Macht bes Sauses Sabsburg zu zeigen, und fand sich nicht wenig gefrantt, als er bei feiner Erbhulbigung zu Wien unter ben Erbamtern des Gerzogthums

<sup>\*)</sup> Chron. salisburgense, überfest von Johannes von Müller.

<sup>\*\*)</sup> Chron. Salisb. I. c. bei Petz T. I. p. 418.

• · • • .

Defterreich ben Oberstjägermeister vermifte, und que gleich erfuhr, daß beffen Stelle icon feit Sahren unbefest fen.

Er ernannte baber im folgenden Jahre ben Ritter Friedrich von Rreusbach jum Erboberftjagermeifter, und belehnte ibn wegen biefes Sofbienftes mit Rapotenfirchen. Eben fo führte er neue Giegel mit Aufichriften und Ginnbildern ein \*), legte fich große Sitel bei, und nahm allmalig Mues an, mas ber Ronigemurte jugeborte.

Er trug nebitbei noch die Burben als Martgraf von Baben und Statthalter von Oberbaiern, fo wie als Landesherr mehrerer fcmabifchen Lander, und als Erz Oberjägermeifter bes beiligen romifchen Reis ches, mas er als Bergog von Karnthen in der That

auch gewesen ift.

Mit eblem Stolze fourte er ber alten Beschichte und ben Unfpruchen feines Saufes nach, burchwühlte die ftaubigen Archive der alten Bergege, brachte die Freibeitebriefe an das Licht, und nahm fich vor, alle Rechte und Privilegien feiner Borfahren geltend ju

machen.

Durch den Urtifel ber golbenen Bulle von Rais fer Rarl bem IV. welcher ben Rurfürften ben Borfit vor allen übrigen Fürften gab, fand fich Rubolph mit Recht in feiner angestammten Burbe guruckgefest ; er nahm baber traft ber , vom Rais fer Kriedrich dem I. den öfterreichischen Bergogen aus der Babenbergischen Linie ertheilten Erlaubniß, ben Litel eines faiferlichen Pfalgergbergoges an, obicon barüber bie Gifersucht bes Raifers und ber Rurfürften ermachte.

Erft in ber Folge und zwar, als er fich an bem faiferlichen Soflager gu Eflingen befand, entfagte er, auf die Borftellung bes Pfalggrafen am Rhein, bem angenommenen Titel, und bediente fich nur jenes, eis nes Ergbergoges, welchen bie ofterreichiichen gurften feit ben Beiten Friedrich bes IV. und Da-

rimilians bes I. ununterbrochen führten.

Ingwischen folgte Rubolph IV. auch dem Beifpiele feines Baters, und vergrößerte burch Raufe bas Befigthum feines Saufes, nachdem er ber Urfula von Pfyrt, Grafin von Montfort, 6000 florentiner Bulben fur ten ibr jugefallenen Theil ber Berrichaft Befort gab, modurch er die Erbichaft feiner Mutter, Die Grafichaft Pfprt abrundete. Spater erwarb er burch Rauf von dem Grafen von Ryburg, feinem Saufe die Lebensherrichaft ob Burgborf, Altingen und allen Rechten ju Thun; bann auch die Beste Revenburg im Rheinthale.

## Der Domban gn St. Stephan.

Much alles dasjenige, was feine Person betraf, murbe auf irgend eine auffallende Art ber Belt bemerkbar gemacht. Go batte er bas Bimmer, in melchem er geboren mar, in der Burg, im Thurm nachft bem Widmerthor, icon bei Lebzeiten feines Baters in eine Rapelle umgestaltet, und fie Allen Beiligen gewidmet, weil er an diefem Sefttage geboren worden.

Um diefer Rapelle ben Borgug bes Befiges vieler Reliquien zu verschaffen, sammelte er als Statthalter in den vordern Canden viele folder beiligen Ueberbleibfel, mit und ohne Erlaubnig der Eigenthumer, brachte fie nach Wien, und übergab fie feierlich ber Beiftlichfeit.

3m Jahre 1359 murde diese Allerheiligenkapelle in eine Collegiatfirche mit einem Propfte und 24 Canonicis vermandelt.

Papft Innoceng VI. hatte diefe neue Colles giatfirche von der Gerichtsbarfeit des Bifchofs von Paffau befreit, und bem romifchen Stuble unmittelbar unterworfen.

Aber ber enge Raum biefer neuen Burgkapelle paßte meder ju diefer prachtigen Stiftung, noch fur bas gablreich zu den neu bergebrachten Reliquien voll Unbacht ftromende Bolt. Rudolph faßte baber ben großartigen Plan, Diese seine neue Unftalt in Die alte Pfarrfirche ju St. Stephan ju verfegen, und bas Bebaude ber Rirche, an welchem feit Bergog Seinrich Safomirgott in vielfachen Unterbrechungen mebrere Beitalter gebaut batten, und bas baburch in feinen Formen aller Uebereinstimmung entbehrte, ju erweitern, und in berrlicher Ginheit ju einem gro-Ben, faunenswerthen feierlichen Tempel der Glaubigen auszuführen \*).

Der erfte Grund ju diefer Rirche mar, wie icon ermannt morden, durch Bergeg Beinrich 3 a. fomirgott im Jahre 1144 gelegt, und von dem Meister Octavian Falkner (Boldhner) aus Rrafau, fo thatig beforbert, daß fcon im Jahre 1147 bie Kirche von dem Bischofe von Paffau eingeweiht werben fonnte.

Bon diesem Bau find noch jest die Emporfirche und die beiden vordern Thurme ju feben.

Bu Konig Ottofars Beiten murbe fie nach ben Feuerebrunften vom Jahre 1258 und 1275 reftaurirt und etwas erhöht. Go blieb die Kirche bis ju Berjog Albrechts bes II. Regierung, ber bann bie Rirche beträchtlich erboben und die Unterfirche, ibrer Breite nach, bis ju ben jesigen Sauptmauern ermeitern ließ.

<sup>\*)</sup> Bie andere es mit Lilien und Binnen gethan baben , mabite Rudolph auf feinen Schild Abler. von denen fünf die gewöhnlichste Form und Zahl blieben. In ben Zeiten, wo Alles etwas gelten follte, griechisch ober romisch fepn mußte, machte man Lerchen aus ben Ablern, und knupfte fie an bie X oder romische Lerchenlegion, die einige Beit ju Vindobona (im alten Bien) ale Befagung mar. Uebrigens jeigt aber Rudolphs Bau am St. Stephansdome, ober bem Eingange am großen Thurme, in deutlichen Umriffen in dem angebrachten Bappenschilde die fünf Adler.

<sup>\*)</sup> Bon diefem, mit den Munftern von Strafburg, Freiburg, Ulm und Landshut wetteifernden Berte altdeutscher Baufunft , fagten einft die ron dem bos-nifchen Despoten Abgefandten : »Diefer Thurm habe wohl mehr getoftet, als ihr ganges Reich werth fep.«

Sein Sohn und Nachfolger Bergog Rubolph, vollendete jest nicht nur ben Bau feines Baters mit ganglicher Schließung ber Gewölbe und mit Auffegung bes boben Daches, sondern begann auch einen neuen erweiterten Bau im Chore, ber am 11. Marg 1359 begann und bei welchem schon von Albrecht bem II. über ben alten Mauern vollbrachten Neusbauten Rücksicht genommen werden mußte.

Bergog Ruboloh that an biefem Tage in Begenwart vieler geiftlich und weltlicher Großen mit eigener Sand ben erften Stich zur Ausgrabung ber Grundfeste, und legte am 7. April den wirklichen Grundflein, worüber er eine Urkunde ausstellte \*).

Bugleich aber begann er auch die beiden hohen Thurme im Kreuze bes Doms zu grunden, welches Riesenwerk auszuführen bem auspruchslosen, aber kunfterfahrenen Meister Wenzla aus Klosterneuburg anvertraut wurde.

Bengla brachte, bis zu feinem im Jahre 1404 erfolgten Tobe, ben Thurm an ber Mittagefeite auf fein Drittel in bie Bobe. Beinrich Rampf, aus Beffen und Chriftoph Born aus Dunkelspiel, verfertigten um biefe Zeit bie Bilbjaulen, welche ben innern und außern Bau verzieren, und worunter sich vorzüglich bie Portale ber beiben untern Geitenein-

gange auszeichnen.

Mit unermübeter Thatigfeit arbeitete Meifter Peter von Prachawis, nach Bengla's Tobe bis jum Jahre 1429 fort an bem Thurme; allein erft seinem waderen Gehilfen, Sanns Buch sbaum war es vorbehalten, am vierten Tage nach Michaelis 1433 an ber Spige ben Knopf aufzusegen. Meifter Buch shaum förberte auch ben, von dem Berzoge Rudolph angefangenen oberen Kirchenteil, ber jedoch erft zur Zeit des Königs Mathias von Ungarn ganglich beendigt wurde, und begann ben fernern Bau des unvollendet gebliebenen Thurmes, wezu am St. Hippolitstage 1450 ber Grundstein gelegt ward.

Buchebaum, welcher im Jahre 1454 ftarb, hatte die Meifter Leonhard Steinhauer, Laureng Pfenning von Dreeben, Geifried Ronig von Conftang, Georg Rhlaig von Erfurt und Unton Pilgram von Brunn zu Nachfolgern beim Baue, ber überhaupt jest nur langfam von

Statten ging.

Im Jahre 1516, ba Gregor Baufer, Baus meifter bei St. Stephan mar, mar man endlich gestwungen, ben weitern Bau bes zweiten Thurmes gang aufzugeben, und erft im Jahre 1579 murbe biefer, von Bans Saphon, mit einem kleinen Auffage überbauet.

Berjog Rub olph wollte, jum Gebachtniffe an feinen Geburtstag und an feine neue Burgkapelle, die ju errichtende Kathedrale sau Allen Beiligen genannt wiffen; aber die Gewohnheit ließ ihr im Mun-

be bes Volkes ben alten Namen >zu St. Stephan, und nach bem Tobe bes herzogs erhielt sie bie let tere Benennung auch urkundlich zurud, welch alte Name bis auf biese Stunde blieb.

In demfelben Jahre, ale Bergog Rudolph der Grund zu seiner unvergänglichen Schöpfung legte welche nun ichon beinahe funf Jahrhunderten Stol zur Bewunderung und Andacht gibt, schritt er auc zu einer sehr wesentlichen Finanzmaßregel, welche is folgendem Mißstande ihre Veranlaffung hatte.

Die Landesfürsten jener Zeit hatten sich von Alters ber bas Recht beigelegt, geringbaltiges Geld zu prä gen und auszugeben. Dieses Geld murde nun jede folgende Jahr verrufen, zu einem geringeren Preiseingelöst, dann umgeprägt, oft auch nicht; aber je benfalls wieder zu einem böheren Preise ausgegeben was nun für die Einkunfte der Landesfürsten, welch die Landesbelen nicht besteuern durften, einen seh wichtigen Zweig bildete.

Irgendwo mußten die Summen fommen, mel de ber Fürft bedurfte, um die Musgaben ju bestreiten bie fur die Gesammtheit gemacht murden, ohne ba

die Gefammtheit fie tragen wollte.

Daß nun eine folche Mungverrufung laftig un nachtheilig war, ba fie alle Landbewohner, Eble un Gemeine traf, ift gang begreiflich; und felbst bei Landesfürsten konnte ein foldes Berfahren nicht an genehm fenn, weil fie die Pragetoften tragen muß ten, - burch Ginnahme einer ichlechten Munge felbi litten, und endlich baburch eine beständige Quelle be Unzufriedenheit, oft fogar des Aufruhrs veranlag wurde. Um nun die Einkunfte aus einem fo gemein schadlichen Migbrauche des Mungrechts auf eine ange meffene Beife zu erfegen, gefcah es jest, bag Ber jog Rudolph, nachdem er fich mit allen geiftlicher und weltlichen Fürsten, Pralaten, Pfarrern, Land herren, Rittern, und mit allen feinen andern Be treuen in Desterreich berathen , und ihre Buftimmun erlangt batte, für ein Jahr bas Umgeld versuchs meife einführte.

Es sollte dadurch nämlich die Landschaft mit de bisher üblichen Münge verschont bleiben, der Sergo aber das Recht behalten, wenn sich nach Ablauf de bestimmten Jahresfrist zeigen wurde, daß er verle ren, daß er wieder zu der altgebrauchlichen Gebaf

rung im Mungwesen schreiten konne.

Burde fich aber dagegen nachweisen, daß bi neue Steuer nuglicher sen, d. i. mehr eintrage, folle es dann dabei verbleiben '). herzog Rubolp hatte auch festgesett, daß die Landherren ibm fallen Bein, für alles Bier, für allen Meth, di in ihren unterthänigen Städten, Markten ober Doffern verkauft wird, ben zehnten Pfennig als Steue

Dehreres über ben Bau ber St. Stephansfirche ju Bien. Fifcher, Notitia Urbis Vindobonae, bann Efdifchfa (Bista) Frang ber St. Stephans, bom und feine Runftbentmale. 1832.

<sup>\*)</sup> Diefes Ungelt ober Umgeld, ein uralter Ausbrud galt für bas, was man jest Accife, Schlachtsteue u. bgl. nennt.



| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

fichern follten. Aber bas gablten nicht bie Berren, fonbern blos fremde Reifende und bas gemeine Bolf.

Alles Maß, bas bisher an öffentlichen Orten gum Ausschenfen gebraucht murde, erlitt baber eine Verringerung um ein Zehntheil, mußte aber bennoch um ben alten Preis gekauft werben.

Damit nun auch diesem Betruge vorgebeugt werde, bestellte Bergog Rudolph mehrere Tranfauffeher, welche in ben Birthebausern haufig Untersuchung balten mußten, wobei es nicht an oft qualenden Prozeduren fehlte. Uebrigens zeigte sich bald, daß bas Umgeld dem Bergog mehr eintrage, und so blieb biese Besteuerung statt ber jahrlichen Berrufung der Munze in seinem Kortbestande.

## Bergog Andolphs Bundniffe und Vertrage.

Bergog Rubolph befand fich mit bem Raifer Rarl, obicon berfelbe fein Comiegervater mar, in einem zweifelhaften Berbaltniffe, benn wahre Unbang-lichfeit zwischen Beiben schien bier unmöglich, nachbem ber Raifer bei vielen großen Eigenschaften, mißtrauisch und scheelsuchtig, ber jugendliche Bergog aber anmafend und erwerbgierig war.

Rubolph mußte fich baber nach andern Freunben umfeben, um fich in eine entschiedene Stellung ju versegen, und so war er eifrig bedacht, mit seinem mächtigen Nachbar, den König Ludwig von Ungarn, ben schon die innigste Freundschaft mit Albrecht bem II. verbunden hatte, ein abnliches Verhältniß ju unterhalten.

Er besuchte ibn zu Prefiburg, wo am 2. August 1359 die alten Bundniffe und Verträge zwischen Defterreich und Ungarn erneuert wurden; jedoch blieb die Freundschaft Ludwigs für den Berzog Rudolph nicht so unwandelbar, wie sie es gegen beffen Vater gewesen.

Bon Prefburg eilte Rubolph, rafch in allen Entichluffen und Sandlungen, nach Salzburg und ichloß bier am 17. Muguft mit dem Markgrafen Lud wig von Brandenburg und beffen Sohn Meinhard, ein Bundniß wider Jedermann, mit Ausnahme des Reiches und des Königs von Ungarn, alfo den Kaifer nicht ausgenommen.

Bur Befestigung ber Freunbichaft wurde eine Bermalung zwiichen bem Berzoge Meinhard und Rubolphs Schwester Margaretha verabredet, und bas Beirathsgut jo wie die Widerlage genau bestimmt. Bon Salzburg gingen nun die Fürsten nach München wo bann bas Beilager des jungen Brautpaars gefeiert wurde.

Die Freude des Festes wurde auch badurch noch erhöht, daß, auf vielfache Borftellungen und Bitten, namentlich auch von Seite des Bergogs von Desterreich, Papst Innocent VI. ben gegen den Martgrafen Ludwig ausgesprochenen Bann aufhob, und die Bollziehung seiner zwar langst bestandenen, aber vom heiligen Bater nie anerkannten Ehe mit Margaretha Maultasch, der Erbgrafin von Lirol, bewilligte.

Mag es aus Dantbart r bie Bemuhungen, ober aus verwandtichaftlicher bructicht für ihre Bluts freunde, die Bergoge von Oesterreich, ober aus Beib neigung ju Rudolph bem IV. geschehen senn; turg abem eben ermahnten Bermalungsfeste entsprangen Desterreich die wichtigsten Folgen.

Un Margareth a Maultafde, die Erbtod ter bes verstorbenen Beinrichs von Karntben, weren Tirol mit seinen tapfern Einwohnern und bie Be schaften im Gebirg und an ber Etsch, als Moben, sogar auch die dortigen Neichelehen, namentlich Bogteien der Sochstifte Aquileja, Briren und Trie gefallen.

Der Erbe bavon war Bergog Meinhard, ni mehriger Gemal Margarethens von Defterrei bei beffen kinderlofen Ableben die Erbschaft an fe-Bettern von ben bairischen Rebenlinien gefallen se wurde. Aber unter ben bairischen Bergogen ber versch benen Linien bestand schon seit langer Zeit ber ein b terer Baß, ber sie auch gewöhnlich in ihrer Politik v einander trennte.

Auch Margaretha Maultafche war fo f von biefem Grolle gegen ihre Berwandten eingeno men, daß fie schon jest darauf dachte, für den F ibres finderlosen Ablebens, ihr Erbe lieber Fremdals den Bettern ihres Gemals zuzuwenden. Dazu i men wohl ebenfalls noch die Besorgnisse dieser Fre daß der Kaiser, ungeachtet der eingegangenen Bertra Lirol doch noch immer für sich oder für seinen Brui Johann, Margarethens verstoßenen Gem im Auge behalten möchte.

Bergog Rubolph IV. benutte baher mit Kli beit diefe Stimmung, wozu ihm auch bas neue g milienband in feinen Bemühungen gunftig mar, u Margaretha Maultasche ftellte jest am September 1359 ju München, bem Bergoge R boloh und beffen Brübern als ihren Bluteverwandte eine Urfunde aus, in welcher sie bieselben zu Erihrer Länder erklärte, im Falle, daß ihr Gemal Luwig, und ihr Sohn Meinhard, ohne Nachformen sterben sollten.

Bugleich wies fie auch fur biefen gall ibre U terthanen und Lebensleute an, die Bergoge von Defl reich als beren rechtmäßige Landesfürsten und Lebe, berren zu betrachten.

Drei Tage fpater machte fie biefe neuerdings I ftatigte Erbichaftsordnung, auch bem Papfte fo i bem Raifer bekannt, und ftellte das Ersuchen, Berzoge von Oesterreich bei diesem Erbrechte zu schgen. Auch stellte fie an Jene, von welchen fie sel Leben besaß, die Bitte, die Berzoge von Oesterrei. als ihre Erben und Nachfolger in Tirol, mit dief Leben zu begaben.

Bergog Rudolph, froh ber gewonnenen Mi ficht auf Bergrößerung, welche er feiner Klugheit u. Beredfamkeit verbankte, begab fich jest von Munchem nach Schwaben, wo er ju Schaffbaufen mit ben machtigen, burch ibre Berwegenheit eben so gefährlichen als brauchbaren Grafen Eberharb und U. rich von Burtemberg, ein febr merkmurdiges Schuse und Trusbundniß auf acht Jahre schloß.

Die Grafen von Burtemberg verpflichteten sich jur Gilfe mit allen ihren Besigungen, Rudolph mit seinen Landern in Schwaben, im Nargau, im Thurgau, im Eliaß im Sundgau, auf dem Schwarz-walde, und ju Glarus.

Die gegenseitige Silfe mar auf bas genaueste bestimmt, doch bas Merkwurdigste waren bie Berpflichtungen in Betreff einer neuen beutichen und romifchen Königswahl, in welchem Falle namlich festgefest mar, baß, wenn nach bem Tobe Rarl bes IV. zwei Gegenkonige ermablt murben, beren einem bie Bergoge von Defterreich, bem andern die Grafen von Burtemberg anhangig maren , fo mochten jene, wie diese ihm Beiftand leiften, ohne daß baburch ibre gegenseitige Freundschaft eine Berminderung erleiben follte. Burbe aber nach dem Tode Karls, mabrend ber Dauer bes Bundniffes zwischen Defterreich und Burtemberg, ber Bergog Rudolph jum romifchen Ronige ermablt, und bedurfte er mider einem Gegen. fonige des Beiftandes ber Grafen von Burtemberg, fo maren diefelben verbunden, ibm folden gu leiften, nachdem juvor eine Uebereinfunft defhalb geschloffen worden. Und fo auch umgefehrt, wenn einer ber Grafen von Burtemberg jum romischen Konige gemablt werben follte.

So bahnte und ebnete der jugendliche Bergog Rubolph fich ichon jest den ftolgen Pfad gur Bobe, den er zu wandeln gedachte, auf welchem aber ber Sob ihn nur zu fruhzeitig überraschte.

Wahrscheinlich wurden auch antere Fürsten von ihm für seine hochsteigenden Entwürfe bearbeitet, die feinem geringeren Biele, als einem Kaiserthrone, justrebten.

Much vergrößerte Rubolph fein offenes und geheimes Bundniß gegen Kaifer Karl ben IV. mozu felbst der Erzbischof von Köln eine Zeit lang gegen ben Kaifer gewonnen worden senn mag, obschon er später diesen Verdacht von sich abzuwenden suchte.

Bu Ende November bes Jahres 1359 traf Bergog Rudolph aus Schwaben wieder in Bien ein, blieb ba bis Ende Janner 1360, ging dann nach Steiermark und Karnthen, und nahm baselbst von beiben Landern die Huldigung an.

Sierauf eilte er mit gewaffneter Sand gegen ben neuen Patriarchen Ludwig von Aquileja, ber, weniniger nachgiebig als fein Borganger Rifolaus war, und gegen ben Bijchof Leopold von Bamberg, bem bie Stadt Billach gebörte, welche Beibe in ihren Recheten sich für beeinträchtigt gehalten, und zu bem Schwerte gegriffen batten.

Bei Portenau und Grado kam es jest zu kleinen Gefechten, da aber beibe Pralaten immer den kurzeren Vortheil zogen, so kam zwischen ibnen und dem Berzoge zu St. Beit in Karnthen, in der Balfete des Monats Marz 1360 ein Baffenstillstand, giltig bis zu Beihnachten, zu Stande, mit welchem sogleich die Zurückgabe der beiderseitigen Gefangenen bedungen ward.

Bergog Rudolph mar indeffen wohl von den Feindseligkeiten gegen den Patriarchen von Aquileja

und dem Bischof von Bamberg durch den Papst Innocenz dem VI. dringend abgemahnt worden, aber
Rudolph wußte den heiligen Bater damit zu begütigen, daß er ihm gegen Barnabo Bisconti, gegen
welchen er höchst aufgebracht war, weil sich derjelbe
Bologna's bemächtigt hatte, hundert Helme unter
dem Ritter Eberhard von Dachsberg zu Hilfe
sandte. Diese Bereitwilligkeit entwaffnete jest den
Papst so sehr, daß er sich um die Händel der beiden
Prälaten mit dem Herzoge nicht weiter mehr beklimmerte, wodurch nun Rudolph wieder völlig freie
Sand gewann.

## Belehnung

des Bergogs Andolph des IV. und feiner Bruder.

Der Bund des Bergogs Rudolph mit dem Könige Ludwig von Ungarn, mit Ludwig und Meinhard von Baiern und mit den beiden Grazfen von Burtemberg, mußte Kaifer Karl dem IV. im hohen Grade beunruhigen.

Er hielt baher, um bas Ungewitter zu beschwichtigen, zu Ende April 1360 eine Busammenkunft zu Byrnau mit bem Könige Ludwig von Ungarn, und besanftigte diesen wegen des auf ibn öffentlich geworfenen Verdachts, als habe berselbe nach ber deutsichen Krone gestrebt.

Ludwig ber Große nahm diese Entschuldigung zwar an, ließ sich aber feineswegs zu dem verleiten, mas Rarls Sauptzweck war; ihn nämlich gegen den Berzog Rudolph von Desterreich als angeblichen Urbeber jenes Gerüchtes, als hatte Ludwig nach der Kaiserkrone getrachtet, zu reizen und zu erbittern.

Bielmehr arbeitete er baran, ben kalt rechnenden Rarl, und den feurig über das Ziel der Klugbeit bins ausschreitenden Rudolph, mit einander auszuschnen. Sierauf fand sich auch Serzog Rudolph zu Tyrnau ein, aber der Sauptstein des Anstofes blieb noch immer, daß Kaiser Karl IV. auf Desterreich Unsprüche zu haben glaubte, oder zu glauben vorgab, und daß Serzog Rudolph IV. nicht vergessen hatte, was zur Zeit der Wahl seines gleichnamigen Oheims, zum Könige von Böhmen verbrieft worden war.

Um nun diefen Grund der beiderseitigen Empfindlichfeit ju beseitigen, lieferten auf Vermittlung des Königs Ludwigs von Ungarn, der Kaifer und sein Bruder, der Markgraf von Mähren, in Ludwigs Sande jene Urfunden aus, welche ihre Vorfahren oder sterreichtichen Lander bisher beseffen hatten, und erklarten, die etwa außerdem noch vorhandenen für ungiltig. Ebenso übergab der Bergog Rudolph alle Urfunden, aus benen für ihn oder seine Nachfolger, ein Recht auf Böhmen oder Mähren hatte abgeleitet wers ben können.

In Folge diefer Ausschnung begab fich ber Raisfer nach Geefeld, und ertheilte hier auf öfterreichischem Grund und Boden, wie es ber große Freiheitsbrief vom Jahre 1156 gebot, seinem Schwiegersohne, bem Bergoge Rudolph und beffen Brüdern bie Belehnung

mit Defterreich, Steiermart, Rarnthen, Rrain, ber windifden Mart, Portenau, ben Berrichaften in Comaben, Elfaß und mo immer im Reiche ibnen qua Randigen Berrichaften.

Die Belehnunge-Urfunde hierüber murbe am 27. Dai 1360 ausgestellt , und barin bedungen , daß ber Bergog bem Raifer gleichzeitig eine fdriftliche Berfiches rung gebe, bag er biefem und feinen Brubern nicht bie Graficaft Tirol, die Bogteien über die bortigen Gottetbaufer, und die Graficaft Burgund, fo wie über-Saupt nichts, bas nicht in ber Belehnungsurfunde namentlich aufgeführt fen, verlieben batte, oder ju verleiben gefonnen gewefen mare.

Uebrigens erklarte noch ber Raifer, baff, wenn bei Diefer Belehnung einige Kormlichkeiten unterblieben wiren, biefes den Bergogen von Defterreich und ihren Landern ju feinem Nachteile gereichen folle \*).

Aber immer noch konnte fich ber Raifer, vorzüglich aber Rudolphe zweideutiges Bundnig mit den Grafen von Burtemberg, nicht gang beruhigt fühlen. Es ift mahricheinlich, daß diefes enge Bundniß, fowobl mit ben beiden Grafen als auch mit andern fcmabi: fen Berren bem Raifer jur Beit ber Bufammentunft m Eprnau und ber Belebnung ju Geefeld nicht befannt gemefen, benn fonft murbe er gemiß auf die Auflojung bes ibm gefährlichen Puntres gebrungen baben. Indeffen fand fich aber bald ein Bormand ju einem entichiedenen Ginichreiten.

Mus Ochwaben nämlich maren um biefelbe Beit mehrere Rlagen wider die Grafen als Landfriedensftorer bei bem Raifer eingelaufen, und biefer mar entichloffen, wider fie fein Unfeben als Reichsoberhaupt geltend ju machen.

Er tam baber gegen Ende Juni 1360 nach Murnberg, wohin er bie Brafen por fein faiferliches Bericht forberte, um fich wegen ber ihnen gur Laft geleg. ten Dinge ju verantworten.

Ulrich und Eberhard leifteten gwar Folge der gemachten Borlabung und erschienen von einem großen Gefolge begleitet ju Murnberg; aber fie beugten fic nicht, leifteten feine Benugthuung und boten vielmehr

Da fprach Rarl die Reichsacht über fie aus und fridte feinen oberften Rammermeifter, 3bnnet Basie von Safenburg mit einem Beere gegen fie, worauf fie, bei Ochorndorf besiegt, baburch genothigt murben, den Raifer burch die Bifchofe von Augeburg Conftang und Opener, um Bergeibung und um Frieben bitten gu laffen. Rarl gemabrte bie Bitte unter ber Bedingung, daß die Grafen den Bund mit dem Berpge Rubolph von Defterreich ganglich aufbeben und the verpflichten, bem Raifer lebenslang treu gu bleiben, mo ihm mit ihrer gangen Macht mider alle feine Beinde beigufteben.

In diefem Frieden maren auch alle Bundesgemoffen der beiden Grafen eingeschloffen, nur nicht Berang Rudolph von Defterreich, von welchem der Rais

Rudolph mablte aber das Lettere, und begab fich nach Eglingen, wohin ber Raifer nach Ubichluß bes Rriebens mit ben Grafen von Burtembera aefommen war.

Rarl, ber bei allen diefen ibm bekannt geworbenen Borfallen eine edle Mäßigung bemabrte, genehmigte die Bitte feines Ochwiegersohnes, und fo fam am 31. Muguft 1360 ber Friede ju Stanbe, in welchem Bergog Rudolph in feinem, feiner Bruder und ihrer Erben Namen, allen Uniprüchen auf Böhmen, Mabren und den dagu gehörigen Candern wiederholt entjagte.

Der Raifer erkannte gwar an, bag bem Bergoge Rudolph burch feine Gemalin Ratharina, Rechte zufallen konnten, doch nur in bem einzigen Ralle, wenn das Saus Luxemburg im Mannestamme ganglich aussterben murbe.

Rudolph gelobte noch eidlich, bem Raifer, feinem Bruder, und deren Erben mit feinerlei Unipruchen auf ibre Besigungen, weder öffentlich noch beimlich zu beläftigen, verpflichtete fich jugleich, die Urkunden, welche auf folde Unfpruche Bezug batten, auszuliefern, und erflarte folde, die fich fpater etwa noch finden follten, für ungiltig. Dasfelbe verfpraden in ihrer Gegenurfunde der Raijer und fein Bruber ber Markgraf von Mabren in Bezug auf Die ofterreichischen ganber.

Mugerbem erflarte Bergog Rubolph, fein Recht auf die Pfalz zu haben, und fich funftig des Titels von Elfaß und Ochwaben enthalten ju wollen. Much versprach er die Giegel gerftoren ju laffen, auf denen fich diefe Titel befanden.

Un eben bemfelben Tage, (am 5. Geptember 1360) fcoloffen Rarl IV. und beffen Bruder 3 0= hann mit dem Bergoge Rudolph und feinen Brubern noch ein Bundniff, in welchem fie gelobten, im Falle eines Ungriffes auf ihre gegenseitigen Cander,

einander mit ganger Macht beigufteben.

Jedoch maren die Bergoge nicht verpflichtet, dem Raifer Beiftand zu leiften, wenn Luxemburg, Lindburg oder Brabant angegriffen wurden, und Rarl war nicht verbunden , den Sabsburgern in einem Rriege beigusteben, ber ibre Besitzungen in Ochwaben und im Elfaß betraf. Früher eingegangene Bundniffe follten feinen Gintrag Diefem gegenwartigen Bunde machen, der mider Alle lautete, die in die öfterreichifchen oder bohmischen gander einbrechen murden.

Jedoch bedungen fich Rarl IV. und der Mart. graf Johann aus, ben Konigen Budwig von Un-

fer verlangte, daß er perfonlich feine Onabe nachfuchen folle. Dadurch blieb jest bem Bergoge nichts übrig, als entweder mider den Raifer Rrieg ju führen, mogu er nicht die geringste Beranlassung batte, und wobei ibm auch König Ludwig von Ungarn, tres bes Bunbes nicht beigeftanden haben murbe \*) - ober fich mit bem Raifer auszuföhnen.

<sup>9</sup> Auf dem, diefer Belehnungs : Urfunde angehängten Giegel, wird Rubolph Dergherzoge genannt.

<sup>\*)</sup> Rarl IV. mar mit bem Ungarntonige Lubwig, welchen er durch die Bergidtleiftung auf Plod und Mafovien, ju Gunften des Ronigs von Polen vollftandig gewann, in engere freundschaftliche Berhalt. niffe getreten.

Auch von dem Raifer hatte Rud olph wenig Einmischung in diesem Sandel zu besorgen, und bewirkte vielmehr einen kaiserlichen Absagebrief gegen benselben, wozu als Grund angenommen wurde, daß die Basallen der Kirche von Aquileja den, zwischen dem verstorbenen Patriarchen Nikolaus und dem Berzoge Albrecht von Desterreich am 1. Mai 1351, unter kaiserlicher Vermittlung auf zwölf Jahre geschloffenen Frieden gebrochen, die Beste Klausen überfallen, und die Stadt Venzone verbrannt hatten.

Serzog Rubolph, um ben Patriarchen von Aquileja seine ganze Macht fühlen zu laffen, hatte schon am 10. Juli 1361 aus Wien seinem Candes-hauptmann in Karnthen, Friedrich von Auffenstein den Befehl gegeben, so viele Truppen und Kriegsbedurfniffe als nur immer möglich zu sammeln, für deren Kosten er und seine Brüder, Albrecht und Leanald fich urfundlich perhöreten.

Leopold fich urfundlich verburgten \*).

Friedrich von Auffenstein entsprach bem an ihn ergangenen Befehl mit solchem Eifer, daß schon im Monate August, 800 Mann in das Gebiet von Friaul unter schweren Berwustungen einrückten. Ihnen folgte dann Herzog Rudolph in Begleitung seines Bruders Friedrich mit 4000 Reitern nach, zog in Görz ein, eroberte einige Ortschaften und legte sich vor Udine.

Der Abel von Friaul fiel jest größtentheils von bem Patriarchen ab, und schloß fich dem Bergoge Rudolph an.

Durch diese schnellen Erfolge bes Gegners gefcrect, und ju fpat einsehend, wie untlug es gemefen, einen um fo viel machtigern gurften berauszuforbern, fuchte jest ber Patriard um Frieden nach, worauf am 12. Geptember 1361 im Lager bei Faganea ein Baffenstillstand unter ber Bedingung geschloffen murbe, daß der Patriard von Uquileja jum Boraus versprechen mufite, alle von bem Bergoge Rudolph ihm ju ftellenden Friedensbedingungen ju genehmigen. Die Noth brangte, und so fügte fich der Patriarch den barten Forberungen, in welche das Domfapitel von Aquileja gleichfalls genothigt mar, einzumilligen. Much mußte er fich gefallen laffen, in Begleitung von zwölf Friauler Eblen, welche ber Bergog als Beijel auswählte, nach Bien ju folgen, um dort nicht viel beffer als in Kriegegefangenschaft, ben Befolug ber Gieger und fein weiteres Chicfial ju erivarten.

Serzog Rubolph ging hierauf, nachdem ber Patriarch feine Reise nach Wien angetreten hatte, wohin auch Serzog Friedrich jurudkehrte, nach Benedig, wo er am Michaelstage 1361 mit ben größten Ehrenbezeugungen empfangen wurde, und reiste bann nach einem achttägigen Aufenthalte baselbst, über Görz nach Defterreich und Wien wieder zuruck.

Sier verichlimmerte fich indeffen bie Saft bes Patriarchen von Aquileja, nachdem einige ber Friauler

Eblen, welche bem Berjoge einen Gib geschworen hatten, sich ohne seine Erlaubniß von Bien nicht zu entfernen, bennoch entfloben waren, worauf nun ber Berzog die übrigen nach der Beste Möbling bringen, ben Patriarchen aber in einem Sause zu Bien bewachen ließ.

Der Kaifer nahm indessen an dem Friedensvertrage zwischen dem Patriarchen und dem Gerzoge keinen Unteil, denn zwischen Schwiegervater und Schwiegerschn war abermals eine Spannung eingetreten, wodurch jest der Patriarch, der Vermittlung des Kaisers beraubt, sich bilstos und in der Gewalt des Gegners zu Allem berbeilassen mußte, was dem Gerzoge und dessen Bundesgenossen, dem Könige von Ungarn als Vermittler belieben wurde.

So kam nun der ihm abgezwungene Friedensichluß am 21. Upril 1362 zwischen dem Patriarden und dem Gerzoge zu Stande. Dieser war aber
von der Urt, wie ihn nur ein nach Freiheit durstender
Gefangener eingehen konnte. Dem Gerzoge Rudolph
wurde nämlich das Recht eingeräumt, in Friaul einen
Jauptmann anzustellen, um dieses zu verwalten und
zu vertheidigen und zwar auf Kosten des Patriarchen,
sowohl für den Hauptmann als dessen Krieger, die nach
Beschaffenheit der Umstände vermehrt oder vermindert
werden durften. Welche Besten in Friaul der Hauptmann und seine Kriegeleute besethen sollten, das zu
bestimmen, wurde dem König Ludwig von Ungarn
überlassen.

Der Patriard mußte fich verpflichten, ben Berjogen von Desterreich gegen Jedermann Beistand ju leiften, ausgenommen bem Grafen von Gorg. Die gleiche Berpflichtung übernahm Bergog Rudolph, auch in Betreff bes Patriarchen , ausgenommen eben benselben Grafen und den Ronig Quowig von Ungarn. Windischgrag, Cos, so wie alle Besigungen ber Rirche von Uquileja , in Steiermart, Rarnthen, Rrain, ber windischen Mark und auf bem Rarft, mußte ber Patriarch ben Bergogen von Defterreich und ihren Nachfommen und Erben für immer ju Ceben geben, die Klause und einige andere Orte mußten bem Bergoge Rubolph binnen Jahrebfrift in ihrem frubern Buftande jurudgeftellt merben, und ber Patriard fich überdieß jur Bablung einer Entichatigung von 4000 Mart Gilber verfteben. Die Gefangenen follten von beiden Theilen gurudigegeben werden, und bem Konige Qubwig von Ungarn fo wie dem Bergoge Rudolph von Defterreich blieb bas außerordentliche Recht vorbehalten , diefe Friebenebedingungen abzuandern, oder einige derfelben aufjubeben, ja fogar einige bingugufügen.

Obwohl diese Bedingungen für den Patriarchen von Aquileja hart und demüthigend waren, so ließ er sich dennoch zu Allem herbei, um nur seine Freibeit zu erlangen, und bestätigte sogar, damit es nicht den Anschein habe, als sey er diese harten Bedingungen gezwungen eingegangen, diesen Frieden am 2. Mai 1362 auf eigenem Grund und Boden zu Kapreinig; ließ aber in dieser Bestätigung zwei Artistel, binsichtlich des Landeshauptmanns in Friaul und der Entschädigung von 4000 Mark unerwähnt.

<sup>\*)</sup> Begen biefes Rrieges erhielt Bergog Rutolph auch von bem Biener Burgerspitale ein Darleben von 400 Pfund Pfennige.



|  |    | • |  |
|--|----|---|--|
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  | •- |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |

Bergog Rudolph befchloß hierauf eine Erneuerung der Feindseligkeit, mußte aber für den Augenblick wegen seiner politischen Berbaltniffe zu dem Raiser Rarl dem IV. dieselben unterlassen, und für eine gelegenere Beit aufschieben.

# Bergog Audolph des IV. Bundniffe wider den Raifer.

Das bisherige gute Einvernehmen mit bem Raisfer gestattete bem Berzoge Rubolph sowohl gegen frembe Machte, wie auch in seinen eigenen Landen eine fraftige Stellung anzunehmen, die er auch zur vollsten Anwendung zu bringen suchte, um jedes Sinsberniß hinwegzuraumen, das seiner landesfürstlichen Machtvollfommenheit in ben Beg treten könnte.

Aber bevor noch bas Jahr 1361 völlig ju Ende war, zeigte fich schon wieder ber bitterfte Zwiespalt zwischen ibm und seinem Schwiegervater bem Kaiser Rarl ben IV.

Die Beranlaffung dazu gab, daß der Kaifer feine Absichten auf Tirol noch immer nicht aufgegeben hatte, und diesen Berluft für sein Saus vielmehr wieder einzubringen munschte.

Bergog Rubolph aber, auf seinen Erbvertrag mit Margaretha von Sirol sich stügend, war entschlossen, sich von diesen seinen Rechten nicht bas Geringste entreißen zu laffen, was also gang naturlich zu einem Bruche mit dem Kaiser führen mußte, ber sich auch balb ergab.

Herzog Rubolph befand sich noch in Friaul, als er die Nachricht erhielt, daß am 18. Geptember 1361 der Herzog Lud wig von Baiern und Graf von Tirol, der Gemal der Erbgräfin Margaretha Maultasche mit Tod abgegangen sey Aus ihrer Ehe war nur ein einziger Gohn entsprossen, Meinbard, des Herzogs Rubolph Schwager, welcher seines Baters Erbtheil von Baiern und die Grafschaft Tirol erbte. Das jest regierende Haus von Tirol stand daher nur auf zwei Augen; benn Margaretha batte, wie bereits schon erwähnt wurde, die Herzgoge von Oesterreich zu Erben eingesest.

Diefen Erbvertrag hatte aber Raifer Rarl IV. nicht bestätigt, woraus nun bei Rudolph ber Berbacht entstand, Rarl werde Mues anwenden, die Grafichaft Lirol im ereignenden galle fur bas Saus Luremburg ju gewinnen. Much ift es mahricheinlich , bag ber Raifer irgend einen auffallenben Ochritt biefermegen machte, nachdem Bergog Rudolph faum von feinem Beldjuge in Friaul jurudgefehrt, icon wieder nach Pregburg eilte, wo er, die ploglich ente ftandene Feindschaft zwischen Konig Ludwig von Ungarn und bem Raifer Rarl ben IV. benügend, am 31. December 1361 einen Bertrag gegen feinen Cowiegervater für fich und feine Bruber, fo wie fur feinen Schwager, bem jungen Bergog Meinbarb von Tirol, welchem fein Better Stepban ben ibm gebubrenden Theil von Baiern entriffen batte, mit ben Ronigen von Ungarn und Polen jum gegenseitigen Beistande schloß.

Die Feinbicaft zwischen bem Raifer und bem Konige von Ungarn war auf folgende feltsame Art entstanden. Gefandte Ludwigs maren bei Rarl erfcbienen, um verschiedene Irrungen ju fcblichten, die bauptfächlich wegen ber Raubzuge an ben Grengen ber beiberfeitigen Staaten, Die nie gang unterbruckt werben fonnten, entstanden fenn mogen. Bei biefer Belegenheit mag es nun geschehen fenn, bag bie Befandten ibre Forderungen auf eine unziemliche Art vorbrachten, wodurch fich der Raifer, der fonft fo rubig und gemeffen war, jest in ben Unterbandlungen fo febr ereiferte, bag er bie noch lebende und vielvermögende Mutter des Konige Budwig von Ungarn, (eine Ochwester bes Konigs von Polen), mit einem Nomen belegte, ber auf eine ausschweifenbe Lebens. meise und gemeine Gittenlosigfeit bindeutete.

Die ungarischen Gesandten geriethen über diese entsetliche Beleidigung der Mutter ihres Königs in einen solchen Jorn, daß sie den Kaiser jum Zweiskampfe forderten, und abwarteten, ob sich nicht ein böhmischer Großer für ihn stellen würde. Da aber dieses nicht geschab, so erklärten sie jest dem Kaiser im Namen ihres Monarchen, des Königs von Ungarn, den Krieg und verließen Prag.

Mis Gerzeg Rubolph von Prefburg nach Bien jurud gefehrt mar, befraftigte er urfundlich die bereits mit dem Ungarnkönige getroffene Uebereinkunft auf feinem eigenen Boden und in seiner eigenen Sauptstadt ju Bien, um dadurch ju vermeiden, daß Niemand sagen könne, er sen im fremden Lande durch Gewalt oder List zu einem Bunde genöthigt worden.

In dieser ausgestellten Urkunde verpflichtete er sich neuerdings, dem Könige von Ungarn auf Berlangen, wider den Raiser und deffen Bruder, den Markgrafen Johann von Mahren, mit der gangen ökterreichischen Macht beizustehen; nur behielt er sich als Reichsvasall die Erfüllung des einzigen Kriegsbienstes, den er zufolge des Freiheitsbriefes des Kaisers Friedrich Barbarofsa dem römischen Reiche zu leisten schuldig war, bevor, nämlich: demfelben bei einem Kriege gegen Ungarn, zwölf Ritter auf einen Monat und auf seine Kosten zu stellen.

Da ber Krieg von ber einen Seite als unausbleiblich angenommen war, so wurde bei einer Bussammenkunft am 10. März 1362 zu Ofen, zwischen bem Könige Ludwig von Ungarn und bem Herzoge Rubolph von Desterreich ein Vertrag dabin abgesschlossen, daß die Gefangenen, welche in dem bevorstebenden Kriege gemacht, die Städte und Schlösser, welche erobert werden wurden, zwischen Beiden gleich getheilt werden sollten. Hätten jedoch die Menschen voer die Guter, deren man sich bemeistern werde, früher schon zu Desterreich oder zu Ungarn gehört, so sollten sie wieder dazu kommen.

Bei diefer Gelegenheit verzichtete auch der Rönig Ludwig zu Gunften des herzogs auf das Schloß Schwarzenbach, welches die Rönige von Ungarn feit langer Zeit befeffen hatten; so wie auf eine uralte Geldforderung, deren Entsteben aus der ungarischen Burghut von Neustadt, noch nicht gehörig ausgemittelt worden ift.

Dem Raifer konnten bie vielen, und allem Unfcheine nach fo ernft gemeinten Berträge und feindseligen Unschläge seines Schwiegersohnes bes Bergogs
Rubolph, gegen ihn nicht verborgen bleiben, und
nöthigten ihn bei bem drohenden Sturme, der sich
jest gegen ihn erheben zu wollen schien, auch seine
Gegenmaßregeln mit allem Ernfte zu ergreifen.

Er berief baber die Rurfürsten nach Nürnberg an sein Hoflager, wo er vor Allem ben Walbstädten und ber Stadt Zurich ben Schut bes Kaifers und bes Reiches zusicherte, und ihren Bund mit Lucern und Bern bestätigte. Daburch suchte er bem Berzoge von Desterreich, im Falle ihn dieser wirklich bekriegen

wollte, im Ruden Feinde ju ermeden.

Sierauf schilderte er ben Kurfürsten das undankbare Benehmen seines Schwiegersohnes, und die Willfur, welche er sich gegen den Patriarchen von Uquizleja erlaubte, mit harten Worten, zeigte ihnen die früher abgeschlossenen, nun durch Rudolph verzlegten Berträge, und sette endlich als Kurfürst und König von Bohnen, in Uebereinstimmung mit den brei geistlichen Kurfürsten und den weltlichen von der Pfalz und von Sachsen, urtundlich seit, daß nach seinem hintritte fein Bergog von Desterreich zum römischen Könige gewählt werden solle \*).

Nun erhielt Berzog Rubolph in Folge diefer Berhandlung eine Borladung, um sich wegen der, gegen ihn erhobenen Beschwerben zu verantworten. Rubolph aber, der bei den Gesinnungen der Kurfürssten schon im Boraus mahrnehmen konnte, was er von ihnen in Nurnberg zu erwarten habe, bütete sich, der gemachten Borladung Gehorsam zu leisten, und eilte vielmehr, den Patriarchen von Aquileja, — eben weil dieser sich des Schuges des Kaisers erfreute — zu einem Frieden zu zwingen, welchen er und König Ludwig von Ungarn, wie schon erwähnt wurde, dem gedemuthigten Fürsten vorschrieben \*\*).

Auch suchte er feine Macht burch Bundniffe mit ben Bifchöfen von Bamberg, von Paffau und bem Erzbischofe von Salzburg zu verstärken. Gelbst die Pfalzarafen und herzoge von Baiern, Stephan ben Aelteren und ben Jungeren so wie Johann, zog er in seinen Bund, und vereinigte auf diese Art burch seine Berebsamkeit die entgegengesetteten In-

tereffen ju feinen Bunften.

Böhmen und Mabren nebst ben angrengenden Lesitgungen bes Kaifers, waren durch die bereinigten Bundesgenoffen von drei Geiten geführlich bedroht, aber bennoch kam es, außer einigen Berwüstungen in Mahren, wo die ungarische leichte Reiterei einfiel, zu keinem ernsten Kriege. Der bedrangte Kaifer sendete namlich feinen Schwiegervater den Bergog Bolet von Schweidnig nach Trentichin in das Lager des Königs Ludwig von Ungarn, um über einen Frieden zu

unterhandeln, und rudte gleichzeitig mit einem Rollin in Bohmen gefammelten Seere nach Wa vor, um diefes Cand ju fcugen.

Da Bergog Rubolph mit ben Bergog Baiern wegen Meinhard von Livel beidale ungarischen Könige feinen thatigen Beistam fonnte, so zeigte König Ludwig sich gent Baffenstillstand einzugehen. Barum es zu einem Frieden, noch zu einem orbentlich fam, ift unbefannt.

Um diefe Zeit, am 10. December ju Wien Rudolphs Bruder, Bergo und ficherte, ba er der Meltefte unter Brudern gewesen, burch feinen fruben I Rudolph noch auf langere Zeit bie beren diefer feurige, oft rudfichtelofe burftig war.

# Die Erwerbung von

Den wichtigsten Schritt im Saufes, machte Bergog Rubol ichiebenen Zustandes zwischen bem König Eudwig von Ungarn Tirol, melches den bisber und bang der innern Länder mit Leben und Eigen in Soben im Nargau, am Fusie bes I furchtbarer Kette verband, und Deutschlands an Sa

Diefes mit allen Derte erlichen Datur geichmüdte ren fleinen Bolferichaften wohnt. Celtifche Stamme nordlichen Theil Des Can wohnten ben Guben mie & gen Benediger Gebiets. lange vor unferer Beitrecht mifcht, die in wenig Morben und Guben onbi und bas Land balb fo baft anbere altere Bollon ben. Mur ber Celtifdi fich noch felbftftanbig in feite bes 3nns, bann ten ju baben, wie aud ge Rhatiens und bie ben ift. Uber gemeinin de Machbarvolfer foreolit. chen germanifchen Gianum berer, als auch gegen vorgedrungenen Romer ben, mit ben galliichen

lipther about

\*) Mus Freundschaft für Defterreich trat ber 1 von Brandenburg tiefem Beichluse nicht bei.

<sup>\*\*)</sup> Der Friede zwijchen bem Patriarde ; oge Rubolph, tam Ende Apri und bie von bem Raifer bem turf zu Nurnberg vorgebrachte Rlage

auf ibrem eigenen Gebiete angefallen murben, und endlich, um biefe laftige Dachbarfchaft unicablich zu machen, fie zu bezwingen beschloffen. Diefes gelang boch erft unter Muguft's Regierung, auf deffen Befehl Drufus mit einem romifchen Beere die tridentinischen Mipen überftieg, mabrent Tiberius mit einem anbern über ben Rhein fam, um die Eroberung von Rorden ber ju unterftuten und ju vollenden. Gleichzeitig murde auch burch Publius Gilius bas öftlichere Bebirgeland erobert, und fo entstanden bie neuen romifchen Provinzen bes Moricums. Bindeliciens und Rhatiens, burch romifchen Unbau ficherer Relblager und Burgen binlanglich gegen die Ungriffe der anarengenden Alemannen, wie vor dem Abfalle ber unterjochten Bolfer gefichert, beren verschiedene Ubstammung, Oprachen und Gitten obnebin fie nicht ju einem übereinstimmenben Birfen mit ben beutschen Bolfern eignete. Inzwischen batten auch die Romer die wirkfame Einleitung getroffen , baß fie ben Rern bes Boltes, der nicht bei der Eroberung des Candes felbft vernichtet ward, theils in ferne Begenden anfiedelten, theils in ihrem Rriegsbeere unterbrachten.

So wurde bald ber schwere Rampf ber Bater von den Gohnen bei neuer Beschäftigung mit ferner ren Feinden vergessen, und selbst im Baterlande gewöhnte sich das Bolt gern an das mit größerer Sicherbeit aufblubende Bohlleben; denn der Sinn für Bequemlichkeit und Annehmlichkeit war erwacht, sobald das Bedurfniß leichter befriedigt wurde.

Bald nach dem Anfange der römischen herrschaft in diesem Lande, entstanden auch mehrere Pflangstädte in demselben und darunter besonders Terioli, auf einem anmuthigen Sügel über dem viel später erbauten Meran, im Gebiete des Bolksstammes der Germannen besindlich. wo der kaiserliche Quaftor seinen Sig, und eine römische Legion ihr Standquartier hatte.

Nicht weit von dem vorigen entfernt, mar Bauzanum (Bogen), welches nebst der Lanbichaft der Feltriner, in der dieser Ort lag, und der römischen Kolonie ju Tridentum, icon ju Italien gerechnet wurde.

Gegen Norden war Brigantium als Sandelsplat am Lacus venetus berühmt und wichtig, auch wegen der Strafeneintheilung, die hier Statt hatte, wosdurch das innere Rhatien mit der großen römischen Niederlaffung am Lech (Augusta Vindelicorum, jest Augsburg), in eine leichte Verbindung gesett war; dann der Sauptort Veldidena im Gebiete der Breuzni, zu dem auch die Stelle der jesigen Hauptstadt Innebruck geborte.

Wie die römische Gröfie binfank, so ging auch ber Wohlstand bes Landes unter, welches dann über ein Jahrbundert hindurch der Tummelplag der Boleter war, die Roms herrschaft vertheidigten und betämpften.

Bald kamen Alemannen von Norden, bald andere Barbaren von Often ber und gerftorten, was fie von ben Römern bier vorfanden; aber am meisten geschah es von Attila's furchtbaren Hunnen, welche im Jahre 452 ihren Zug über die Alpen nach Italien antraten, und vorzüglich den sublichen Theil des heutigen Tirols (mit Tridentum) verheerten.

Ihnen folgten viele andere Barbaren binter und neben einander, welche bei bem Mangel gleichzeitiger Quellen nicht einmal ihre Mamen in ber Befchichte erhalten haben; benn nur bie ber Dachtigften unter ihnen, hat und diefelbe aufbewahrt, und unter folden die Beruler, bann die Beft = und Oftgothen, von welchen lettere, bis jum Untergange ihres eigenen Reiches (554), diefes Cand unter bemfelben begriffen baben. - Mus feinen Erummern bilbete ber Longobarbenkonig Ulboin in Ober-Italien ein neues Reich, ju bem auch ber fubliche Theil Tirols bis an bie Bebirge des Pintschgaues und bis an das Etichthal gezogen murbe; in bem nordlichen verobeten Canbes. theile breiteten fich die Bojen, wie fie in ber Canbet. fprache Diefer Beit genannt wurden, aus. Riemand hinderte fie daran eine Bildniß einzunehmen, in ber nur noch Spuren von Denkmalern, Die vorige Ro. merzeit verfündeten.

Dort aber, wo sich Bojen und Longobarden an ben Ufern des Baldstromes Rossus (Roce im Val di Non) begegneten, waren Bald und Biehweiden weit umber ausgedehnt, und nichts erregte einen Reit zwischen beiden Bölfern, ihre Grengen zum Nachtheile des andern zu überschreiten, wohl aber entstand bald ein gemeinsameres Interesse, sich enger zu verbinden, und so durch gemeinschaftliche Macht, ben Unmaßungen der Franken zu begegnen.

Flavius Muthar, ber neuermahlte Konig ber Longobarden, ber seinen Beruf jur Burde eines Gerrichers burch seine Giege über die Franken beurkundet hatte, ehelichte bes bairischen Gerzogs Garibalds Tochter, Namens Theodolinde; aber bald endete diese Berbindung mit dem Tobe des Konigs, der im neuen Kriege mit dem austrasischen Regenten vergiftet, ju Pavia starb.

Den stets siegreichen Childebert hinderte num nichts mehr, seine Gewalt über Baierns erbliche Fürsten weiter auszudehnen, als es bisher durch keinen der austrasischen Könige geschah; denn des herzogs Garibalds Nachfolger Thafilo, aus demselben herrschergeschlechte der Ugilolfinger, mußte von Childebert die Bestätigung der berzoglichen Bürde annehmen, und von nun an behaupteten die Frankischen Könige, Oberhoheitsrechte über Baiern und seine Fürsten, obschon einige derselben die alte Unabhängigkeit wiederholt, aber stets vergebens, wieder zu behaupten versuchten.

Um unglücklichsten war unter dem großen Rart, Berzog Thaffilo II. durch den gleichen Wider-stand geworden, den er dem franklichen Könige, seinem früher beschworenen Basalleneide zuwider, leistete. Er war bisher so glücklich gewesen, seine Berrschaft über einige neue Landstriche zu erweitern, und die von seinen Nachbarn, den Longobarden abgerissenen Theile bes bairischen Gebiets in den Alpen, oder das heutige Tirol wieder mit Baiern zu vereinigen; aber er war es besto weniger bei dem Versuche, sich der Oberberrschaft zu entziehen, so daß er darüber für immer Land und Kreiheit für sich und sein Geschlecht verlor.

Jenes murde nun, gleich andern frankischen ganbern in Gaue getheilt, und von Grafen verwaltet, Die ber König nach Gefallen ernannte. Go zerfiel Tirol mit ben übrigen bairischen Ländern in kleine Gebiete, und ba sich auch bas Reich der Longobarden schon im Jahre 774 bem großen Rarl unterwarf, so hatte bas subliche Land von Lirol das nämliche Schickfal des nördlichen.

Nach dem Erlöschen des Karolingischen Sausses, und nach der Wiedereinsetzung bairischer Gerzoge, nahmen diese auch wieder den größten Theil von Tirol in Besit, und unterwarfen sich die Grafen als Bassallen, welche sich inzwischen während der Unordnungen im Neiche und bei der Schwäche seiner Regenten, die ihnen Anfangs zur Berwaltung anvertrauten Gaue, erblich zugeeignet hatten.

Doch blieben noch einige machtige Dynaftien übrig, unter welchen die Grafen von Dach au und Un bech , und andere hohe bairische Geschlechter, theils burch ibre Familienverbindung, theils durch ibre weitlaufigen Besitzungen in Baiern und Tirol die Unstehnlichsten waren.

Diefem Geschlechte gab auch Kaiser Friedrich I. die tirolischen Besitzungen des geächteten bairischen Bergogs Seinrich, beigenannt der Stolze, zu Leben und duldete wenigstens, daß sich schon Graf Berthold IV. den herzoglichen Titel beilegte.

Gein Gebiet bestand aus dem größten Theile bes Inn- und Wippthales, und einem Candstriche an der Eisack und Etsch, wo er zu Meran sein Hoflager bielt, und auch von daber so wie seine Nachfolger sich Gerzoge von Meran nannten.

Neben ihnen geboten im Nordlande Tirols, die Bischöfe von Briren und die Grafen von Görz; Letze tere besonders im Pusterthale, dann die salzburgischen Erzbischöfe. Im Süden von Tirol aber war vorzberrschend der Bischof von Trient, neben diesen Genannten gab es noch Dynasten von Ulten, Greifen stein, Matsch, Eppan, Lodron, Arco, Castelbarco und Andere. Im zwölsten Jahrhunderte erscheinen schon mächtige Grafen von Tirol in der Geschichte, deren Stammschloß die alte Bergveste Terioli war, und deren Besitzungen am Inn bis Pontalt im Engadein und an der Etsch bis Ulten und Greisenstein sich ausbehnten.

Mit gleichen Rechten und Borgugen, beherrichte jeber fein Gebiet und keiner mar bes andern Bafall, wenn er nicht noch Leben neben feinen Stammgutern befaß, die doch meistens nur von den geiftlichen Stiften Trient, Briren, und felbst von Salzburg und einigen Klöstern bes Landes herrührten.

Als im Jahre 1248 ber Stamm ber Meransichen Bergoge mit Otto, bem Enkel Bertholds erloich, kamen bie Besthungen bieses Geschlechts an ben Grafen Albrecht von Tircl.

Aber auch biefer hinterließ bei feinem, im Jahre 1254 erfolgten Tobe nur zwei Töchter, wovon die Leltere, Abelheid, mit dem verwandten Grafen Meinbard von Görz, die Jüngere, Elisabeth, aber mit dem Grafen Gebhard von Hirschberg versmält war.

In der Candertheilung zwijchen Beiden, erhielt bie Lettere das obere und untere Innthal, die Erfte-

re aber ben übrigen Theil von Tirol, vorzüglich bas Pufterthal, welches mit ben Gutern in Karnthen, Friaul und Istrien vereinigt wurde, die ihr Gemal icon besag.

Bu einer großen Ausbehnung gelangten aber unter bem jungeren Meinhard (einem Sohn bes Borrigen) die Lander der Görzer Grafen; theils dadurch, daß er den Antheil der Hirchberger an Tirol um 4000 Mark Silber an sich kaufte, theils noch mehr Güter dadurch erward, nachdem er die Besitzungen einiger ausgestorbenen Geschlechter an sich zog, ander e unabhängige Dynasten in seiner Gegend aber gerlegenheitlich zu seinen Vasallen machte, und sich solche unterwarf

Auch von dem Trienter Bifchofe eroberte er Botgen und andere Guter im sublicen Theile von Tirol, und befam von feinem Freunde und Gegenschwieger, dem Raiser Rubolph dem I., Karnthen, als ein Reichslehen mit ber Substitution des habsburgische Bierreichischen Sauses, wenn Meinsbard Gramm in mannlicher Linie erlöschen sollte.

Meinhard starb im Jahre 1295 und hatte seinen zweiten Sohn Otto zum Nachfolger, beffen Erbe sein Bruder heinrich im Jahre 1320 wurde, ber nur nach seinem Tobe 1335 eine einzige Tochter in ber bekannten Margaretha Maultasche, binzterließ, welche, nachdem sie sich, wie schon ermahnt worden, von Johann heinrich, dem Sohne des Königs von Böhmen, scheiden ließ, und den Markgrafen Ludwig von Brandenburg, den Sohn des Kaifers Ludwig des Baiern beirathete.

Mit biefem zweiten Gemale erzeugte fie einen Sohn Meinhard, ber jest am 13. Janner 1363, ohne eine Nachkommenschaft zu hinterlaffen, in febr jungen Jahren mit Sod abgegangen mar.

Nach ber Vermächtnisurkunde welche Margaretha (nach einer Sage, aus Verdruß, daß sie von
einem ihrer Schwäger an dem Hofe zu München
mit dem Pantoffel eine Maultasche erhalten hatte) \*)
ihren Vettern, den Herzogen Rudolph, Albrecht
und Leopold von Desterreich im Jahre 1359 übergeben, war durch den unvermutheten Tod Meinhards
der Fall eingetreten, daß Tirol an das Haus Desterreich komme, um sehr vieles näher gerückt. Aber bei
bem Wankelmuthe dieser Fürstin stand noch immer
zu besorgen, daß sie nicht nur selbst ihren Willen
ändern, sondern auch bei ihrer Schwäche als Weib,
zur Kenderung besselben gezwungen werden könne.

Rubolph eilte daber, die Beschwerden der Jahredzeit und ber Reise nicht achtend, nach Sirol, um bas feinem Sause zugesprochene Erbe zu fichern.

Diefer raiche Schritt war auch jest um jo nothiger, ba die Landberren biefer Grafichaft ein Uebergewicht über Margaretba gewonnen hatten, welches zu fehr bedenklichen Folgen für bie zufunftigen Aussichten ber Berzoge von Desterreich, auf die Erwerbung von Tirol führen konnte \*\*).

\*\*) P. Aut. Steverer Additamenta p. 350. et seq.

<sup>\*)</sup> Tichudi fagt I. S. 459: »Si ward Multafch genannt von wegen Gres großen geschwullnen Mundes. Ift ein ungestalt untusch Wib gewesen.«

Margaretha war nach bem Lobe ihres Sohnes, ba die Grafschaft Tirol mit den meisten zu ihr gerechneten Gerrschaften Allod war, und da die Linie von Görz in Folge einer Lobttheilung, welche im Jahre 1271 zwischen Meinhard dem IV. von Tirol und Albrecht dem IV. von Görz erfolgte, keinen Anspruch hatte, allerdings wieder unbestrittene Fürstin dieses schonen Landes.

Uber die Candherren, obicon ihr auch fo ans banglich wie dem Spröfiling ihrer alten Fürsten, mochten ihr, theils wenig Gutes jutrauen, theils schienen sie geneigt zu senn, ihre Schwäche zu benuten, und was sie unter des jungen Meinhards Regierung an sich geriffen, für immer zu behaupten; kurz einste weilen zu schalten, wie es ihnen gut dunkte.

Um vierten Tage, ben 17. Janner 1363 nach Mein harde Sode, war baber Margaret ha übertedet ober genothigt worden, einen Bertrag mit ben vornehmften Landberren einzugeben, ber ihr alle wefentliche Gewalt aus ben Sanden wand.

Sie mußte nämlich an diesem Tage feierlich versfprechen und beurkunden, die Landberren bei allen wichtigen Sandlungen zu Rathe zu ziehen, diesem Rathe zu folgen, ohne deren Beistimmung keine Neuezung vorzunehmen, am wenigsten aber einen Bertrag über die Nachfolge in der Grafschaft zu schließen, wie auch den Landeshauptmann und die ihm beigegebenen Rathe niemals abzusen.

So war alfo eine Bermefung des Candes ober Regentichaft eingefest, beren Mitglieder von der Erbgrafin Margaretha, nicht nur nicht abgefest merben konnten, fondern deren Befchluffen fie ju gehorechen fich verpflichtet batte.

Aber bevor noch diese eingeleiteten Schritte zu einer, beinahe vormundschaftlichen Berwaltung des Canbes, dauernde Folgen nach sich ziehen konnten, war Berzog Rubolph, welchen Margaretha schon im Jahre 1359 zu ihrem Erben eingesett hatte, mit gewohnter Raschbeit nach Tirol gekommen, worauf die bisberigen Berhandlungen eine andere Gestalt bekamen.

Seine Unmuth und Gemandtheit, seine immer siegreiche Beredsamkeit, wirkte nicht nur auf die alte Berzegswittwe Margaretha, sondern auch auf deren Umgebung mit einem solch glücklichen Einfluß, daß sowohl
die Berzegin als auch ihre Rathe, Landherren, Ritter
und Dienstleute, schon am 26. Janner in einer ausgestellten Urkunde, die Berzege von Desterreich als ihre
kunftigen Landberren für immer anerkannten.

Margaretha bekannte in dieser Urkunde, in welcher sie sich als eine Markgrafin ju Brandenburg, Berzogin zu Baiern und in Karnthen, Grafin zu Lirol und zu Görz bezeichnete, daß nach dem Tode ihres Sohnes Meinhard, die Berzoge Rudolph, MIbrecht und Leopold von Desterreich ihre nachsten Bettern und rechtesten Erben waren, Niemand ausgenommen.

Dann erklarte fie aber dieje Bergoge mit Einwillis gung ihrer, unter ber Urkunde mitgefertigten Candbers ren und Rathe, nicht nur ju Erben, sondern auch ju Inhabern aller ihrer Canber, fich felbft jecoch auf Les benszeit in Rubolphs, Albrechts, Leopolbs und beren Erben Namen die Regierung und Rugniefung, b. i. die Einkunfte besagter Lander vorbehaltend. Die herzoge dagegen beeideten und verbrieften, daß sie Margaretha bei diesen ihren vorbehaltenen Rechten der Regierung und Rugniegung, schirmen und schügen wurden gegen Jedermann.

Die Erbgrafin gelobte ferner bei ihrer fürstlichen Ebre, bei ihrer Treue und mit einem forperlichen Gioe, baß sie wider die, in dieser Bermachtniß und Berleibungsurkunde festgesetten Dinge, niemals irgend einen Schritt thun werde, weder öffentlich noch im Geheimen, weder gerichtlich noch außergerichtlich, weber bei bem römischen Reiche noch bei ber römischen Rirche, weder bei geistlichen noch bei weltlichen Richtern.

Insoferne noch alte Sandvesten vorhanden maren, welche gegen die Bestimmungen dieser neuen Urkunde lauten, oder wenn Margaretha selbst ihnen widersprechende Briefe ausstellen würde, so sollten dieselben als nicht erlassen und als völlig kraftlos betrachtet werden.

Ferner entsagte die Erbgräfin von Tirol der Einrede, als ob sie zu diesem Bermächtnis und beffen Uebergabe durch List beredet oder durch Furcht gezwungen
worden ware. Endlich gebot sie allen ihren Pralaten,
Nebten, Probsten und überhaupt der gesammten Geistlichkeit, allen ihren gegenwartigen und kunftigen Sauptleuten, Burggrafen, Umtleuten, Pflegern, Wögten
und Richtern zu Tirol und in allen andern ihren Besten, Klausen, Städten, Gebirgen, Thalern, Markten und Dorfern, allen ihren Grafen, Freien, Dienstleuten, Landherren, Rittern und Knechten, Bürgern,
Landsaffen und Holden, Frauen und Mannern, Alten
und Jungen, Edlen und Unedlen, den Serzogen von
Desterreich und ihren Erben als Landesherren zu hulbigen und Treue zu schwören.

Besonders befahl die Erbgrafin Margaretha, für den Fall ihres Lodes, ihren Ministerialen, ben Berzogen gehorsam und gewartig zu senn, und densselben alle ihre Stadte, Schlösser, Burgen, furz alle ihre Bisigungen, die sie im Namen der herzoge auf Lebenszeit ruhig genießen sollen, ohne Verzug unweisgerlich als ihren rechten herrn einzuraumen, wogegen diese Jedermann bei seinen Rechten und seinem Besitethum zu schirmen sich verpflichtet hatten.

Und ba die Bergoge gelobt hatten, fie, die Erbgrafin im Besig und ber Rugniefiung ibrer Fürstenthumer und Berrichaften zu schügen, mit ganger Macht wider Jedermann, so verpflichtete auch sie sich, ihnen mit allen ihren Landern und Leuten gegen Jedermann ohne irgend einer Ausnahme, Silfe und Beistand zu leiften.

Die vornehmsten Candberren beeideten und besiegelten, so wie es Margaretha gethan hatte, die wichtige und merkwürdige Urkunde des Bermachtnisses zwischen Lebenden und der Uebertragung von Sirol auf den herzog Rudolph, seine Brüder und der ren Erben.

Muger dem allgemeinen Bundniffe gegen Jedermann, welches in der vorermannten Urfunde aufgenommen war, gelobten Margaretha und die Landherren von Tirol noch insbesondere, ju Bogen am 3. Februar 1363 ben Bund, welchen ber verstorbene Berzog Meinhard mit dem Berzoge von Oesterreich und bem Könige von Ungarn wider den Kaiser geschlossen, unverbrüchlich aufrecht zu halten, und die in demselben eingegangenen Verpflichtungen genau zu erfüllen.

Diefes war auch von Bichtigkeit, benn zwar bauerte ber Waffenstillstand noch fort, allein herzog Rubolph batte jest mehr als früher Ursache, um bie Bestätigung für die Reichslehen in Tirol zu erslangen, mit dem Kaiser wieder in ein feindseliges Verhältniß zu kommen, und so konnte der Krieg jesten Augenblick wieder ausbrechen.

Margaret ha hatte in ber Urfunde vom 26. Janner allen ihren Bafallen und Unterthanen geboten, ben Herzogen von Oesterreich zu hulbigen, mas auch am 3. Februar 1363 von der Stadt Bogen, und am 5. von der Stadt Meran geschah, welchem Beispiele freudig auch die übrigen Städte folgten, denen Rudolph ihre Rechte und Kreiheiten bestätigte.

Nuch der Bifchof Matthaus von Briren, belehnte in diefer Stadt den Bergog Rudolph und
feine Brüder als Erbogte des Sochstiftes mit allen
diefen gebührenden Lehen deffelben, wie fie einft der Bergog Meinbard und deffen Grogvater, der Bergog Beinrich von Karntben, befesen hatten.

So kam Tirol, das Land felsenfester Treue und lowenherziger Tapferkeit an das Saus Oesterreich, und zeigte burch eine Reihe von 482 Jahren, bei allen Ereignissen und Bechselfällen in diesen Jahrhunderten, in freudigen, wie in traurigen Momenten das treueste Patriotenherz.

Die våterlichen Verwandten des verstorbenen Bergogs Meinhard, sahen aber diesen Vorgängen nicht so ruhig zu, und meinten, nicht nur der bairische Antheil, welchen der verstorbene Meinhard von seinem Vater Ludwig geerbt hatte, und nun an den Markgrafen Ludwig dem Römer und Otto von Brandenburg fallen sollte, — sondern auch das Erbe von Virol, obschon von mutterlicher Seite an Meinhard gekommen und im Voraus schon den Berzogen von Desterreich verbrieft, — gehöre ihnen.

Serzog Stephan ber Aeltere von Niederbaiern und feine drei Gohne, Stephan ber Jungere, Jobann und Friedrich, bemächtigten sich alsogleich Oberbaierns, im Einverständnisse mit den Einwohnern, und erhoben noch überdieß, damit noch nicht zufrieden, auch Unsprüche auf Tirol, obwohl sie dazu nicht den mindesten Rechtsgrund hatten, da dieses Land kein Leben, sondern Eigen war, und also nach dem Tode Meinhards wieder an die Erbgräfin, seine Mutter, zurückfallen mußte.

Aber ungeachtet beffen kam Bergog Stephan ber Jungere nach Tirol, und verlangte, man folle die Bergoge von Baiern als rechtmäßige Erben diefer Graf-fcaft erkennen.

Bergog Rubolph widersprach jedoch biesem Unfinnen, und ba es fich vorausseben ließ, bag bieser

Streit nur burch die Baffen werde entschieden werden konnen, so eilte er nach Salzburg, zu dem ihn ergebenen greisen Erzbischofe Ortolph und bewog benselben, daß er ihm mit Kriegsvolk wider Baiern zu hilfe komme, obicon bas Domkapitel diesen Beistand mißbilligte.

Graf Ulrich von Schaumberg, Sauptmann ju Schärding, welches an Desterreich verpfandet war, und Eberhard von Balfee, Sauptmann ju Neuburg am Inn, brachen gleichfalls in Baiern ein; aber bairische Truppen eilten jur Abwehre herbei und erfocten bei Oettingen einen glanzenden, doch nichts entscheidensben Bortheil über ihre Gegner, wobei über stebenzig vornehme Oesterreicher und Salzburger in bairische Gesfangenschaft fielen.

Bon andern Kriegethaten geschieht feine Ermahnung, und so scheint es, daß die Bebbe lediglich nur in gegenseitigen Grenzbeunruhigungen bestanden habe, obne bag damit Etwas von irgend einer Seite ausgerichtet wurde.

Herzog Rubolph nahm an biefem Rriege perfonlich nicht Theil, entschädigte sich aber für die Rosten, die dadurch verursacht wurden, damit, daß er auf seinem Gebiete alle Weinfuhren, welche bairischen Rlösftern und Burgern geborten, als eine gute Beute wegnehmen ließ.

Auch belegte er alle Abteien und Klöfter feiner Lander mit ungewöhnlichen Abgaben, die fo bedeutend waren, daß sie die Summe von mehr als 70,000 Wiener Pfunde betragen haben follen.

Diejenigen, die dem Berzoge ihren Beistand verweigerten, wurden von ihm bart bedrängt. Go zog er auch alle, in den bsterreichischen Berzogthumern gelegenen Güter und Schlöffer des Bischofs von Freysingen ein, und vertheilte mehrere unter seine Basallen, weil der Bischof sich weder für den einen, noch den andern Theil entscheiden wollte; oder vermuthlich zulest. weil bessen Sauvtbesigungen von den bairischen Landern eingeschloffen waren, und daher ihm nichts anderes übrig blieb, als sich den Fürsten derselben anzusschließen.

Diese harte Behandlung eines Pralaten, reuete aber ben Bergog Rudolph in seinen letten Lebensstunden so febr, daß er befahl, dem Bijchofe von Freysingen vollen Schadenersat zu leiften.

Herzog Rubolph war bei ben vorgeblichen Unsprüchen der bairischen Gerzoge auf die Grafichaft Lirol weniger besorgt, als vielmehr bei dem bekannten Bankelmuthe der alten Herzogin Margaretha Maultasche, dadurch beunrubigt, daß diese Frau, die noch immer die Berwaltung Lirols führte, und bei dem alten Unhange, den sie und ihr Haus dort genoß, leicht einmal in ungunstiger Laune alles bisher Geschehene widerrusen könnte.

Je mehr also die Gefahr von außen brangte, besto weniger wollte er von dem veranderlichen Billen dieser Frau, so wie von den Umtrieben einiger Landberren abhängig seyn, und trachtete mit allem Eifer, noch bei Lebzeiten Margarethen s, die Regierung Lirols in seine eigenen Sande zu bringen.

I Wibled maesta Meranu w Cyrolu &

→ Vedutta della cittá di Meran del Tirolo 🗲

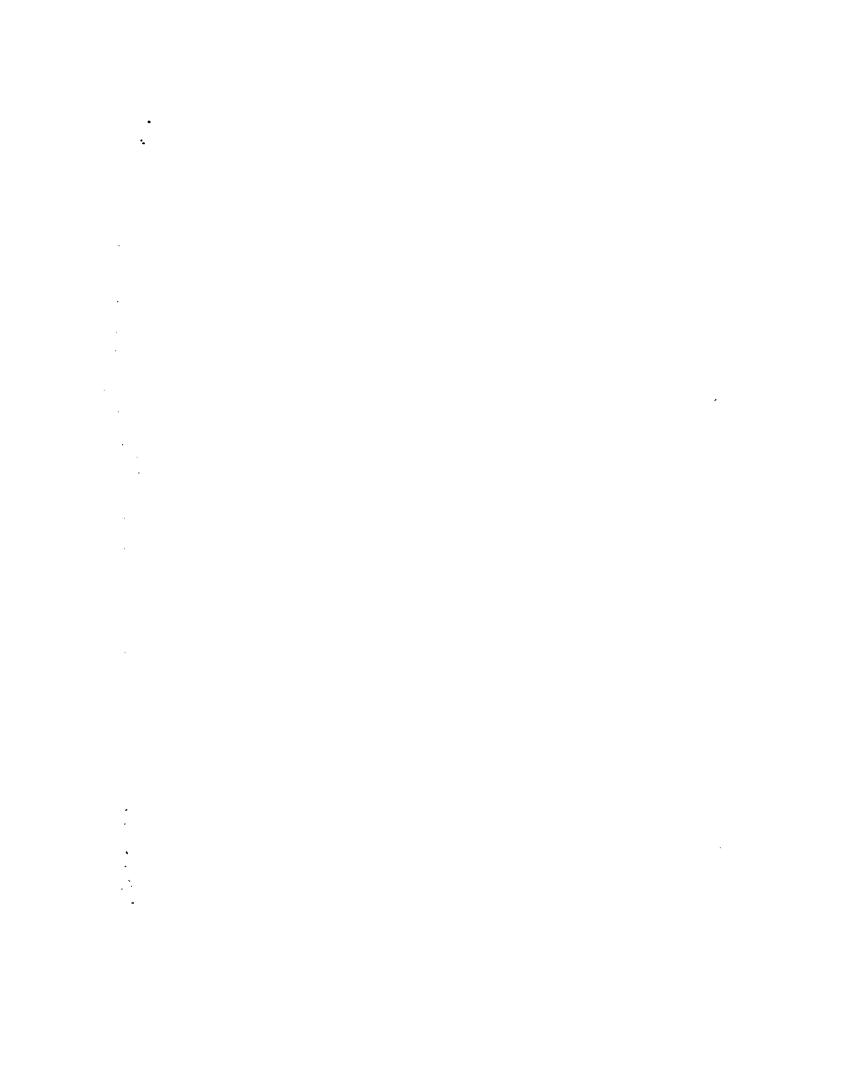

Er kam baber Unfangs September 1363 wieder nach Lirol und bewog Margaretha unter dem Borwande, daß es in so bedenklicher Zeit nothwendig sen, die unmittelbare Leitung des Landes einem that-kräftigen Fürsten zu übertragen, dahin, die Entscheidung dieser wichtigen Ungelegenheit den tirolischen Landsständen, deren Stimmung er bereits zu seinen Bunften vorbereitet hatte, zu überlassen.

So famen nun am 11. September 1363 dreißig ber vornehmsten Landberren in ihrem und der Landschaft Namen in Bogen zusammen, und beurkundeten und bestegelten: daß Margaretha, Markgräsin von Brandenburg und Gräsin von Tirol, nach reislicher Ueberlegung, freiwillig und ungezwungen dem Herzoge Rudolph von Desterreich, Grafen von Tirol und seinen Brüdern, den Herzogen Albrecht und Leospold, die Herrschaft und Grafschaft zu Tirol, an der Etsch, in dem Gebirg und im Innthale eingeantworztet, die Regierung niedergelegt, und Land und Leute des Gehorsams entbunden habe, und zwar zu derselsben Besten, weil sie dieselben nicht schirmen und schützzen könne, wie es Noth thue.

Dagegen babe Bergog Rubolph in feinem und feiner Brüder Namen gelobt, Margarethens Ginfünfte zu sichern, damit sie bis an ihren Tob fürstlich leben könne, wie es ihrem Range gezieme.

Es hatten daber fie, die Landherren, gesprochen und bestimmt, daß der Bergog Rudolph die verwitt-wete Markgrafin, Eraft bes geschlossenen Uebereinkommens im Genusse der Beste Strafberg, der Stadt Stergingen und des Thales Passen, mit Ausnahme der Guter Peters von Arberg, lebenslang lassen solle.

Der Bergog habe ihr ferner jahrlich 6000 Mark Meraner Munge zu geben, und ihr die Gipe Gries, Umbras, Martineberg und Befte Stain auszunehmen. Auch muffe ber Bergog alle ihre liquiden Schulden besgablen, aber dafür Klingen, Wafferburg, Kufftein, Kigbühel und Rattenberg, die der verwittweten Markgrafin verschrieben worden, erhalten.

Bu Strafberg folle ein Candmann gefest werben nach dem Rathe des Bergogs Rubolph, biefe Befte ibm, feinen Brudern und dem Cande zu erhalten und bie Rechte Margarethens zu bewahren.

Sobald diefer Fürstin die genannten Orte eingeraumt maren, follten Rudolph und seine Brüder ganglich von ihr los und ledig fenn, und diese sie, als die Landherren, bei allen ihren Rechten schuten.

Um Michaelistage 1363 unterzeichnete Margaretha die förmliche Berzichtungsurkunde auf Tirol, zu Gunften der Herzoge Rudolph, Albrecht und Leopold von Oesterreich, und deren Erben, und gebot allen ihren Bafallen und Unterthanen, dieselben als ihre rechten herren anzuerkennen und ihnen als solche zu geborchen.

Doch bedung fich die Fürstin aus, daß bei einem etwaigen Ubiterben ber drei herzoge ohne Leibeserben, nicht nur Tirol, fondern auch Karntben an fie, die Markgrafin, oder ibre Erben juruckfallen follten.

Co war endlich diefe michtige Ungelegenheit, gang nach bem Bunfche bes herzogs Rubolph geordnet,

worauf bann die feierliche Suldigung ber Stande von Tirol erfolgte.

Des herzogs Macht war baselbst auch balb so schnell befestigt, baß er sogleich nach bem Untritte seiner Regierung, eine strenge Untersuchung gegen dortige angesebene Landherren, wegen mancherlei, von ihnen begangener Migbrauche und einiger Unruhen, die zur Zeit ber Uebernahme bes Landes ausgebrochen waren, — aber mit hilfe der Stadte Innsbruck und hall, welche Truppen sendeten, wieder gedämpst worden, — einleiten konnte.

Diese Auftritte mogen auch der Beweggrund gewesen seyn, die verwittwete Erbgrafin Margaretha zu bereden, Eirol ganzlich zu verlaffen und zu Bien in Desterreich ihren Bohnsit zu nehmen, wohin sie nebst ibrer gleichnamigen verwittweten Schwiegertochter, der Schwester des herzogs, diesem folgte.

Sier murbe fie bis an ihr Ende mit gebührenden Ehren gehalten, und nach dem im Jahre 1369 erfolgeten Tode, bei ben Minoriten begraben.

#### Rudolphs Ausschnung mit dem Kaiser.

Eros bes engen Bundniffes des Bergogs Rus bolph mit den Königen von Ungarn und Polen miber ben Raifer Rarl den IV., murde im Jahre 1363 ber Krieg gegen Böhmen und Mahren zwar nicht erneuert, aber es konnte auch, ungeachtet der eifrigen Bemuhungen des frommen Papftes Urban bes V. nicht sogleich ein formlicher Friedensvertrag zu Stande gebracht werden.

Indessen bewirkten aber seine Ermahnungen so viel, daß der Biederausbruch der Feindseligkeiten jest um so mehr unterblieb, da die entzweiten Fürsten kein eigentsliches politisches Interesse hatten, sie wieder beginnen zu lassen, denn der Hauptbeleidigte, der König Lud wig von Ungarn sah zulest ein, daß die unüberlegte Rede eines benachbarten Fürsten nicht rechtsertige, dieserwegen das Blut und Gold der Wölker zu verschwenden.

So konnte es auch bem Bergoge Rudolph, beffen 3wed die unwiderrufliche Erwerbung von Tirol mar,
nicht gleichgiltig fenn, ob der Raifer ihn als Fürften
biefes Landes anerkennen werde oder nicht, daber mußte er eher wunschen sich mit demfelben zu versöhnen,
als ihm feindselig gegenüber zu fteben.

Auch Karl selbst hatte keinen Grund, die Entsicheidung seines Zwistes mit dem Könige von Ungarn und seinem Schwiegersohne, dem Berzoge von Desterreich, zu erkämpfen, und zwar, weil der Ausgang immer noch ungewiß blieb, als auch, weil er zu sehr mit der friedlichen Fürsorge mit Böhmen beschäftigt war, und endlich, weil sich ihm die unerwartete Ausssicht eröffnet hatte, seinem Sause das Kurfürstenthum Brandenburg zu erwerben.

Nach bem Tobe bes Bergogs Meinhard batten nämlich nach dem Theilungsvertrag vom Jahre 1349 in Oberbaiern ihm die beiden Markgrafen von Branbenburg, Ludwig der Romer und Otto folgen follen; ihr Bruder, Bergog Stephan von Nieder-Baiern, kam ihnen aber guvor, und verschaffte sich fcon am 26. Februar 1363 von Geite ber oberbais rifchen Stande die Unerkennung.

Diefer Eingriff in ihre Rechte, frankte jest bie Markgrafen so febr, baß sie, um sich an ihren Brubern zu rachen, am 18. Marz 1363 zu Murnberg mit bem Kaifer und bessen Erben, als König von Böhmen, die engste Erbverbrüderung schloßen, nach welcher ihre Lanbe, wenn sie ohne mannliche Erben sterben wurden, an Böhmen fallen, der Kaiser aber ihnen gegen ihre Brüder behilstich seyn sollte.

Ja man ging so weit, ju bestimmen, daß fortan auch des Kaifers zweijähriger Gohn Bengel, sich einen Markgrafen von Brandenburg schreiben könne, und daß ihm auch sogleich die eventuelle Huldigung

in Brandenburg geleiftet merbe.

Bei solden Aussichten konnte es unmöglich bes Raifers Bunfch seyn, einen Krieg zu führen, ber ihm im glücklichten Falle, bochftens einen unfruchtbarren Ruhm geben mochte. Aber darum war ber Bersbruß Karls über seinen Schwiegersohn keineswegs noch besanftigt, und er benutte auch jede sich ereigenende Gelegenheit, ihm seinen Unwillen fühlen zu lassen.

So hatte Raifer Rubolph bem getreuen Burggrafen Friedrich von Mürnberg, Geefeld in Defterreich als ein Reichsleben verlieben, und die Burggrafen hatten auch darüber ihrerfeits die Lebensberrlichkeit ausgeübt, ohne daß ihnen irgend ein hinderniß in ben Beg gelegt worden ware.

Jest aber verlangte Bergog Rubolph IV. auf ben großen Freibeitebrief bes Kaifers Barbaroffa fich ftugend, bag die Burggrafen von Nurnberg ibre Beligungen in Defterreich, zuerft von ihm zu Leben nehmen follten.

Dagegen klagte Burggraf Friebrich V. von Murnberg, ber am kaiserlichen Sofe in großer Gunst stand, wider ben Bergog, und Karl IV. entschied gang zuwider ber Bestimmung bes erstermannten Freis beitebriefes, daß die Besitzungen ber Burggrafen in Desterreich Reichslehen maren.

Endlich führte eine Bermittlung des Bifchofs Peter von Florenz als Legaten des Papstes, unterstügt von dem Gerzoge Bolko von Schweidnig, der mit den meisten der einander entgegenstehenden Fürsten verwandt oder verschwägert war, zum schiedstichterlichen Ausspruche, der dahin lautete, daß die Kreitenden Parteien sich aller und jeder Feindseligkeiten enthalten, und nun unter sich gute Freundschaft und Eintracht bewahren sollen.

Spater fand amifchen ben bisber gespannten gurfen ju Brunn, im Februar 1364 eine perfonliche Busammentunft Statt, welcher aber noch einige feinbeseige Schritte von Seiten bes Kaifers gegen seinen Schwiegersohn, ben Bergog Rudolph von Defterreich,

vorher gegangen maren \*).

Diese Busammenkunft zu Brunn mar eine überaus glanzende, benn es fanden fich babei ein: ber Raifer und fein Bruber, ber Markgraf Johann von Mabren , ber Bergog Rudoloh und feine Bemalin Ratharina, auf beren thatige Bermenbung bie Berfohnung zwijden dem Raifer und dem Bergoge Rubolph ju Stande gefommen, die jungen Berjoge Albrecht und Leopold von Defterreich, ber Ronig Ludwig von Ungarn, der Bergog und Rurfürft Rudolph von Gachfen, Die vermittmete Dart. grafin Margaretha, die Bergoge von Braunfcweig, Liegnis, Ochweidnis, Oppeln und Stettin, ber papftliche Legat, Bifchof Deter von Floreng, ber berühmte Erzbischof Urneft von Prag, mehrere anbere Bifchofe und viele weltliche Große aus Bohmen, Defterreich und ben benachbarten Canbern.

Das Erste, mas ber Kaiser auf dieser Bersfammlung zu Brünn vornahm, mar, daß er die Bersmächtniß, und Uebergabsurfunde ber Markgräfin Margareth a Maultasche wegen ihrer Erbgrafschaft Sirol, mit Beirath der Fürsten bestätigte, und die Bersjoge von Oesterreich mit den dortigen Reichslehen und

Reichsrechten belehnte.

Hierauf erfolgte die feierliche Bestätigung des, von den Schiedern zu Krakau aufgesetten Friedensvertrages, welcher im Wesentlichen dahin lautete: Der Raiser Rarl IV., sein Sohn Wenzel, und sein Bruder Markgraf Johann einerseits, so wie der König Ludwig von Ungarn, die Herzoge Mudolph, Albrecht und Leopold von Desterreich andererseits, haben auf Anrathen der geistlichen und weltlichen Großen ihrer Länder, auf Bermittlung Katharinens von Böhmen, der Gemalin Rudolphs, und nach dem Ausspruche des Polenkönigk Kasimir und des Herzogs Bolko von Schweidnig, sich dahin vereint, alle ihre bisherigen Feindseligkeiten gegen einander abzulegen, und von nun an unter sich aufrichtige Freundschaft zu bewahren.

Sie entsagen allen ihren gegenseitigen Unsprüchen auf Lander, Guter und Unterthanen, woraus zwischen ihnen ein unseliger Zwist entstanden ift, und haben mit Berührung bes heiligen Coangeliums und Kreuzes einen Eid geschworen, daß keiner von ihnen in die Lander, Bestynngen, Unterthanen, Freiheiten, Rechte, Burben und Vorzüge des Undern, die derselbe jest bestigt oder kunftig erwerben wird, einen Eingriff sich erlauben, ihn auf irgend eine Urt kranken, beschädigen, oder ihm in Beförderung seines Bohlstandes hin-

berlich in ben Weg treten werbe.

Auch geloben fie, Reinem, der einem von ihnen Uebles oder Schaden zufügen wollen würde, mit Rath oder That öffentlich oder geheim beizusteben.

Da der Kaifer seinen Schwiegersohn auf jede mögliche Weise binden wollte, übrigens aber mehr

<sup>\*)</sup> Der Raifer versprach nämlich bem herzoge Stesphan von Baiern und feinen Sohnen, bem herzoge Rudolph und feinen Brubern, wider fie nicht beis zustehen; wogegen die Berzoge von Baiern gelobten, bem hause Defterreich keine hilfe wider ben Raifer

ju leisten. Ja, die Herzoge von Baiern fagten sogar dem Raifer zu, so lange fie lebten, verhüten zu wolsen, daß ein Herzog von Desterreich zum römischen Könige gemählt werde; geschehe es aber bennoch, so wollten sie benselben als solchen nicht ohne Einwilligung des dann regierenden Königs von Böhmen anzertennen.

🛂 Feierliche Bestätigung des Friedensnsvertrags 🗲

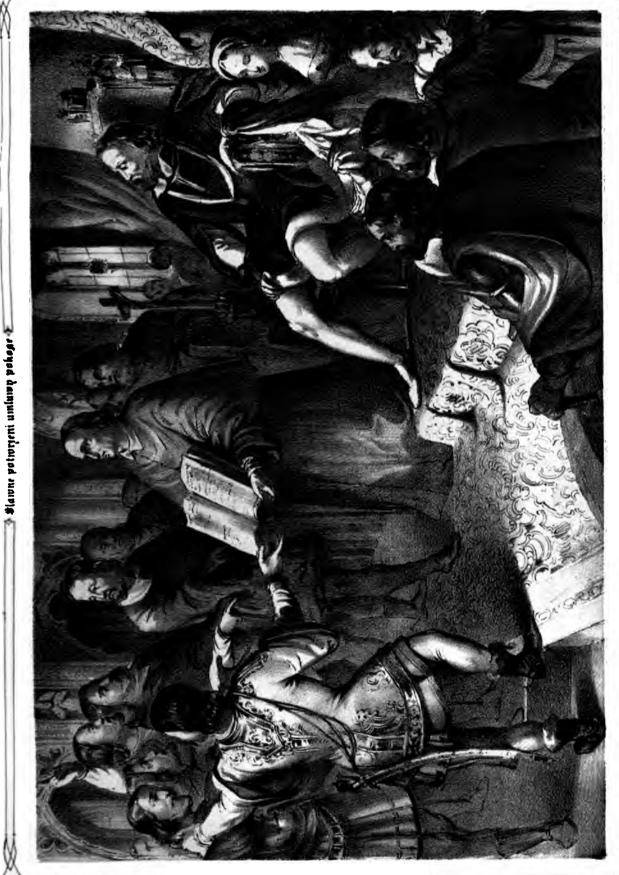

🛂 Pomposa ratificatione dei preliminari della pace 🎉

| • |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | · |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • | · |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

barauf bebacht war, in ber Befestigung ber Freundsichaft mit bem Sause Oesterreich ben Grund zu einer fünftigen Vergrößerung seiner eigenen Erblander vorzubereiten, so wurde noch an bemielben Tage (es war am 10. Februar 1364) ein Erbvertrag zwischen ben Sausern Desterreich (Sabsburg) und Böhmen (Luremburg) abgeschlossen und unterzeichnet.

Es solle nämlich nach bem Aussterben des einen der beiden Saufer, in allen seinen mannlichen und weiblichen Gliedern, das andere Saus dessen Beligungen erben, doch das Saus Böhmen in Oesterreich nicht eber nachfolgen, als bis auch das Geschlecht des Königs von Ungarn ausgestorben ware \*). Da jedoch Kaiser Karl den Bömischen Großen das Recht der Wahl eines Königs, im Falle des Aussterbens des luremburgischen Sauses förmlich zugesichert batte, so war ihre Einwilligung in diesen Erboerbindungsvertrag erforderlich; die auch erfolgte, und feierlich beschworen wurde.

Um aber die Bande der Freundschaft zwischen ben Bausern Sabsburg und Luremburg noch enger zu knüpen, wurde eine Bermälung zwischen dem Markgrafen Johann von Mahren und Margaretha von Desterreich, der Wittwe Meinhards beschlossen und vollzogen. Margaretha mußte auf die Erbsfolge in den österreichischen Ländern verzichten, und ihr Recht auf dieselben sollte nur in dem Falle des ganglichen Aussterbens des berzoglichen Sauses wieder aufleben können; sie verzichtete ferner zu Gunsten ihrer Brüder auf Seimsteuer, Widerlage und Morgenzgabe, die ihr von ihrer ersten Bermälung gebührte, und erhielt dafür nach dem Ausspruche des Raisers zehntausend Schock Groschen, und noch tausend Schock jährliche Einkünfte.

So vermittelte auch ber Raifer zu Baugen im Mai 1364, bag bie Markgrafen Ludwig und Otto von Brandenburg aus dem Sause Bittelsbach, ein Silfsbundniß mit Rudolph gegen den Berzog Stephan von Baiern und seine Sohne schlossen, und zugleich ihren Unsprüchen auf Tirol förmlich entstagten, obschon sie ohnehin nicht das entfernteste Recht darauf hatten.

Ueberdieß erzeigte sich ber Kaiser bem Herzoge Rudolph gnadig, nachdem er ihm und seiner Be-malin die Orte Feltre, Cividale und mehrere andere Friauler Reichslehen verlieh, die jedoch Francesco von Carrara, herr von Padua im Besit hatte; eine Berleibung, die also mehr die eines Rechtes als wirk-liche Gabe war.

Endlich verzichtete Graf Albrecht von Görz, ber aus bem Saufe Tirol stammte, auf biefes Land, was jedoch nur eine Förmlichkeit gewesen zu senn scheint, und stellte zugleich zu Wien am 6. Juni 1364

eine Urkunde aus, worin er ben Herzog Rubolph und seine Brüder, im Falle bes erblosen Aussterbens ber Grafen von Görz, zu Erben dieser Grafschaft, ber Markgrafichaft Istrien, der Herrschaften in ber Metlick, zu Luenz und im Pusterthale, so wie der Pfalzgrafschaft in Karnthen, welche Reichslehen war, erklärte; ein Erbfall, der sich aber erst im Jahre 1500, nach dem Tode Leonhards, des letten Grafen von Görz, wirklich ereignete.

### Rrieg mit Baiern.

Raifer Rarl IV. hatte so viele Bertrage mit seinem Schwiegersohne bem Bergoge Rudolph gesichloffen, um sich vor ihm Ruhe zu verschaffen; aber Friedensklifter im Reiche konnte oder wollte er nicht senn. Er hatte ihm die tirolische Erbschaft zuerkannt und zugesichert, und duldete doch, daß die bairischen Bergoge den Krieg fortsetten, der wegen derselben ausgebrochen war, was also auf die Vermuthung führt, daß dem Raiser es angenehm gewesen senn mag, den ehrgeizigen Bergog Rudolph in Verslegenheiten gesetzt zu wissen, die ihm nicht erlaubten, nach noch böheren Dingen zu streben.

Der Rrieg, den die Baiern führten, ichien in fo weit fich boch einigermaßen von den gewohnlichen Raubzügen ju unterscheiden, daß fie es junachit auf den Befig von zwei Stadten abgeseben batten : namlich von Mubloorf, bas dem Erzbischofe Ortolph von Salzburg unterthanig, und von Scharding, melches feit langerer Beit an Defterreich verpfandet mar. Aber weber Mublorf noch Scharding fonnte bei ber beldenmuthigen Bertheidigung, von den bairifden Trup. ven eingenommen werden. Eben fo leifteten ju Braunau die, ben biterreichischen Bergogen treu ergebenen Burger einen fo mannhaften Biderftand gegen ben Bergog Ulbrecht von Baiern, daß auch er nichts ausrichten konnte, fondern nach einem großen erlittenen Berlufte bie Belagerung aufheben mußte. Gleichzeitig mit den Belagerungen von Braunau und Mubloorf brachen biterreichische Truppen in Baiern, dagegen aber auch bairische Truppen in den öfterreis chijchen und falgburgifchen gandern ein, und trieben so jammervolle Gräuelthaten, daß zulegt das, zur Bergweiflung gebrachte Landvolk felbft losichlug, woburch die fammtlichen Grenggegenden von Baiern, Salzburg und Desterreich nicht nur in ein unbeschreibliches Elend, jondern an den Rand des völligen Berberbens und der Muflojung aller Bande der Bejet: lichfeit, des Rechtes und der Menschlichfeit gebracht murben \*).

Bergog Rudolph mar mahrend biefes verheerenden Krieges, theils mit der Abschließung der vielen, bereits ermahnten Bertrage, so wie mit Regierungsangelegenbeiten, theils um seine Streitkrafte zu verstärken, beschäftigt, und erschien also erst in der Mitte des Monats August im Lager von Ried, das sich ergab. Bei ihm befanden sich die Bergoge von

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1366 (nach bem Tode bes Herzogs Rustolph des IV., brachte es der Raifer dahin, daß der Erboertrag zwischen Böhmen und Sesterreich wiester aufgehoben und die betreffenden Urkunden zurucksgegeben wurden, weil ionst bei Erlöschung des herzzoglichen Hauses habsburg, die Ungarn den Böhsmen voran gegangen waren.

<sup>\*)</sup> Chron, Salisburgense ad annum 1364.

Codien und Braunichweig, Die Grafen von C da u mberg, Cilli, Pernstein, Hardest und viele anbere Berren. Uebrigens mogen aber feine Streitfrafte, über welche er gebot, nicht fo fart gewesen ienn, daß fie ihn jum Giege über bie Baiern in offener Reldichlacht berechtigten; benn als die bairifden Bergege mit ibren Berbundeten, bem Pfalgrafen Ruprecht, bem Burggrafen von Murnberg und vielen ftreicluftigen Berren und Rittern aus Ochmaben, Deiffen und Polen, über Braunau, in der hoffnung beranrucken , dem Bergoge Rudolph ein Treffen bei Ried ju liefern, jog fich biefer jurud. Die bairifchen Bergege fandten ihm nun ihren Sauptmann Beorg ben Abeimer nach, ter ihm wohl einigen Ochaden zufügte, allein ju einer foftematifchen Berfolgung ober enticheibenben Chlacht, wiewohl fich jest Bergeg Rudolph in ben ungunftigften Berbaltniffen befand, tam es nicht. Bielmehr entließen fie ihre Truppen, die eigentlich nichts anderes, als graufame Berbeerungen im Lande ausgeübt hatten. Bei einer folden Art Rriegsführung, welche weder vor des Bergogs Rudolph, noch vor der Bergoge von Baiern Feldherrentalente nur irgend ben geringften Grad von Achtung batte einflonen tonnen, mare bas Ginichreiten ber oberftrichterlichen Gewalt bes Raifers nothwendig und pflichtmasig gemefen, allein Rarl IV. batte nur fur Bohmen ein Berg, und ließ die Ungelegenheiten im Reiche geben, wie fie eben gingen.

Indeffen gelang es aber dem Papfte Urban ben V. durch sein kraftiges Einschreiten, der durchaus zwecklosen Berheerung so schöner Provinzen ein Ende zu machen, nachdem er nicht nur den Kaiser, sondern auch den König Ludwig von Ungarn, den Bischof von Olmus und mehrere andere Fürsten und Pralaten ernstlich aufforderte, Frieden zu machen. Auch an den Herzog Stephan von Baiern, an den Herzog Rudolph von Oesterreich und an den Erzbischof von Oalzburg erließ er Schreiben, worin er ihnen mit seiner höchsten Ungnade und mit der strengen Ihndung der Kirche drobte, wenn sie sich weigern sollten, den friedlichen Borschlägen Folge zu leisten.

Durch diese Bemühungen des beiligen Baters und bann des Königs von Ungarn, der von jeher Defterzreichs Freund war, tam nun am 12. September 1364 ju Passau ein Baffenstillstand, zwischen Rudolph und dem Berzoge von Baiern zu Stande, welcher urssprünglich bis zum 24. April 1365 dauern sollte. Nach Berlauf dieser Beit wurde er aber immer wiesder verlängert, so daß, ohne einen eigentlichen Friedensschlich, in der That, dennoch Friedensschlich, in der That, dennoch Frieden eintrat, und die Bewohner der so schwer beimgesuchten Grenzlander, sich wieder durch einen ungestörten gegenseitigen Bandelverkehr erholen konnten.

Daß bei den Kriegen jener Zeit die Lander auch von ihren eigenen Truppen und den Bundesgenoffen große Drangsale ju dulden hatten, mag als Beispiel dienen. Berzeg Rubolph war nicht im Stande, die Burger der Stadt Enns, wo sich sein Sauptquartier mehrere Wochen lang befunden hatte, gegen die Robeit und Raubsucht seiner Soloner zu schüpen. Er erinnerte sich aber nach dem geschlossenen Wassenstilltande der

Drangfale, welche Enns erbulbet batte, und erlief biefer Stadt, um ihr einigen Erfat ju gewähren, bie landesfürftliche Burgftener für ein Jabr. Go fam auch das Stift St. Florian in eine febr bedrängte Lage, da diefes nicht im Ctante mar, fich ber ungebetenen Gafte los ju machen, gleichwie ber Graf ober Ritter, ber fich in feiner Burg gegen fie einichloft. Bergog Rudolph ertannte den Rothftand des Griftes Et. Alorian, und die Dienfte, die es geleiftet batte, an, aber eine der Begunftigungen, die er demielben angebeiben ließ, beweiset, welche Opfer von ben Klöftern in jener Zeit gefordert wurden. Er fprach nämlich St Florian auf zwei Jahre von der Pflicht ber Baftung los, d. b. er erließ bem Klofter auf fo lange Beit bie toftspielige Berbindlichkeit, Den bergoglichen Rathen und Beamten, die fich auf Geschäftsreisen befinden, so wie auch ben Befehlshabern seiner Truppen, ben burdreisenden Vilgern und noch vielen Undern, Koft und Wohnung zu verschaffen.« Auch gab Herzog Rudolph dem Stifte St. Florian das nabe gelegene Ochloß Opielberg für emige Beiten. Diefes gefchah aber unter folden Bedingungen, baf an einen Ertrag nicht ju benten war, benn bas Colog mar für eine febr große Summe verpfandet gemefen, und mußte erft eingelöst werben. Uebrigens mar aber bem Rlofter weniger um ein Ochlog bas reiche Binfen abwarf, fonbern mebre um einen naben Bufluchtsort ju thun, ber ben geiftlichen und den beffern Sabseligkeiten, worunter fie vorzüglich ihre Buchersammlung gablten, jur Beit eines Rrieges ober einer Rebbe im Canbe, eine genugenbe Sicherheit verschaffen fonnte \*).

### Das Sausgesetz.

Durch die geschlossene Baffenruhe mar Bergog Rubolph wieder in den Stand gesett, sich mit dem innern Bohlstande seiner Lander zu beschäftigen, und dauernde Anstalten für ihre kunftige Ruhe, Sicherheit und herrlichkeit zu treffen. Das Erste aber, worauf er seine Aufmerksamkeit richtete, betraf sein eigenes Baus, nachdem er die Nothwendigkeit einsah, der Mehrberrschaft der habsburg'ichen Fürsten für immer ein Ende zu machen, und die Alleinberrschaft nach der Linearerbfolge auf ewige Zeiten zu begründen.

So beurkundeten und beschworen am 18. November 1364 die drei herzoglichen Brüder Rudolph,
Albrecht und Leopold, ganz im Sinne des von
ibrem Bater am 25. November 1355 gegebenen
Hausgesete, folgende Artikel: >Alle Besitzungen der
Herzoge von Desterreich, sowohl die gegenwärtigen als
diejenigen, welche sie kunftig erwerben dürften, bilden
ein einziges Ganzes, daß unter keiner Bedingung getrennt werden darf. Aber nicht nur die Länder, sonbern auch Gold, Silber, Juwelen, überhaupt alle
Güter, welche die Herzoge besitzen, oder welche sie
alle insgesammt oder einer allein erwerben, sind Gesammtgut des Hauses Desterreich. Und ganz gemäß
biesem Grundsaße verfügten die Herzoge, daß basje-

<sup>\*)</sup> Br. Rurg, »Defterreich unter Rudolph bem IV.«



🛂 Veduta di Lobach capitale della Carniola 🛬

P Mibled blatoniha murota Catbachu w Aragine 🗲

Z: nadnontnoron etekintete koronthondan 🛧

|  | • |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  | • |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  | • |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |

wige, was einer ber jungern Bruber von feinen Gintauften erabrige, jum Beften aller Bruder nach bem Rathe bes Melteften vermenbet werben folle; fo wie and, wenn einer ber Bruber in feinen Unforberungen ungenügsam fen, ober ber Berichwendung fich bingebe, die Uebrigen dem Einbalt zu thun suchen muffen. Bas die Rechte des altesten Bruders betrifft, setten Die drei Bergoge fest: ber Aelteste ift der Regent, der sberfte Berr, und übt die hochfte Bewalt in feinem eigenen und seiner Brüber Namen aus. Da ber älteste Bruder die Last der Regierung hauptsächlich trägt, so foll er einen reichern Sofstaat haben als die jungern Bruber, muß aber auch diefen fo viele Ginfünfte gewähren, als nothwendig ist, ihrem fürstlichen Stande und Range gemäß ju leben, und öffentlich ericheinen ju tonnen. Der altefte Bergog empfangt bie Leben vom romifchen Reiche von Fürften und Dralaten für bas gesammte Saus, und es ichugen bie Bruder diese Leben so wie alle übrigen öfterreichischen Borrechte mit gefammter Dacht. Der altefte Bergog ift der Bermabrer des Archivs und der Schapfammer. bech barf er feine Befigung, überhaupt fein But sone Biffen und Billen feiner Bruber veraugern, vertaufen, verpfanden ober als leben vergeben. Wenn Rriege ober anbere Bedürfniffe eine allgemeine Land-Reuer ober eine Beibilfe von ben geiftlichen und weltlichen Unterthanen nothwendig machen , fcbreibt ber altefte Bruber fie nach bem Rathe feiner Bruber aus, und verwendet diefelbe jum allgemeinen Beften. Der altefte Bergog ernennt die Beamten nach bem Rathe feiner Bruder, und bat bas alleinige Vorrecht, Jemanben ohne Biffen und Billen ber jungeren Bruber feinen Rathen beijugefellen. Er beftatigt ben ganbern, Stabten, Darften, geiftlichen und weltlichen Berren ibre alten Privilegien, Rechte und Gewohnbeiten. Wenn ber altefte Bergog burch Rrantheit ober Beiftesvermir. rung jur Regierung untauglich wirb, fo geht bie Musübung, der bochften Gewalt für die Dauer jenes uns gludlichen Buftanbes auf ben nachft alteren Bruber Aber. Berner festen die Bergoge feft, daß fein Bergog fich ohne Ginwilligung feiner Bruder vermalen darf. Die jungern Bruder führen diejelbe Titulatur, wie der Meltefte. Benn ein jungerer Bruber von den altern Brabern in ein öfterreichifches Land gefchickt wird, und dort feinen Bohnfit aufschlagt, fo muß er bas gemeinfame Befte aller Bruber nach allen feinen Rraften beforbern. Er barf fich teine großere Gemalt anmaßen, als die altern Bruder ihm übertragen baben; intbefondere barf er ohne Biffen, Billen und Beneb. migung des alteften Bruders weder Bundniffe fcbliegen, noch Rrieg erflaren, noch fonft ein Gefchaft von großer Bichtigfeit und Bedeutung abmachen. Rein Bergog barf auf feinen alleinigen Ramen, Lebens- ober Dienftmanner aufnehmen und foworen laffen. Much ift es feinem jungern Bruder geftattet, Jemanden ohne Biffen und Billen ber übrigen Bergoge in feinen Rath aufzunehmen, benn biefes Borrecht bat nur ber Meltefte, aber auch biefer ernennt feine Rathe im Ramen aller Bergoge.

Bur Erhaltung ber Eintracht befam bas Sausgefes Rubolph bes IV. nach folgenbe Bestimmungen : Die bergoglichen Bruber, welche einander nur Gutes autrauen, werben feinen bofen Ginflufterungen, berede net auf Erregung von Zwietracht, Glauben beimeffen, vielmehr Mles, mas fie Odlimmes von ben Brubern vernehmen, denselben offenbergig mittheilen, ben Ehrenicanber nennen und ihn jur Rechenichaft gieben, bamit er feine moblverdiente Strafe erhalte, Undere aber von abnlichen Berbrechen abgeschrecht werben. Wenn einer ber Bergoge wirklich Urfache geben murbe, ibn file einen Storenfried angufeben, fo muß er fich von feinen Brubern und ihren Rathen eines Beffern belehren laffen, und nicht ferner Beranlaffung ju Digvergnagen geben. Gollte ungludlicher Beije im Regentenbaufe ein Zwiespalt entstehen, und ein Bergog die Diener feis ner Bemalin, ober überhaupt Muslander jum Ochaben der übrigen Bergoge in das Land rufen, fo follen biefe und alle ihre Bafallen fich ihm mit vereinter Dacht entgegen ftellen, um foldem Unbeile ein Enbe gu machen. Derjenige Bergog aber, ber über bas Banb einen feindlichen Einbruch bringt, ber foll allen Infpruch auf die Rechte verlieren welche ibm bisber feine Bruder, die Landberren und Stadte ju ermeifen fouldig maren.«

Uebrigens behielten sich die brei herzoglichen Bruber bas Recht vor, diese Sausordnung zu verändern,
zu verbeffern, zu erklaren, einige Bestimmungen zu
vernichten und andere dazu zu segen, sobald Zeit und
Umstände es nothwendig machten, doch durfte das nur
mit Zustimmung aller Brüder, und niemals einseitig
geschehen.

Die Bergoge gelobten endlich, gutig und gerecht zu regieren, jedem Unterthan ohne Unfeben der Persoon sein ihm gebuhrendes Recht zu sprechen, Alle vos Gewalt und Unrecht zu beschirmen, und die Privilesgien Aller zu ebren und zu schützen.

Bulest geboten bie Bergoge ben geiftlichen wie weltlichen Furften, Grafen, Rittern und überhaupt allen Ginwohnern ber öfterreichischen Lander, biefe Sausordnung unverbruchlich zu beobachten \*).

Obichon in diesem Sausgesets Rudolphs bie Rechte des altesten Bruders fehr erweitert erscheinen, so war doch der Grundfat der Gesammtregierung aller Serzoge von Desterreich auch in ihr festgehalten, und das Fortbestehen berginniger Eintracht vorausgessett. Go lange diese Eintracht bestand, dauerte auch das Gluck; aber sie zerriß, und es vergingen Jahrbunderte, bevor die Bunden, welche Zwietracht dem Sause Desterreich schlug, geheilt wurden.

# Bergog Audolphs Degunstigung der Städte.

Die Stadte, beren Wohlftand und natürliche Anbanglichkeit an das Bestehende ben Landesherrn so reiche als zuverläßige Mittel zu immer boberer Kraft ihrer Macht barboten, wurden auch für Rudolph mitten im Gedrange von Entwürfen und Unternehmungen nach Außen, ein Gegenstand besonderer Fürsforge.

<sup>\*)</sup> Die Urfunde befindet fich in Stoyerer p. 401-407.

Um bie Stabte noch enger mit feinem eigenen Bortheile zu verknüpfen, ordnete er, ohne Ruckficht auf hergebrachte Rechte, schon im Jahre 1360 bie Ausbebung aller fremben Grundherrlichkeit innerhalb ber Stabte an, und entschäftigte bie badurch Benachtheiligten mit einer bloßen achtfachen Auszahlung der jährlichen Rugnießung ab.

Die Beranlaffung baju gab folgender, von Beit ju Beit immer mehr überhand genommener Migbrauch. Die Entstehung der meisten landebfürstlichen Stadte und Martte in Defterreich ließ sich, wie fast überall, auf eine ober mehrere Burgen jurudführen.

Mit biefen Burgen maren aber Rechte bes Schutges, benen gegenseitige Dienstleistungen entsprachen, verknüpft. Auch hatten sich in ben Stabten Abelige angekauft, auf beren Besithtume, ba es Unfange munschenswerth, ja sogar nothwendig war, Abelige in die Stadt einzubeziehen, auch bas Vorrecht ber Steuerfreiheit mitbegriffen war.

Aber je machtiger die Stadte murben, je meniger bedurften fie abeliger Burger, die nichts bezahlten, sondern ihre stadtischen Besitzungen wegen ber Abgabenfreiheit nur werthvoller machten.

In der Folge ließ also die Stadt ihre Burger, welche solche Abelshöfe gekauft hatten, von den ftabtischen Abgaben und Leistungen nicht mehr frei, mahrend andererseits die frühern Besitzer sich noch immer eine Abgabe, welche man »Ueberzins« »Burgrecht« nannte, bedungen hatten. Bugleich war auch der Erwerber solcher Sofe zu Kriegsbiensten verpflichtet.

Dieses Alles mochte wohl den ersten Erwerber aus dem Burgerstande nicht drucken, denn er hatte die Erwerbung nur gemacht, weil sie ihm Bortheil brachte, anders aber war es mit seinen Nachfolgern, die bei den vermehrten städtischen Abgaben, doppelte Gilten jahlen und doppelte Dienste leisten sollten.

Biele folder Befiger von urfprünglich ritterfchaftlicher Saufer manderten daber aus, und nicht wenige berfelben blieben leer fteben.

Herzog Rubolph, ber nur zu beutlich einfah, bag bie Macht ber Canbebfürsten zu feiner Zeit größtentheils auf den Städten beruhte, die ihrem mit Treue anhängigen Fürsten, jederzeit mit Menichen, Waffen und Geld im Ueberfluße zu Diensten standen, zerschnitt jest den Knoten durch landesherrliche Machtvollfommenheit.

Er ichaffte bas Bablen bes fogenannten Burgrechtes neben ben ftatifchen Abgaben ab, und beftimmte, ben Ueberzins, bas Burgrecht, oder wie
biefe Abgabe fonst beißen mochte, für ben achtfachen Betrag abzulöfen, wobei er jedem, ber binnen Monatsfrift die Ablöfung nicht annehmen würde, feines Rechtes für verlustig erklarte.

Bugleich verfprach er jedem, der ein leerstehenbes, verfallenes Saus wieder aufbauen murde, eine breijahrige Steuerfreiheit.

Diese Freiheit, welche Bergog Rudolph feiner Sauptstadt Bien gegeben hatte, ertheilte er auch anberen Stadten, und wollte nicht nur, daß es inner-halb ber Ringmauer ber Stadte feine fremde Grund-herrlichkeit geben folle, sondern auch, daß der Bur-

ger eines landesfürftlichen Ortes fogar wegen ber Grundftucke, Die er außerhalb beffen Mauern befaß, an den auswärtigen Grundherrn nichts bezahle.

Ja er verbot solche Zahlungen gerade ju, nachbem er sich als den alleinigen Eigenthumer des Grunbes und Bobens einer Stadt und ihrer Borstädte betrachtete. Doch bewilligte er den Grundherren eine Ablösungesumme im achtsachen Betrage des einjährigen Grunddienstes, und erklärte sie dieses Rechtes verlustig, wenn sie sich weigern würden, binnen Monatefrist die Ablösung anzunehmen; und so waren in der Folge, die auf diese Art befreiten Grundstücke und Bäuser nur dem Gerzoge allein steuerpflichtig.

Aber diese raschen und durchgreifenden Berfdgungen führten viele Streitigkeiten berbei, die baufig
sogar in blutige Fehden ausarteten, und sich bis in
bas sechzehnte Jahrhundert hinauszogen; benn die
Landherren fuhren fort von den Burgern der Stadte
bie alten Abgaben zu fordern, welche diese verweigerten, indem sie sich auf die herzoglichen Befehle beriefen.

#### Audolphs Stadtordnung für Wien.

Wien hatte durch viele zusammentreffende ungunftige Umftande fehr gelitten. Durch die Peft vom Jahre 1349 war nicht nur die Bevölkerung zusammengeschmolzen, sondern es waren dabei auch durch Erbschaften und Vermächtnisse große Summen aus der Stadt in die Provinzen und ins Ausland gewandert.

Siezu kamen noch große Feuersbrunkte, allgemeiner Mismachs ber Felbfruchte, welcher nicht nur in Defterreich, sondern auch in Ungarn, Böhmen, Baiern und den übrigen angrenzenden Landern, Noth und Elend verbreitet hatte. Ferner eine trübe Aussicht auf eine außerst geringe Weinlese (1361).

Diefes Alles hatte in Wien Geldmangel, Berarmung und Nahrungslofigkeit erzeugt, welchen traurigen Erscheinungen jest Herzog Rubolph damit zu begegnen und ahnlichen Uebeln für die Zukunft vorzubeugen suchen wollte, daß er der Stadt Wien, den Borstädten im Burgfrieden und dem Kreise, der dazu gebore, folgende Satungen gab \*).

Jebes Bermachtnif an Kirchen, Klöfter, Monde, Nonnen, überhaupt an Geiftliche und Beltliche ift nur bann gultig, wenn zwei Rathsmitglieder, ober zwei Stadtbeamte ober zwei andere ebrbare Manner an Eidebstatt versichern, bag bas Geschäft recht und reblich vor sich gegangen.

Werden Erbgüter an Klöster, Kirchen, Monche, Monnen oder Weltpriester vermacht, so muffen biese Erbnehmer bas ererbte Gut binnen Jahresfrist an einen Bürger oder eine Bürgerin zu Wien verkaufen, welche die Lasten der Stadt mittragen. Lassen die eingesetzen geistlichen Erben das Jahr verstreichen, ohne dieses Geset zu erfüllen, so ist das Erbgut dem Herzoge und der Stadt Wien verfallen.

<sup>\*)</sup> Man findet die Biener Stadtordnung Rudolph des IV. in Rurz, Beilage Nr. 12.

Mile Befreiungen von ber Schafteuer, welche ber Bergog Rubolph oder seine Borfahren an Klöfter, Guter, Bogenmacher, Pfeilichugen, und übershaupt an Geiftliche oder Weltliche ertheilt haben, sind und bleiben aufgeboben für immer.

Im Falle als Klöfter, Kirchen, Monche, Nonnen, Pfaffen, Paukenichlager, ober anderes Hofgesinde bes Berzogs, Saufer ober Bofe in ber Stadt ober in ben Borftabten besigen, muffen sie davon gleich allen andern Burgern bie Schatsteuer bezahlen. Nur die Rirchen und Klöster selbst bleiben von dieser Steuer frei, so wie die Rathe bes Herzogs, so lange sie in seinen Diensten sind.

In Rudficht der Gewerbsfreibeit, welche Gerzog Rubolph in seiner, der Stadt Wien gegebenen Ordnung einführte, oder vielmehr bestätigte \*), sagte er, daß alle Burger, Kausseute, Laubenberren \*\*), Urbeiter und Handwerfer, Schneider, Kurschner, Fleisch, hauer, Farber, Futterer, Methsieder, Goloschmiede, Zimmerleute, Sattler, Maurer, Maler, Schniger, Schmiede, Wagner, Fischer, oder wie sie sonst immer beißen, aus welchen Ländern und Städten sie auch tommen wurden, sich in der Stadt oder in den Borstädten von Wien niederlassen, und da ihr Handwert oder Gewerbe frei ausüben durfen, und durch brei Jahre nach ihrer Niederlassung von der Schafteuer frei bleiben sollen.

Alle Vorrechte führt er weiter in seiner herzoglichen Verfügung an, die Wir oder unsere Vorsahren ben Kausteuten und Sandwerkern verliehen haben, oder die von einigen willkurlich eingeführt worden sind, so wie alle Zeichen und Innungen in der Stadt Wien und ben Vorstädten, sind und bleiben für immer abgeschafft.

Ferner bob Bergog Rubolph alle Gerichte in ber Stadt Bien auf, sie mochten Laien ober Geistlichen zuständig gewesen sepn, ausgenommen das hofgericht, das Stadtgericht, das Münggericht und das Judengericht. Dem hofgerichte waren unterworfen bie Landberren, die herzoglichen Rathe, Ritter und Knechte, die auf dem Lande seshaft sind, und das Sofgesinde, das sein tägliches Brod ag.

Der Stadtrichter hatte volle Gewalt, in ber Stadt und in ben Borftabten, Bucht und Ordnung aufrecht zu halten. Go wurden auch die Freiunsgen ober Bufluchtsbrter, in welche fich Berbrecher retten konnten, ohne baraus weggeführt werden zu durfen, im gangen Stadtbezirke abgeschafft.

Solche Aiple gab es ungablige. Rirchen, Gottesader, ja jedes Burgerebaus mar eines, woraus fich erklaren lagt, wie fehr biefe vielfachen Mittel, welche ben Berbrechern geboten waren, um ju enttommen, die Strafgerechtigfeitopflege in ihrer Birkfamfeit gebemmt und gehindert haben muffen.

Berjog Rudolph IV. ließ baber in der Biener = Stadtordnung innerhalb ibres Begirtes, nur
bie herzogliche Burg, bas Schottenklofter, welches diefes Borrecht ichen von feinem Stifter dem erften
Berjoge von Desterreich, Beinrich Jasomirgort,
erhalten hatte, und die St. Stephanskirche als solche
Bufluchtsörter für Berbrecher, > Freiungen \*) < genannt, besteben.

Damit feine Beranlaffung jur Ungufriedenheit gegeben werbe, verfügte Berjog Rudolph noch befonders, daß alle Umtleute, fie mögen Burgermeister, Mungmeister, oder wie sonst immer heißen, stets die Schapsteuer geben sollen, wie alle andern Burger von Wien.

Bugleich verbot auch Bergog Rubolph, bag über die Klöster, Kirchen, Sofe und Sauser der Mone, Nonnen und der Geistlichen zu Bien, sich Niemand bas Recht der Bogtei anmaße, denn der Rath der Stadt sen ohnehin verpflichtet, Jedermann und jebes Gut in ihrem Umfreise gegen Gewalt und Unzecht zu schieren.

Bon biefer Berfügung nahm Gerzog Rudolph nur bas Clarifferinnenklofter, bas er felbst gestiftet hatte \*\*), und ben St. Stephansbom aus, wo er begraben senn wollte, und behielt sich vor, von beiben geistlichen Saufern, selbst Bogt zu fenn.

Endlich bestätigte Bergog Rubolph seinen getreuen Burgern von Bien alle ihre Rechte und Freibeiten mit Ausnahme berjenigen, welche burch biese seine Stadtordnung vom 20. Juli 1361 abgeandert oder gang aufgeboben wurden. Die Burger hingegen blieben verpflichtet, dem Bergoge, seinen Brüdern und ihren Erben alle Dienste zu leisten, wie es bisher von ihnen geschehen.

In einer zweiten Berordnung vom Jahre 1364 erneuerte Berzog Rubolph, ungeachtet bes Bidersftandes von manchen Seiten, ben Befehl der Auflössung der Zünfte, und untersagte den handwerkern in Bien, sich funftig neue Innungsregeln oder Sahungen zu entwerfen und die Zunftgenoffen zur Beobachtung berselben zu verpflichten, da dieses Vorrecht nur dem Burgermeister und Stadtrathe zusomme.

Much ertheilte Bergog Rubolph den Wienern am 12. April 1364 ein Privilegium \*\*\*) wodurch fie bas Recht erhielten, vor bem Stadtrathe oder vor andern ehrbaren Mannern gultige Leftamente gu ma-

<sup>9</sup> Schon Albrecht II. verbot die Innungen mit Ausnahme der Munger und Laubenherren. Rauch III. p. 55 und Lambacher, öfterreichisches Interregnum, Urfundenbuch p. 157.

So wurden die vornehmen Raufleute genannt, wels de in Lauben, d. h. gewölbten Gangen, hallen ober Raufhausern ihre Waaren frei hatten, welche Lauben nicht in der Stadt gerstreut senn durften, sondern in einer Gaffe vereint waren. Go heißt in Wien noch eine Strafe in der innern Stadt, »die Tuchlauben, «

<sup>\*)</sup> In Wien heißt noch ein öffentlicher Plat bie »Freisung, weil bas Recht bes Schottenklofters, Berbrescher zu ichugen, fich über benfelben erftredte.

<sup>\*\*)</sup> Dieses Frauenklofter, in welchem seine Schwester Ratharina bas Nonnengelübbe ablegte, stand auf ber Laimgrube (eine Wiener Borstadt), und wurde vor der ersten Belagerung Wiens durch die Türken (1529) abgetragen, damit es ihnen nicht zu einem Bollwerke dienen möge.

<sup>\*\*\*)</sup> Apud Rauch Script. Rer. Austr. III. p. 97.

chen, und versprach jugleich, er werde fich burch feine Bitte jemals wieder bewegen laffen, ein fo abgeschloffenes Geichaft abzuandern.

Diefe Berfügung bezog fich auf ben, im Mittelalter nur zu tief eingewurzelt gewefenen Migbrauch, bag bie lettwilligen Unordnungen ber Erblaffer auf die Bitte machtiger und habsuchtiger Manner, von ben Candesfürsten febr baufig umgestoßen wurden.

In bemfelben Gefete fagte Gerzog Rubolph ben Wienern auch zu, keine Wittwe ober Jungfrau in Zukunft wiber ihren Willen zu einer Seirath zu nöttigen. Es hatten sich nämlich die Fürsten in jener Zeit die Gewalt angemaßt, reiche Wittwen ober Jungfrauen durch einen Machtspruch zu nöttigen, diesen ober jenen Mann, den sie belohnen oder begünstigen wollten, zu ehelichen.

Obichon aber Berzog Rudolph biefen Beirathszwang aufgehoben wiffen wollte, und den Bienerinnen bergestalt das Recht der Gelbstwahl des Gatten zurück gab, so machte er doch den Beisat: Des könne konmen, daß er sie bitten würde, sich mit dem oder jenem von ihm bezeichneten Manne zu vermälen; wurde sie ihm aber die Bitte abschlagen, so wolle er sie dennoch gnadig aufnehmen und darüber nicht zurnen.

Bu Gunsten Biens, doch jum Schaben anderer Orte, verboth Gerzog Rubolph in einem Gesetse vom 16. Janner 1364, bag der Baarengug nach Bien, auf feinen andern Strafen gehen solle, als auf benjenigen, die von Altersber dazu gebraucht murden. Eine Berfügung, welche als eine Sandelsbeschränkung betrachtet werden kann, durch welche Bien allein, welcher Stadt Gerzog Rudolph besonders zugethan war, begünstigt wurde.

Ein zweites Geset, welches er am 30. Marz besselben Jahres erließ, war bas Berbot, in Zukunft die Beingarten in der Nahe von Bien zu verpachten, damit dieselben nicht zu hoch im Preise steigen mögen. Eine Berordnung, die zwar keineswegs eine Neuerung gewesen ist, nachdem schon Gerzog Ulbrecht II. nicht nur den Lohn für den Beingartenbau festzeset, sondern auch verboten hatte, die Beinberge zu verpachten. So hatte er auch eine Berordnung gleich seinem Sohne erlassen, daß die Baaren nach Bien nirgends anders als auf den herkömmlichen Begen geführt werden dürsen ").

### Bergogs Scopold des III. Verlobung.

Bergog Rub olph hatte ichon vor feiner Reise nach Benedig, welche jur Beit ber Friedensunterbandlungen mit dem Patriarchen von Aquileja Statt fand, mit dem Grafen Meinhard von Gorg die fünftige Bermälung Ratharinens, der alteren Tochter desfelben, mit dem Bergoge Leopold verabredet.

Uls daher Bergog Rubolph von seinem Besuche zu Benedig nach Oesterreich wieder zurückfehrte, bielt er sich mehrere Tage in Görz auf, wo jest ein Bertrag zu Stande fam, in welchem der Graf Mein-hard versprach, feiner Tochter eine Aussteuer von

zehntaufend Pfund Pfennige zu geben, wogegen ber Berzog Rudolph eine gleiche Summe als Biberlage auf Guter in ben öfterreichischen ganbern zu verfichern gelobte.

Bon wesentlicher Bichtigkeit zu biesem Chevertrage war noch ber Zusat, bag im Falle bes Erlbschens bes Mannsstammes ber Grafen von Görz, beren Länder an die Berzoge von Desterreich fallen sollten, was auch im Jahre 1500, nach bem Lobe Leonbarbs wirklich geschah.

Da Ratharina und Berzog Leopold blutsverwandt waren, mithin also die papftliche Erlaubniß
zu ihrer Vermalung erwirkt werden mußte, so versprach Berzog Rudolph, dieselbe auf seine Rosten
zu bewerkstelligen, so wie auch dafür zu sorgen,
daß jeder seiner Brüder, sobald er volljährig geworden seyn würde, und ein eigenes Siegel führe,
die mit dem Grafen Meinhard geschlossenen Verträge bestätige.

Bergog Leopold schlug zwar biefe, von seinem Bruder mit Ratharina von Görz beabsichtigte Beisrath aus, allein, ber zwischen Desterreich und Görz geschlossene Erboertrag, wurde badurch teineswegs aufgehoben. Nun fielen die Blicke des Berzogs Rudolph bei der Bahl einer neuen Braut für seinen Bruder Leopold, der erst 14 Jahre zählte, auf Biridis, eine Tochter des Barnabas Bisconti, Behertsscher von Mailand.

Bei diefer Bahl, in welcher sich gleichfalls Rubolphs ftrebender Sinn nach augenblicklichen Bortheis len ausspricht, scheint davon abbangig gewesen zu seyn, daß er bei seinen Planen auf Friaul und einige Theile Ober-Italiens, sich wider bem Patriarchen von Uquileja und die Häuser Carrara und della Scala, einen mächtigen Bundesgenossen verschaffen wollte.

Barnabas Bisconti mar einer ber tubnften Manner feiner Beit, und hatte fich Stabte und ganber unterwerfen wollen, Die feit langer Beit ein Eigenthum ber romifden Rirche gewesen find.

Papft Urban V. that Barnabas, ber über Glaubenslehren fehr frei bachte, als Reger und Gotztesläugner in ben Rirchenbann, ja er ließ fogar gegen ihn förmlich bas Kreuz predigen. Doch Mues dies seb ichuchterte ben furchtlofen Mann nicht ein, ber sich vielmehr nach jedem Schlage bes Schickfals, nur immer frischer und fraftiger als früher erhob.

Als aber Raifer Rarl nach Beilegung feiner Streitigkeiten mit Ludwig von Ungarn und Rubolvh von Desterreich freiere Sand gewann, und
ber Papit sich abermals an Rarl und Ludwig um
Silfe gegen Barnabas wandte, ba fah, dieser
gleichzeitig von bem römischen Kaifer und bem ungarischen Könige bedroht, die Nothwendigkeit ein, bag
er nachgeben muffe.

Er unterzeichnete daber am 3. Marg 1364 einen Frieden, in welchem er zwar fich verbindlich machte, alle Eroberungen zurückzugeben, dagegen ibm von dem Papfte nicht nur die Lodfprechung von dem Rirchenbanne, sondern auch eine Entschädigung von einer balben Million Goldaulden, zaalbar binnen den nachsten acht Jahren, zugefichert wurde.

<sup>\*)</sup> Apud Rauch III. p. 72. 77.





Mit einem Manne, welcher zwar mit bem Papfte wieder ausgesöhnt war, aber boch von biesem
burchaus nicht als ein frommer, ergebener und getreuer
Sohn angesehen werden konnte, eine nahe verwandtschaftliche Berbindung einzugehen, wurde einen minber rücksichien Mann, als Gerzog Rubolph IV.
es war, mit Bedenklichkeiten erfüllt haben.

Rubolph feste fich aber über alle Scrupel und Zweifel, wenn er beren je hatte, aus ben von ihm aufgefaßten politischen Grunden hinmeg Buben mochte auch ber große Brautschat, welchen Bisconti feiner Tochter geben fonnte, nicht ohne Gin-

fluß auf feinen Entichluß geblieben fenn.

Barnabas gab bereitwillig feine Buftimmung ju ber Berbindung zwischen feiner Lochter Biridis und bem jungen Bergoge Leopold; vielleicht geschmeichelt durch ein so enges Berhaltniß zu einem ber größten beutschen Saufer, vielleicht auch, weil er in Rudolph einen Keind bes Raifers erblickte.

Bisconti ichicte baber ben Mobenefer be Stephaninis, Doctor ber Rechte, als feinen Befandten nach Bien, um bie nothigen Berabredungen über bie Bedingungen bes Eheverlöbniffes ju Stande
ju bringen, und biefer entledigte fich auch feines Muf-

trages jur Bufriedenheit beiber Theile.

Sierauf ftellte Barnabas Bisconti am 26. October eine Urfunde aus, in welcher er in die Berlobung förmlich willigte, und feiner Tochter einen Brautschaft von einhunderttausend Goldgulden Florentiner Gewichts zu geben versprach, wogegen die berzoglichen Brüber eine angemeffene Biderlage versichern mußten \*).

Nun begab sich zu Anfange bes Jahres 1365 Serzog Leopold nach Mailand, wo am 23. Februar die Verlobungsfeierlichkeiten gehalten wurden. Der junge Fürst wurde jest vor einer zahlreichen Versammlung von Eblen gefragt, ob er Viridis zur Gemalin nehmen wolle, und nachdem er das Jawort gegeben, und auch das der Braut nach einer ahnlichen an sie gestellten Frage erfolgt war, da genehmigte der Vater die Wahl für gut.

Bergog Leopold ftedte hierauf jum Beichen ber geschehenen Berlobung brei golbene Ringe an den vierten Finger ber rechten Sand ber Braut, und ge-lobte durch einen feierlichen Gid, fie als feine recht-mäßige Gemalin anerkennen und behandeln zu wollen ").

Rachbem bas Beilager felbst erst zwei Jahre später vollzogen wurde, so verließ Bergog Leopold am 8. Marg 1365 Mailand und fehrte über Berona nach ber Beimat zurud.

### Stiftung der Wiener Bochichule.

Nicht nur bas lob, welches Raifer Rar I IV. für feine Grundung ber Prager Sochichule erntete,

Derzog Rudolph IV. ficherte als Biderlage für ben Brautichat feiner jufunftigen Schwägerin bie Stabte Laibach, Rrainburg und Stein ju.

fondern auch der Umstand, bag burch das Auswandern reicher und talentvoller Jünglinge, welche der in der heimat nicht befriedigte Wiffensdrang aus Defterreich heraus in fremde Lander trieb, wodurch das innere Leben des Staates benachtheiligt ward, eiferte den bochsinnigen herzog Rudolph in seinem legten Lebenssahre zu dem Entichlusse, seine eigene Hauptstadt Wien durch eine Hochschule nach dem Muster jener zu Athen, zu Rom und zu Paris zu verherrlichen

Nachbem zu biefer Stiftung alle nötbigen Borfehrungen getroffen worben, gab ber mit bem Bergoge ohnehin befreundete und verbündete Bijchof Albrecht von Paffau, als Diocefan, bereitwillig feine
Genehmigung, welche auch bald darauf von bem
Papst Urban ben V. erfolgte. Jedoch versagte diefer ber neuen hohen Schule die theologische Facultat, was vielleicht auf Anftiften des Kaifers Karl,
welcher nicht wünschte, daß die Wiener Hochschule der
von ihm gestifteten Prager Hochschule gleichgestellt sen,
geschab.

Uebrigens mag auch der Grund gur Berweiges rung der theologischen Facultat darin ju finden fenn, baß der Kardinal Johannes di San Marco, welchen der Papft beauftragt hatte, die Dertlichkeiten ju untersuchen, einen ungunftigen Bericht in Betreff ber theologischen Grundsage in Deutschland, oder der religiblen Unsichten Rudolphs, die leicht auf feine neue Stiftung einwirken konnten, erstattet babe \*).

Uber ungeachtet biefer papftlichen Berweigerung beißt es in ber, von ben brei bergoglichen Brudern. Rubolph, Albrecht und Leopold um brei Monate früber, namlich am 12. Marg 1365 ausgefertigten Stiftungsurfunde, bag auf der neuen beben Schule gelehrt werden solle: Theologie, Sittenslebre, bürgerliches und kanonisches Recht, Argneiwiffenschaft, Naturkunde, die freien Künste und jeder andere Zweig erlaubten Biffens \*\*).

MIs Grund jur Stiftung einer Sochichule fubren bie Bergoge in ihrer gegebenen Urfunde an? Da Uns durch die Gnabe des allmächtigen Gottes viele Bolfer und ausgebebnte ganber anvertraut fin und Bir die Beroflichtung haben, bei Unferen Unte thanen Maes ju beforbern, bas jum Lobe und ber Ehre des Mulerhöchften bient, und die boben Schulen gewiß zu Diefem Bwecke beitragen, fo haben Bit fraft Unferer, Uns von ben romifchen Raifern und Ronigen verliebenen Borrechte, und mit Erlaubnig bes beiligften Baters in Chrifto Unferes herrn Urbanus bes V. bie Sochichule ju Bien, und ba gwar barum errichtet, weil Wir wegen ber ausgezeichneten Treue, Frommigfeit und Rechtichaffenheit ber Ginmobner diefer Stadt ibr mit bejonderer Bunft jugethan find.«

\*\*) Die Stiftungsurkunde in Schrötter's IV. Abhai lung. Beilage 3. S. 257 und 258.

Die Urfunde uber die Bollgiehung Diefer Berlobung befindet fich im t. t. geheimen Archive.

<sup>\*)</sup> Die papftliche Bestätigung ift gegeben ju Avignon am 18. Juni 1365, daß aber auf ber Biener Do ichule auch Theologie gelehrt werben barf, erlauf ber romifche Stuhl erft im Jahre 1384.

Ant Beförderung der den Studien fo notigigen Rube, bestimmten die Bergoge, das die Bohnungen der Profesoren und Studenten in einem eigenen, von Mauern eingeschlossenen Bezief der Suds bestudich sein sollten, damit sie von allen Liemen, neb von den Säusern gemeiner Menichen entfernt maren.

Diefer Bejet folle and, damit die Sochichule mit den Wohnungen der Lehrer beffer geschitzt fen und größere Rube genieße, dem herzoglichem Palaste

febr nabe fenn \*).

Judem war allen Fürsten, Pralaten, Baromen, Rittern, Bürgern, und Aberhanpt Jebem, der im Bezirte der Hochschule Häuser oder Höfe hatte, auf das ftrengste befohlen, darüber zu wachen, das den Prosessoren und Studenten, aus ihren Häusern und von deren Einwohnern, nicht das geringste Leid, weder durch Thaten noch durch Worte, weder dei Lag oder bei Nacht irgendwo zugefügt werde, bei Vermeidung der Ungnade der Herzoge, ja bei Strafe des Verlustes der Häuser, oder bei sonstiger schwerer Bufe.

Eben so verfügten die herzoge; wenn Jemand, er mochte welchem Stante immer angehören, ber in dem abgeschlossenen Bezirke der hochschule ein hans besitz, es verkaufen oder vermiethen will, so sollen zwei ehre bare Studenten und zwei Bürger, nachdem sie dem Rector der Universität den Eid unparteilichen Versahrens geleistet, den Verkaufspreis oder den jährlichen Miethzins bestimmen, und was drei von ihnen sprechen, gilt dann als unwiderrussiche Entscheidung.

Der einmal bestimmte jahrliche Miethzins burfte nur in bem einzigen Falle erhöht werden, wenn bas Haus burch einen Neubau wirklich vergrößert oder verbestert wurde, wobei bann die vorerwähnte Art der

Ochagung wieder eintrat.

Burde ein vermiethetes Saus baufallig, oder sonft unwohnbar, so mußte der Vermiether auf geschene Mahnung die Ausbefferung vornehmen; unterplieb aber dieselbe, so hatte der Abmiether das Recht, den schaften Theil selbst ausbessern zu lassen, und das dafür ausgelegte Geld von dem jährlichen Riethzinse abzuziehen. Führte der Vermiether die Beschwerzde, daß der Abmiether unnöthige Ausgaben gemacht habe, so entschieden wieder zwei Studenten und zwei Bürger, und bei Stimmengleichheit der Rector als Obmann.

Bar der jährliche Miethzins für ein Saus, das innerhalb des Bezirkes der Sochschule lag, einmal bestimmt, so mußte jeder Bewohner desselben, welcher zu ihr nicht gehörte, ja der Sausbestiger selbst, dem Prosessor oder Studenten der hohen Schule, welcher einziehen wollte, so fortweichen, wenn derselbe den Zins für die Zeit, welche das Jahr noch lief, bezahlte.

Um die neu begrundete Sochfchule durch Begunftungen ichnell auf eine bobe Stufe gu beben, murbe weiters verordnet: Benn Professoren ober Studenten, was ju letren ober ju lernen nach Wien fich begeben, ober wenn fie von da wegreifen, daß fie nebst ihren Tienern inwerbalb des herzoglichen Landergebietes volle Sicherhein ibrer Personen, so wie ihres Eigenthums fich erfrenen follen.

Burbe ein seicher auf ber Reise burch die Lander des herzogs, Scheher, Gold, Gilber, Geld, Aleider ober was immer senkt für ein Gut verlieren, so versserach ibm herzog Andolph vollständigen und schleumigen Ersag. Dach seste er, um dem Migbrauche in Kenern, folgende Beiskränkung binzu:

Der nach Wien reifende Student oder Lebrer muß, wenn er an die Grenze gelangt, von der nächten Setreichaft oder Obeigkeit ein scheres Geleite bis zur nächtle gelegenen und von da weiter bis zur Sauptstadt, wo sich die Suchfonle befand, verlangen, und diese Bezahlung gewährt werden.

Benn eine herrichaft ober Obrigkeit durch Verzigerung bes sicheren Geleites dem Reisenden Schaden verunsachte, so war sie schuldig erkannt, denselben zu exserten; eben so muste sie auch abzesorderte Geschenke zurückerkatten. Erlitt der Student oder Lebrer, uns geachtet des sicheren Geleites einen Verlust, und wurde die Sache bei dem herzoge klagdaft gemacht, so verssprach dieser augenblickliche Untersuchung, und die herrischaft, in deren Gebiete der Verlust erfolgte, mußte dann den Ersas leisten.«

Alles biefes, was zu Gunften ber jur Sochschule Reisenden verfügt war, galt auch jum Besten ber von ihr Begreisenden, nur mußten auch sie ein sicheres Beleite von einer herrichaft zur andern verlangen.

Alles dasjenige, was den Professoren oder Stubenten zu Lande oder zu Baffer an Buchern, Gold, Gilber, Kleidungsstücken, Betten, Lebensmitteln, Bein, kurz — an was immer für Gegenständen zugeführt wurde, war von allen Mauth und Jollabgaben befreit. Uebrigens bedrohte der Herzog alle Stubenten und Lehrer, ihre Diener, ihre Boten, und die Pedelle, welche es wagen würden, mit solchen Gezgenständen Kauf weber Lauschhandel zu treiben, mit seiner höchsten Ungnade.

Auch waren die Professoren, Studenten, ihre Familien und ihre Dienerschaft von allen Steuern und Abgaben, unter was immer für einem Namen, völlig befreit.

Was den Gerichtsftand der Mitglieder der hohen Schule betrifft, so war der Rector ihr ordentlicher Richter, und der Gerzog verbot allen Gerichten, sich an ihnen wegen Bergeben, die Leib, Ehre oder Gut betreffen, zu vergreifen und sie vor den weltlichen Richter zu ftellen.

Insoferne aber ein Mitglied ber hoben Soule ein Berbrechen beging, auf welches die Todesstrafe gesest war, so durfte er zwar überall ergriffen werden, mußte aber vor ben Rector gestellt werden. Dieser sübrte die Untersuchung, und lieserte, wenn der Ungeschuldigte des Berbrechens überwiesen wurde, denselz ben an das Gericht des Propstes zu St. Stephan, damit ihm Recht widersahre nach den kanonischen Sahungen. Den Propst zu St. Stephan verkündigte der

<sup>\*)</sup> Diefe neue hochschule umfaßte ben gangen Raum zwischen ber Burg und bem Schottenklofter zu Wien, wo bas vormalige Minoritenklofter, jest bie italienis iche Rirche zu Maria Schnee fich befindet, mit allen hausern, hofen, Rüchen und Obstgarten.

Bergog zugleich als oberften Kangler von Desterreich und der Wiener Hochschule.

Auch wurden dem Gerichtshofe desfelben die weltlichen Leute und Diener der Professoren und Studenten, und die Pedelle weltlichen Standes unterworfen,
wenn sie ein Berbrechen begangen hatten, auf welchem
die Todesstrafe stand; nur mußte der Rector oder wem
er zu seinem Stellvertreter ernennen wurde, bei Fallung des Urtheils zugegen senn, damit der Hofrichter
bes Propstes desto weniger von der Richtschur der
Gerechtigkeit und Billigkeit abweichen könne.

Für ben Fall, als ber Rector in irgend einer Rechtsfache ober Ungelegenheit des Beiftandes der herzoglichen Richter, Pfleger, anderer Beamten, des Burgermeisters, der Burger, oder überhaupt österreischischer Unterthanen bedürfen sollte, war ihnen von dem herzoge Rudolph vorgeschrieben, diesen Beisstand ohne irgend einen Berzug, vor jedem anderen Beschäfte, unweigerlich zu leisten.

Wenn irgend ein Unterthan des herzogs, er fen Abeliger, Burger ober Bauer, einen Professor ober Studenten, der zu oder von der hochschule reiset, ermorden oder nach dem Leben trachten sollte, verfiel ber Thater dem Richter des Bezirkes, wo die That geschehen.

Befaß der Mörder Leben, fo nahm fie ber Lebensherr an fich; befaß er Eigengut, fo murde es eingezogen und zwischen bem Landesherrn und der Hochschule zu gleichen Galften getheilt.

Burbe ein Professor ober Student verstümmelt, so galt bas Bergeltungerecht, wenn der Thater nicht hundert Mark Silbers Biener. Gewicht zahlen konnte, wovon die eine Salfte dem Berkummelten zufiel, die andere Salfte aber zwischen dem Berzoge und der Sochsichule getheilt wurde.

Entflob der Thater und besaf Leben, jo zog sie ber Lebensherr ein, feine übrigen Buter aber wurden, wie schon ermahnt, zwischen dem Berftummelten, dem Berzoge, und der Sochichule getheilt.

Der Entflohene selbst blieb aus ben öfterreichischen Landen verbannt, bis der Berftummelte, der Berzog und die Sochichule ihm verziehen haben wursden. Bar der Entflohene ein Ruppler, Gaudieb, oder Strolch ohne bleibende Bohnung, so konnte er nie auf Berzeihung rechnen; er blieb auf ewig verbannt oder es wurde an ihm, ließ er sich ertappen, das Recht Schied um Glied ohne alle Nachsicht ausgeübt.

War ein Professor oder Student von irgend Jesmand ohne Ubsicht der Verstümmlung so schwer verwundet, daß er um ein Glied kam, so verlor der Thater dasselbe Glied, oder er mußte sechzig Mark Silber Buße bezahlen, die auf die oben angegebene Weise vertheilt wurden. In Betreff der Güter des entstohenen Thaters galten die vorher erwähnten Bestimmungen.

Bar der Thater arm und entfloh, so blieb er auf ewig verbannt, oder wurde im Ertappungsfalle um feine Sande gestraft. Auf die Berwundung eines Professor's oder Studenten, ohne daß dieser den Gebrauch eines Gliedes verlor, stand Durchstechung der Sand, oder eine Buge von vierzig Mark Sil-

bere, welche nach ben angeführten Bestimmungen zu vertheilen waren.

Die Guter bes entflohenen Thaters murben auf so lange eingezogen, bis ihm ber Beichabigte, ber Herzog und die Sochichule verziehen. Mus dem Ertrage ber Guter wurde dem Berletten eine Unterstützung, beren Sobe der Rector bestimmte, verabreicht. Der arme entflohene Thater blieb für immer verbannt, und im Rudfehrs und Ertappungsfalle wurde ihm die Sand durchstochen.

Wenn ein Mitglied der Wiener Sochichule über Berlegung, Beschädigung, wegen Schulden oder ansberer Geschäfte zu klagen hatte, mußte er seine Rlage vor dem ordentlichen Gerichte bessen, den er in Unspruch nahm, anbringen und sie durch zwei bis brei ehrbare und unparteiliche Zeugen bekräftigen.

Das Gericht mußte schnell und gerecht sein Urtheil fallen, und im Falle der Saumseligkeit ober Nachläßigkeit des Richters, versprach der Herzog, daß entweder er oder seine Landmarschälle einschreiten wurden, um dem Kläger sein Recht zu verschaffen, und die Borrechte der Hochschule zu behaupten.

Der Berzog erklarte noch, daß diese Borrechte alsen alteren Privilegien der lander, Stadte oder Gemeinden vorangehen, denn es sen weltkundig, daß die hosen Schulen aller Orten febr große Freiheiten geniessen, und von den gewöhnlichen Gerichten ausgenommen find, weil Lehrer wie Lernende der Rube bedurfen, um ihren Studien ganz obliegen zu können.

Wenn Jemand, der kein Mitglied der Sochichule mar, gegen einen Professor oder Studenten zu klagen hatte, so mußte er seine Klage vor dem Rector anbringen und erweisen. Insoserne jedoch die Klage Leib und Leben, Ehre und guten Namen des Beklagten antasten konnte, hatte der Rector zwar auch das Urtheil zu fällen, aber nach dem gemeinen Rechete, so wie es in den österreichischen Ländern für die Landberren, Ritter Bürger oder Bauern galt.

Der Bergog befahl ferner allen feinen Unterthanen mas immer für eines Standes, jedem Professor oder Studenten, welcher gewaltsam oder gar mit gewaffneter Band angefallen murbe, sofort nach seinen besten Kraften zu belfen, auch mitzuwirken, daß der Verbrecher ergriffen und seinem Richter überliefert werde.

Ber biefes unterließ, verfiel in eine Buge von gebn Mark Silber, wovon eine Salfte bem Bergoge, bie andere Salfte bem Beschädigten gehörte. Konnte er nicht gablen, so war er mit einem zweimonatlichen Rerker zu bestrafen.

Der Mörber, Vermunder oder Anfaller eines Professors oder Studenten, konnte das Recht des Usils in keiner Urt und nirgends in Unspruch nehmen; auch in den geheiligsten Freistätten mußte der Thater ergriffen werden, benn der Beunruhigung und Störung der Hochschule muffe man auf jede Urt vorbeugen.

Darum verbot auch ber Bergog allen feinen Unterthanen, geitlichen wie weltlichen Standes, Juben wie Christen, Mannern wie Frauen, von einem Mitgliebe oder Nichtmitgliebe ber Bochschule, Bucher gu faufen ober als Pfand angunehmen; es fep benn mit Biffen und mit besonderer Erlaubnig bes Rectors, pher besienigen, ber feine Stelle vertritt.

Würde es jemand wagen, ohne eine solche Er-laubniß ein Buch an sich zu bringen, so war er ber Strafe, die ihm der Rector auflegte, ohne alle Gnabe verfallen. Insoferne ein Professor oder Stubent ein ihm entwendetes Buch bei irgend Jemand, er mochte ein Geistlicher oder Weltlicher seyn, oder sonst was immer für einem Stande angehören, sand, und konnte sein Eigenthumsrecht durch glaubhafte Zeugen erweisen, so mußte der lette Besitzer das Buch ihm ausliefern, auch wenn er es durch Kauf, als Pfand, oder sonst auf was immer für eine Urt er-worben hatte.

Professoren so wie Studenten hatten das Recht jum Testiren. Starb aber einer ohne hinterlaffung einer lettwilligen Unordnung, so behielt der Rector seine gesammten beweglichen und unbeweglichen Guter burch Jahr und Tag in Verwahrung.

Bewies bann mabrend biefer Zeit irgend Jemand, bag er ber nachfte und gefetliche Erbe bes Berftorbenen mare, so wurde ihm beffen gesammter Nachlag ausgeliefert.

Berftrichen aber Jahr und Tag, ohne baß sich ein Erbe melbete, ober ohne daß derselbe sein Recht erweisen konnte, so wurden die Bücher bes Berftorbenen, wenn er einige hinterließ, der Bibliothef an der Hochschule übergeben; die gange übrige hinteralassenschaft aber mußte jum Beile der Geele bes hingeschiedenen verwendet werden.

Damit aber die Zucht ber hohen Schule besto besser bewahrt werde, sette der Serzog fest: Dollte ein Prosessor ober Student seiner Ehre und seines Seelenheils so sehr uneingebenk werden, daß er mit der Frau eines andern einen schändlichen Umgang treibt, so mag der Ehemann an dem Frevler, insoferne er ihn auf der That ertappt, gewaltige Sand anlegen, und die widerfahrne Schmach rächen, ohne von Uns, dem Nector, und der Hochschle bestraft zu werden; denn Wir wollen nicht, daß ein Angehöriger der Schichule in einem solchen Falle der ihm ertbeilten Privilegien sich erfreue.

Der Herzog theilte die sammtlichen Mitglieder ber Sochschule, nach dem Beispiele anderer Universitäten in vier Nationen. Jede derselben hatte einen Procurator, welcher Magister der freien Kunfte seyn mußte und die Ungelegenheiten der Nation zu besorgen hatte.

Diese vier Procuratoren mahlten ben Rector ber ganzen Sochichule welcher gleichfalls die Würde eines Magisters ber freien Künfte erlangt haben mußte. Wenn die Wahl so aussiel, daß die vier Stimmen zu je zwei sich spalten, so sollte ber abgebende Rector als Obmann, und im Falle daß dieser zu schwere erfrankt oder gar gestorben ware, ber oberste Kanzeler der Universität, nämlich der Propst zu St. Stesphan, entscheiden.

Derjenige Magister ber freien Kunfte, ber entsweber von ben vier Precuratoren einstimmig, ober von dreien, ober von zweien mit einem Obmann ge-

wählt wurde, der war Rector der ganzen Sochschule, und wurde in Gegenwart des abgehenden Rectors und der vier Procuratoren mittelst eines, von dem Herzoge der Wiener Sochschule zu diesem Zwecke geschenkten Ranges, in sein Umt durch den Propst zu St. Stephan eingesett. Dieser, der Rector und die vier Procuratoren hatten alle Streitsachen und Ungelegenheisten, welche die Hochschule oder irgend eines ihrer Mitglieder betrafen, im Geiste der Liebe oder Gesrechtigseit zu entscheiden.

Much erhielt die Wiener Sochschule ihr eigenes großes Giegel, welches in einem Schrein mit vier Schluffeln, beren einen der Rector, die drei andern die brei Decane der theologischen, der juridischen und mebicinischen Facultat hatten, bewahrt werden sollte.

Dieser kleinere Schrein sollte in einem großen, starken, mit eisernen Bandern befestigten und mit sechs Schlössen versehenen Schrank gestellt werden; die sechs Schlüssel bazu hatten ber Kanzler, der Rector und die vier Procuratoren. In diesem großen Schrank wurden die Privilegien und Urkunden der Biener Sochschule gelegt, und er in dem Innersten der Sacristei der St. Stephanskirche ausbewahrt.

Endlich bestätigten in der Stiftungsurkunde die brei Gerzoge Rudolph, Albrecht und Leopold von Desterreich für sich und ihre Nachfolger, die der Hochschule verliehenen Rechte, Gnaden, Freiheiten und Vorrechte, behielten sich aber vor, sie nach dem Nathe bes Ranzlers, des Rectors, der vier Procuratoren, und der drei Decane abzuändern, wenn die ganze hochschule darum bitten sollte.

Auch fügten die Stifter hingu, daß der jedesmalige alteste Bergog bei seinem Regierungsantritte dem Rector versprechen werde, die in der Stiftungsurkunde gemachten Bersprechungen sein ganges Leben hindurch zu halten.

Bulest befahlen die brei Bergoge noch allen ihren Bafallen und Beamten, turz allen ihren Unterthanen bei Bermeibung ber hochften Ungnade und schweren Strafen, allen in der Urtunde enthaltenen Bestimmungen getreulich und unverbruchlich nachzukommen.

# Die Stiftung eines Domcapitels an der St. Stephanskirche.

Wenn man einer gleichzeitigen, jedoch hierin ziems lich verdächtigen Chronik Glauben beimessen will, so war Serzog Rubolph IV. ein Tyrann und Berfolzger ber Geistlichkeit, und hatte gesagt, wenn ihm die Fürsten helfen möchten, so wollte er dieselbe mit Stumpf und Still ausrotten, denn er sen aus Nezros Stamme, welcher der erste Verfolger des Clerus gewesen.

Sergog Rubolph batte ferner die Befehle des Papftes Urban des V. verachtet, und verkundet:
Sch will in meinen landern felbst Papst, Erzbifchof, Bijchof, Erzpriester und Dechant fenn. Much hatte er sich für so weise gehalten, wie einst Kaiser Friederich II., der das Gebet des herrn verbeffern wollte \*).

<sup>\*)</sup> Chron. Salisb. apud Petz I. p. 417.



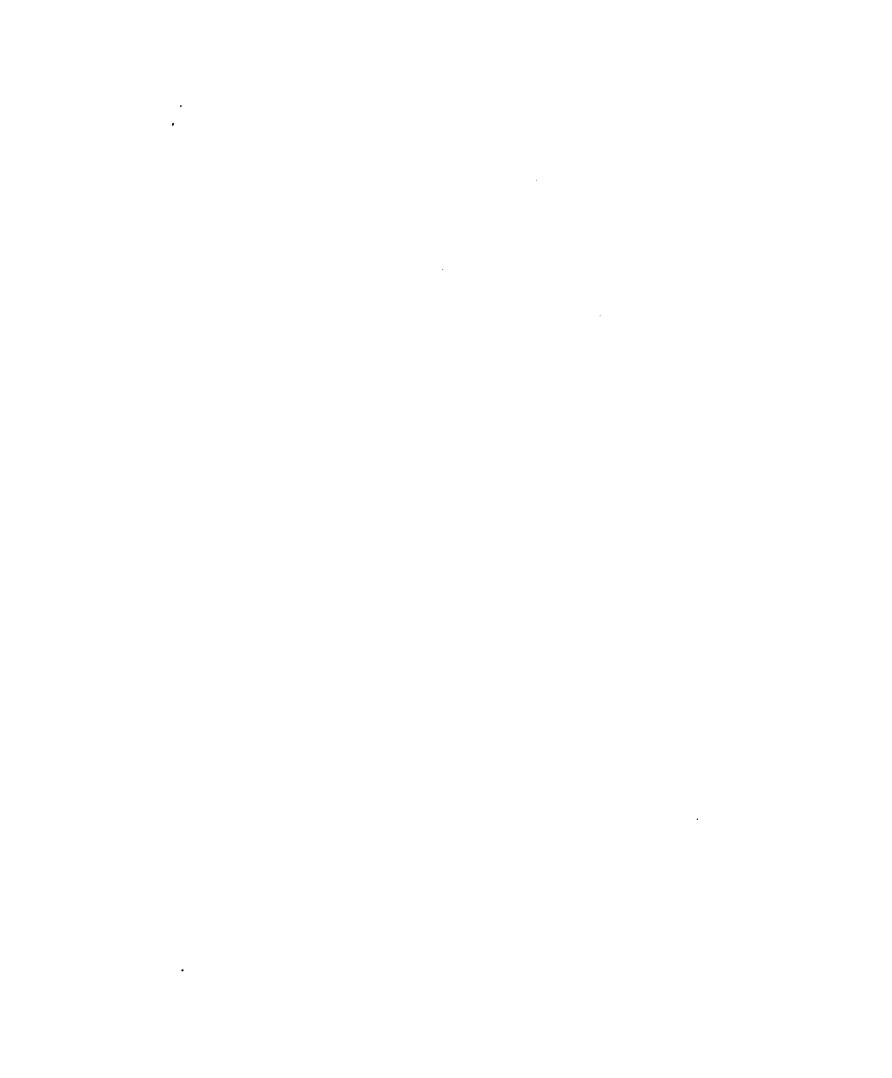

Es mag wohl fenn, daß ber junge Rurft im Berbrufe über einige Binderniffe, welche die Beiftlichkeit feinen Planen in ben Beg legte, gleich feinem Ergieber dem Grafen Ulrich von Och aumberg in die Borce ausbrach, er wolle felbft Papft und Bifchof in feinen gandern fenn. Uber im Bangen fieht man ibn bem religiofen Bange feiner Beit bulbigen, Reliquien fammeln, Rlofter und Propfteien ftiften.

Schon die babenbergischen Bergoge maren von dem Buniche befeelt, in Bien einen eigenen Candeds bijcof ju haben und Desterreich badurch von einem ausmartigen Diocefan, ber jugleich regierender Reichsfürft war, unabhangig zu machen, was aber durch allerlei

Umftande immer wieder vereitelt wurde.

Bergog Rudolph, beffen großartigem Ginne ein folches Borhaben genau entsprach, nahm nun biefe Idee wieder auf, aber auch ihm ftellten fich biebei Schwierigkeiten entgegen, die für den Augenblick nicht ju überwinden maren.

Der papitliche Stuhl fürchtete vielleicht, bag Rubolphe Streben nach Unabhangigkeit in jeder Urt, durch einen eigenen Bijchofosig auch in firchlicher Binficht gefordert werden fonnte, und fo bewirfte Rudolph, dem fich Papit Urban V. fo viel es anging, bennoch willfahrig erzeigen wollte, nur fo viel, baf er Die Pfarrkirche ju Gt. Stepban ju einer Collegiatfirche erbob, und bem Propfte bafelbft bas Recht verlieb, Inful und Bijchofestab ju tragen.

Dieje Collegiatfirche fammt ihrem Rapitel, befreite nun der Papit von der Abbangigfeit von dem Ergbisthume Galgburg und bem Bisthume Paffau, und unterwarf fie unmittelbar der Berichtsbarfeit des heiligen Stubles; jedoch die Geelforge blieb noch ferner ber

Aufficht des Ordinariates unterworfen.

Die papftliche Bulle vom 5. Muguft 1364 murbe aber erit durch die Biichofe von Burt und Lavant, und dem Abt ju den Schotten in Wien, als papftliche Erecutoren am 16. Marg 1365 in Bien feierlich volljogen, und die genannte Pfarrfirche ju Allerheiligen (St. Stephan) ju einer Collegiatfirche mit einem Ravitel von 24 Domberren, welche Bergog Rudolph felbit ernannte, erboben.

Un demfelben Tage, wo die Bollziehung der papftlichen Bulle Statt fand, wies ber Bergog, ber es wollte, daß diese Collegiatfirche jedem Bisthume an Blang und Ginfunften gleich fen, urtundlich dem Propfte und beffen Domherren beträchtliche Berrichaften und Einfünfte ju ihrem Unterhalte an.

Dem Propft verlieh er überdieß den fürftlichen Borrang in Defterreich, und es durfte derielbe zwei, und jeder der 24 Domberren einen Capellan halten. Unter den Domberren befanden fich drei Burdentra. ger, ber Domcuftos, ber Dombechant, und ber Dom-

Der Propft erhielt jabrlich 1600, die drei Burbentrager jeder 150, die 24 Domherren jeder bun= bert, die 26 Capellane jeder 40 Gologulden jahrlich. Die Liebe bes Bergogs ju Glang und Pracht auch in Meugerlichkeiten fprach fich beutlich in ber von ihm angeordneten Tracht fur den Propit und die Domberren aus. Die mußten nämlich einen rothen,

weiten und langen Rod tragen, und als außere Bebedung einen purpurrothen Mantel mit einer Rappe, gang nach Urt der Kardinale; was jedoch, nachdem an diefer Rleiderordnung der Pauft nie Boblgefallen fand, nach dem Sode des Bergogs wieder abgeichafft wurde. Die Kleidung wurde hierauf einfacher und sparfamer eingeführt, und ftatt der rothen, die ichwarze Farbe gemablt.

Baffen und Bebre ju fuhren war ber Dom= geiftlichkeit verboten, mit Musnahme eines furgen Deffers jum Berlegen der Speifen bei Tijche; und nur bem Propft allein mar gestattet, eine ritterliche Bebr und Barnifch ju tragen, wenn er fur feine Collegiats firche, fur den Candesfürsten oder fur den driftlichen Glauben ju Felde jog. Gine auffallende Erlaubniß, die auch von dem Papfte bestätigt murbe.

#### Arieg in Friaul.

Die Sauptstadt Wien war durch Bergog Rubolph den IV. in doppelter Binficht verberrlicht, benn in Rirchen und Ochulen ftanden jest Denkmaler feines Birtens ba, die feine Beit mehr fturgen fonnte. Aber mabrend Bergog Rudolph bier feinen edlen Stoly befriedigte und feinen Ramen verewigte, rachten fich an ibm Sandlungen anderer Urt. die weniger des Lobes murdig gewesen waren.

Der Patriarch von Aquileja mar nämlich von bem Bergoge Rudolph fo bart behandelt worden, baß es nicht zu vermundern ift, wenn er, fobald er konnte, wieder feindlich gegen den Bergog auftrat. Roch als biefer Patriarch ju Wien in Gefangenschaft fcmachtete, maren zwei der Edlen, die ibn dabin als Beijel begleiten mußten, Frang von Gavorgnan und Gimon von Balvafone, von bort entfloben, und batten einen Theil der Friauler durch die Schilberung ber Ochmach, welche ihrem geiftlichen Fürsten widerfahren, und des 3manges, welchen er bei ber Ochliegung des Friedens erduldet, aufs Sochite gegen ben Bergog aufgeregt. Indeffen gebot aber die Rlugbeit ben Friaulern, fo lange abzumarten, bis ber Datriarch aus ber Bewalt bes Bergogs befreit fen, und erft bann, als biefer burch einen ichmablichen Friedensvertrag aus feiner barten Befangenschaft entlaffen mard, ichlugen die Friauler los.

Gie hatten Mangano, Budrio und Cormons niedergebrannt, Cortina, Quadrivi und Rivolti in ihre Bewalt gebracht, und die Einwohner gezwungen, fich bem Patriarchen ju unterwerfen; Feindieligfeiten, melde diefer durch feine erlittene barte Behandlung, gerne geschehen ließ.

Mit ibm verband fich auch der machtige Beberre icher der Stadt und des Bebiets Padua, Frances co von Carrara, und diefes ichon darum, weil feine Begner, die Bisconti und der herr von Berona,

es mit dem Bergoge Rudolph bielten.

Go gestalteten fich die Berhaltniffe immer ernft. hafter und drobender, bis Konig Ludwig von Ungarn, ein Freund und Bundesgenoffe bes Frances: co, und von diefem mabricheinlich aufgefordert, am 15. Muguft einen Baffenftillftand vermittelte, ber aber schon barum zu keinem Frieden führte, weil Francesco von Carrara, der machtige Gerr von Pabua, in Erfahrung brachte, daß Raijer Rarl IV.,
nachdem er mit seinem Schwiegerschne, dem Gerzoge Rudolph ausgesöhnt war, ibn mit Feltre,
Belluno und den anderen, im Besige des Franz
von Carrara befindlichen Plagen Friauls belehnt
hatte.

Bergog Ru bolph ichiette alfo, nachbem er gugleich bem Patriarchen von Aquileja ben Bormurf gemacht, baß er feine Bersprechungen nicht erfüllt und ben Frieden gebrochen batte, Kriegevölfer nach Friaul und ließ die Bestungen bes Patriarchen verbeeren.

Mehrere Landherren traten jest gur bergoglichen Partei über, von denen besonders die vom Gpilims bergo Erwähnung verdienen.

Der Patriarch und Francesco von Carrara, ber sich an keine Rucksicht mehr gebunden ju senn glaubte, schloßen jest, da sich zeigte, daß durch die Opilimbergo auch Benedig in den Streit gezogen werden sollte, ein dreijähriges Bundniß gegen ben Serzog Rudolph, wobei sich aber Francesco bedung, daß dasselbe dem König Ludwig von Ungarn vorgelegt werde, bevor man zur Thätigkeit schreite \*).

Indeffen ließ aber ber Patriarch von Aquileja bie Spilimbergo's, als sie eben ein Familienfest feierten, überfallen, und nahm mehrere von ihnen gefangen. Francesco von Carrara misbilligte zwar biesen vorschnellen Ausbruch ber Feindseligkeiten, weil die Antwort bes Königs von Ungarn, ob er den Bund wider Desterreich gut heiße ober nicht, noch nicht einzetroffen war; jedoch der Krieg hatte einmal begonnen, und so sah sich Carrara als Freund und Bundesgenosse genötbigt, den Patriarchen mit Geld und Mannschaft zu unterstüßen.

Berchthold von Spilimbergo, im Canbe allgemein gehaßt und immer mehr in die Enge getrieben, eilte jest zu dem Herzoge Rudolph, von dem er mit 800 Reitern unterstützt, über Görz wieder zurückhehrte. Allein nahe bei der Burg Spilimbergo, wohin er seine Mannschaft führen wollte, wurde er von den Truppen des Francesco angegriffen, und nach einem verzweifelten Widerstande geschlagen.

Jest trug Benedig, mit dem die Spilimbergo verbunden waren, sowohl dem Francesco von Carrara, als dem Patriarchen, seine Bermittlung an, aber beide wiesen, durch ihre siegreichen Erfolge ermuthigt, die angetragene Bermittlung von Seite Benedigs jurud, und wollten nur eine solche von dem Könige von Ungarn annehmen.

Der Rampf wurde nun mit größerer Heftigkeit als früber fortgeset, wozu dem Spilimbergo, um seine erlittene Scharce auszuweßen, vom Berzoge Rubolph wieder neue Truppen aus Laibach zugesendet wurden, die aber zu St. Pellegrin, unweit St. Danielle, eine zweite Niederlage erfuhren.

Neue Vortheile für die Verbündeten folgten diefem abermaligen Siege. Die Spilimberg o's verloren eine Burg nach der andern, und Francesco's Feldhauptmann, Gerardo da Rubiera, drang unter schrecklichen Verwüstungen bis zu den Thoren bes Schlosses Pordenone (Portenau), einer uralten, zu Desterreich gehörigen Besitzung.

Jest erft, da die Angelegenheiten schon eine so schlimme Wendung genommen hatten, daß der Berluft aller öfterreichischen Besitzungen in Friaul zu befürcten ftand, ersuchte Herzog Rudolph den König Ludwig von Ungarn um Vermittlung, worauf dieser den Grafen Johann von Reglia mit einem Antrage auf Waffenstüllstand, zuerst an den Patriarchen, dann zu Francesco von Carrara schickte. Aber beide fanden sich, wie verabredet, nicht geneigt, auf einen Waffenstüllstand einzugehen, und da auch die Friauler in der aufrichtigen Friedensgeneigtheit des Herzogs von Oesterreich zweifelten, so setzen sie bie Feindseligkeiten wieder fort.

So wurden jest die Plage des herzogs immer mehr und mehr bedroht, von welchen neuerdings zwei derfelben, Eusano und Zoppola, sich den Truppen des Patriarchen von Aquileja und des Francesco ergeben hatten. Aber der harteste Schlag, welcher den Berzog Rudolph traf, war, daß der Graf Meinhard von Görz im April 1365 dem Bunde wider ihn beitrat, wodurch er nicht nur einen Gegner mehr bekam, sondern von seinen friaulischen Besthungen völlig abgeschnitten wurde. Aber diese wachsende Gefahr gab ihm auch seine ganze Stärke wieder, und befeuerte ihn zu dem mannhaften Entschusse, bei Barnabas Aisconti personlich hilfe nachzusuchen.

Mit einer sehr geringen Begleitung eilte er nach Trient, wo er 300 Reiter um sich sammelte, und zog dann nach Verona, wo er von deffen Gebieter Cane bella Scala, mit den größten Ehrenbezeugungen empfangen wurde. In Verona erwarteten ihn bereits Ambrosio, ein natürlicher Sohn des Barnabas Visconti, und Feltrinus von Mantua, von welchen er begleitet nach Mailand zog, wo ihn Visconti und dessen Tochter Viridis, die kurz zuvor ihre Verlodung mit Rudolphs Bruder, dem jungen Serzog Leopold, gefeiert hatte, mit aroßer Ehrenbezeugung und Kreude empfingen.

### Cod des Bergogs Audolph des IV.

Schnell gewannen jest die Angelegenbeiten bes Berzogs die vortheilbafteste Bendung, denn Bisconti war ein erbitterter Feind des Bauses Carrara, und hatte schon langst auf den Sturz desselben gedacht; aber die Tage des Berzogs waren bereits gezählt, und verscheuchten die großen Erfolge, die in der Aussicht standen. Ein hisiges Fieber ergriff in Mailand den Berzog Rudolph, was seinen am 27. Juli 1365 erfolgten Tod berbeiführte.

Auf feinem Sterbebette , wo er manche Uebereilung, die er begangen hatte , bereute , wollte er, wie

<sup>\*)</sup> Benedig mar gegen ben Ronig Eubwig von Ungarn feinblich gefinnt.



. . 

mit Gott, fo auch mit ben Menichen fich verfobnen. und trug daber feinem Bruber, bem milben 21 brecht, auf, für alle Ungerechtigkeiten, die er im Leben fich vorzuwerfen hatte, Genugthuung ju leiften \*).

Rubolph mar unftreitig einer der größten Derfonen feines Saufes, ein feuriger Beift voll Leben und Rraft, und erhaben über die Borurtheile feines Beitalters, der über gemiffe Formeln und frommelndes Ceremoniengeprange fich binmegfeste, Die Ungabl ber Reliquien verminderte, die Dacht der Rlerijen befchrantte, und die Beiftlichkeit, ohne bei bem Papfte Unfrage ju nehmen, besteuerte. Ueberhaupt mar fein Streben, wie das des oft verkannten Raifer Jofeph bes II., Alles in feinen Staaten neu ju fcaffen, und bem Benius feiner Bolfer eine beffere Richtung ju

Go wird auch ergablt: Mis ber Biicof von Daffau gegen die Borguge bes vom Bergog Rudolph begrundeten Chorherrenstiftes und seines Propftes eiferte, weil fie feinem Unfeben als Diocefan nachtheis lig ichienen, brobte ibm Rudolph, der in feinem Lande felbst Bifchof und Pavit fenn wollte, feinen Dig nach Bien ju übertragen, ober fich für fein Canb einen eigenen Biichof ju mablen. Da wollte fich nun ein Beiftlicher bei bem Paffauer Bijchofe beliebt maden, und versuchte es, burch eine feinen ehrmurbigen Stand entebrende Sandlung, ben Bergog ju ichrecken. um baburch befto eber jum bijdoflichen Billen bingu= leiten, und beichied in diefer unwurdigen Ubficht ben Herzog auf eine ernste und feierliche Weise zu einer Beifterbeschwörung, die in der Mitternachtsftunde in einer duftern abgelegenen Baldgegend vorgenommen werden follte. Bergog Ru bolph ericien wirklich gur bestimmten Beit, ließ aber fein Befolge, mas bem Bauffer unbefannt blieb, in einem naben Bebolge mit ber Bestimmung verborgen halten, daß es auf feinen Ruf augenblicklich berbeifomme. Der Beifterbeichmorer traf nun gang unbeforgt mit einem alten Beibe. welche mit glübenden Roblen und bergleichen Blendwert in eine Boble verftedt und ju feinem Bautelspiele abgerichtet mar, feine Unftalten, ließ ben Berjog in die Mitte eines gezogenen Kreifes treten, und verbot ibm, ja nicht aus diefem ju fcbreiten, um nicht ungludlich ju werden. Nun erfolgten fürchterlich tonende Antworten aus ber Berghoble, die mit fprübenbem Reuer und praffelndem Gepolter begleitet maren, und verkundeten die baldige Erscheinung bes vermeinten Beiftes. Aber in demfelben Mugenblicke fprang Rudolph mit gezogenem Schwerte aus dem Rreife, und rief mit ftarter Stimme feine Begleiter berbei, bie jest ben Betruger, fo wie feine Gehulfin, in Die mitgebrachten Gade ftedten und bann ins Baffer marfen.

Bon feiner Unerschrockenheit und Beiftesgegen= wart wird auch bei Belegenheit eines Auftritts mit feinem Schwiegervater, bem Raifer Rarl ben IV.,

Rarl batte ibn ju fich nach Prag eingelaben. als aber Rudolph dafelbft eingetroffen mar, mußte er fein ganges Befolge jurudlaffen und durfte nur allein in ber foniglichen Burg erscheinen Nachbem man ibn burch mebrere Bimmer geführt batte, tam er endlich in bas Gemach bes Raifers, ber von einer gablreichen Leibmache umgeben mar, und nun mit folgenden Borten ibn bewillfommte: >Oobn. miffet 3br warum wir Euch rufen liegen !< Rudolph antwore tete: > Rein, Berr. . Dun fo miffet, . fprach ber Raifer weiter, >3hr fend unfer Befangener. < Es fceint, daß ber Raifer nur einen Ocher, mit feinem Schwiegersohne treiben wollte, Rubolph aber, noch jung und raid von Ratur, verftand den Scherg nicht, fondern ergriff ben Raijer bei feinem Rleibe, und jog feinen Dold mit ben Borten: > Richt fo, 3hr folltet eber von meinen Banben fterben, und bann erft will ich Euch nachfolgen. Die Leibmache wollte ibn jest von dem Raifer losmachen, er aber fcrie: »Saltet, oder biefer Dolch durchbobrt augenblicklich bes Raifers Bruft. . hierauf ließ die Bache nach, weil auch Rarl es gebot, aber Rubolph blieb in feiner vorigen Stellung, bis Rarl eidlich gelobte, ibn eben fo frei und ungehindert abzieben zu laffen, wie er nach Prag gekommen fev. Run fucte ibn Rarl gu befanftigen, und fprach freundlich ju ihm: > Oobn, wir haben nur Euren Muth prufen, nicht aber Guch beleidigen wollen, Ihr fend ju hart mit uns verfahren , damit wir Euch aber unfere Buneigung beweifen, fo follet Ihr Morgen unfer Gaft bei ber Lafel fenn.« Rudolph jedoch gab jur Untwort: >Benn 3hr meinen Muth prufen wolltet, fo batte biefe Probe nicht im Berborgenen und vor einer bemaffneten Schaar, nicht gegen mich Unbewaffneten, fondern im freien Felde nach Ritterart gefchehen follen. Dur feige Geelen versuchen den Muth der Tapfern in Ochlupfwinteln. Bas mein bartes Berfahren belangt, fo geftebe ich es, und als Gohn will ich Eurem Berlangen entfprechen; boch gegiemt es fich beffer, bag ber Bater juvor beim Gobne fpeife, bamit Jedermann feben moge, bag fein beimlicher Groff, noch irgend eine Arglift den Borfall veranlagt habe.«

Der Raifer willigte nun ein, am folgenden Tag bei ihm ju Mittag ju fpeifen, ließ aber in ber gangen Stadt ein Berbot befannt machen, bem Bergoge weber Rohlen, noch Solz in die Ruche ju liefern. Rudolph bekam bavon Runde, und befahl alfo, mit Rufichaalen Feuer anzumachen, und fo eine fonigliche Mahlzeit zu bereiten, reifte aber noch in derfelben Nacht von Prag gang unbemerkt ab. Der Rais fer konnte die zur Tafel bestimmte Stunde kaum erwarten, und fam noch vor Ablauf berfelben in die Bobnung bes Bergogs, wo er Alles jur koniglichen Tafel vorbereitet fand, aber ber Bergog mar nicht mehr anwesend, fondern ließ einen Fehdebrief jurud, in welchem er feinen Ochwiegervater, ju einem 3meis tampf auf der Prager Brude aufforderte, der aber burch den bald barauf erfolgten Tod des Bergogs nicht

ju Stande fam.

<sup>\*)</sup> Rudolphs Leiche wurde zuerst in der Rirche des heiligen Johann ju Mailand beigefest, dann über Berona nach Bien gebracht, wo fie im Dome ju St. Stephan, die von ihm felbft gemahlte Ruheftatte fand.

Mit ber Gerricaft erbte Bergog Rubolph von seinem Bater ben Beinamen bes Beisen, und als Grunder, ber Wiener Sochicule\*), als Bauberr bes berrlichen Doms ju St. Stepban und Urbeber seiner firchlichen Sobeit, erwarb er sich ben verdienten Beinamen bes >Stifter 6.«

Seine Grundmarimen in feiner Staatsvermaltung maren: Bevölferung und Emporkommen feiner gander, schnelle Gerechtigkeitspflege und Sandhabung bes öffentlichen Erebits.

Begen bie ichweigerifden Gibgenoffen betrug fic Bergog Rubolph mit großer Klugheit, und gegen feine Unterthanen in bem Alpenlande mit Bohlwollen und Gute. Bofingen und bas burch einen Brand perbeerte Ourger und Befen, genoffen feine Freigebigfeit, und Schafbaufen flieg über die eigenen Stadte ber biterreidischen Rurften empor. Mit Ochmyg erneuerte er ben Thorbergifchen Frieden, folog mit allen benachbarten Großen, mit Bafel und eilf Reichsftabten im Elfaß einen Bund wider die großen Rotten, die nach bem letten englischen Kriege die frangofischen Provingen durchstreiften und die benachbarten gander bedrobs ten. Gein Landvogt und Kangler, Johann von Lengburg, Bifchof von Gurt, ein Mann von erprobtem Diensteifer und mannigfaltiger Geschicklichkeit in arogen Geschäften, ftand ibm in feinen Bemubungen für bas Bobl feiner Canber treulich bei.

Ueberhaupt mablte Bergog Rudolph feine Staats. beamten felbft, nicht nach ber Menge ber Uhnen, fonbern nach ihren Ginsichten und gabigfeiten. Bie fein Bater, bob er Defterreich empor, und verschaffte ibm Unsehen und Dacht, nicht durch blutige Rriege ober durch ungerechte Staatstunftgriffe, fondern durch Thatigfeit, durch fluge Bundniffe und durch ein feltenes Berrichertalent. Dit Raifer Jofeph bem II. batte er bas Unglud gemein , bag er ju fruh feine Laufbahn vollendete, und der ausgestreute gute Same in feinem Reime erfticte. Satte er langer gelebt, er murbe bie Macht feines Saufes auf ben bochften Bipfel erhoben haben. Leider murben aber die Candertheilungen, durch welche Rudolphe Bruder von der Nachfolgeordnung ihres Baters abgewichen, und die daraus entspringenben Zwifte in bem bergoglichen Saufe, die bis ju Marimilian bem I. fortbauerten, ein großes Sinberniß im Fortidreiten ber Sabsburgifden Dacht, und gaben den Feinden des Raiserbauses nur zu viele Blogen; und jo verging ein Jahrhundert, bevor fich Desterreich wieder in seinem vollen Glange zeigen fonnte.

# Rudolphs des IV. Brüder, die Herzoge Albrecht III. und Jeopold III. Vom Jahre 1865 bis 1895.

Serzog Rubolph ftarb kinderlos in der Bluthe seiner Jahre (im sechsundzwanzigsten), ohne noch früher jene Schwierigkeiten, von denen seine letten Tage umringt waren, überwinden zu können. Friaul stand nämlich im offenen Kampse wider Oesterreich — Baiern war nur durch kurze Waffenstillstände noch gebunden, — der König von Ungarn war unzufrieden mit den Plänen des verstorbenen Serzogs und der Kaiser und König von Böhmen, Karl IV., theilenahmslos. Usso eine bedenkliche und schwierige Lage für die zwei noch jungen Zweige des österreichischen Sauses, den sechzehnsährigen Serzog Albrecht, beigenannt mit dem Zopfe, und den vierzehnsährigen Leopold, beigenannt der Biedere (Fromme), die jest die Regierung übernahmen.

Albrecht war ein ebler Jüngling von stillem Gemüthe, ein Freund ber Wissenschaften und ber Naturkunde. Le op old bagegen eines sehr seurigen Temperaments, von gleichem Sinne und von gleicher Art, wie sein gleichnamiger Oheim; auch er wurde, wie bieser, die Blume ber Ritterschaft genannt. Er war ebel, arglos, bestig, aber eines festen Charafters, betrug sich als Nitter ohne Label und in Staatsgeschäften oft vorsichtiger, als man von seiner leidenschaftlichen Seele erwarten konnte; doch war er immer mehr zum Nitter als zum Feldherrn geschaffen. Den körperlichen Eigenschaften nach war er groß, von imponirender Gestalt und schön; hatte aber, wie sein Oheim, aus gleichen Ursachen ein unglückliches Los.

Bahrend biefer feurige und unternehmende Pring für den Ruhm und das Wachsthum der Macht seines Hauses Ulles versuchte, mas nur immer das Recht ihm erlaubte, mar es seines Bruders freudiges Bemühen, den Vorlesungen der berühmtesten Lebrer an der neuen Wiener Hochschule beizuwohnen, und in dem von ihm erbauten Laxenburger Schlosse\*) seltene Pflan-

<sup>\*)</sup> An dieser aufblühenden Anstalt befanden sich schon in ihrem ersten Jahrhunderte die berühmten Gelehrten Konrad Celtes, Professor der Dichtkunst und Beredsamkeit, auch kaiserl. Bibliothekar zu Wien, der erste gekrönte Dichter Deutschlands 2c. 1c., geb. 1459. Euspinian Johann Spießhammer, kaiserl. Rath, Leidarzt und Bibliothekar unter Marimistan dem L., geboren im Jahre 1473. Georg von Peurbach (Purbach), Lehrer der Mathematik ander Dochschule zu Wien, gelehrter Astronom 1c. 2c., geb. 1423.

<sup>\*)</sup> Albrechts Nachfolger nahmen an den von ihm in ben Jahren 1377 - 1392 erbauten alten Schlof mehrere Beranderungen vor. Um das Jahr 1590 entftand bas neue Schlog Larenburg, welches ein faiserlicher Rittmeifter Gebaftian von Plabenftein (Plauenstein) erbaute, daher es auch spater bas blaue Saus genannt wurde. Raiser Leopold I. ließ nach ben Berheerungen ber Turten im Jahre 1693 Schlof und Garten wieder herftellen, Daria Therefia aber jum Gebrauche bes faiferlichen Dofee durchaus umftalten und verschönern. Es murde ber Lieblingsaufenthalt des Raifers 30feph, fo wie auch bes lettverftorbenen Raifers Frang, ber im Jahre 1801 ein hochst anziehendes Gebaube, bie Frangensburg erbauen ließ, welche ein Ritter. schloß aus dem Mittelalter mit allen damals gewöhn. lichen Anlagen und Ginrichtungen bis ins Rleinfte auf bas getreuefte barftellt , und beffen innere Ein-richtung in antiquarifder hinficht gewiß nicht feines Gleichen in Europa hat. Das alte Schlof ift übris gens ein unbedeutendes, unregelmäßiges fleines vierediges Bebaube, und mar einft nach Sitte ber ba-



Francesco nell J.R. Burgo di delicie à Laxenburg

.

,

.

·

.

gen und feltene Thiere aufzuziehen, dabei aber auch unaufhörlich ftille und prunklofe Wohlkhaten auszuüben

Nach den Sausgesesen und Anordnungen Elsbrecht des Beifen, so wie Rudolph des IV., sollte der ältere Prinz alle Länder Desterreichs beherrischen, der jüngere aber mit einem, ihrer Gerkunft angemeffenen Unterhalte sich begnügen. Die Landstände hatten diese Sausordnung anerkannt, und die Auftrechthaltung derselben eidlich angelobt. Aber nur so lange dauern Verträge und Geset, die eigennüßige Menschen Veranlassung sinden, sie entweder umzustossen oder zu ihrem eigenen Vortheile zu benützen.

Gemeinschaftlich hatten die beiden jungen Prinzen die Regierung angetreten; allein bei der Eintracht bieser unschuldigen jugendlichen Bergen, fanden mehrere Soflinge nicht die Befriedigung ihres Ehrgeizes. Gie ftreueten daber Samen der Zwietracht unter die beiden Fürsten, der auch bald keimte, und zum Nachtheile

ibrer Lander eine Trennung veranlagte.

Albrecht behiekt nun die Berwaltung ber eigentslich zu Desterreich gehörigen Provingen, mabrend Leopold die Regierung des Margaues, ber Grafschaft Apburg, bet Eliafes und ber Lander in Schwaben übernahm. Lirol blieb gemeinschaftlich, weil die Brüsber um ben Besit bebselben noch einige Zeit mit den bairischen Gerzogen kampfen mußten. So hatte Albrecht III. seinem Bruder die Berwaltung der vordern Lande überlassen, ohne eigentlich eine förmliche Theilung vorzunehmen, und sie herrschten auch nach der getroffenen Berabredung friedlich mit einander.

Da die Persönlichteit des jungen Berzogs Albrecht fehr von jener Rudolph des IV. verschieden war, und Albrecht mehr seine Aufmerksamkeit batin richtete, das Ecworbene zu bewahren, als es auf Unkosten anderer zu vermehren, so konnte er auch um so sicherer auf das Bohlwollen des Kaisers Karl bes IV. rechnen, dem zugleich bei der, mit dem Hause Desterreich geschlossenne Erbverbrüderung es nicht in dem Interesse lag, das Saus Desterreich zu demüthigen und zu schwächen\*).

Eben fo wenig hatte ber Konig Lubwig von Ungarn, ber gleichfalls in den Berhaltniffen der Erbverbrüderung zu den öfterreichischen Serzogen stand, weiter einen Grund der Unzufriedenheit, ja es hatte in ihm sogar die alte Freundschaft wieder aufleben tonnen, die er für den Bater der beiden jungen guraften, den Bergog Abbrecht den Beisen, gefühlt

hatte: Ueberbieß waren auch die erften Sandlungen bes jungen Fürsten bei feiner Redlichkeit und aufrichtigen Friedensliebe vollkommen geeignet, von Freunden und Gegnern anerkannt und geachtet zu werden.

Nachdem er den bestehenden Waffenstillstand mit Baiern erneuert batte, eilte er, nach dem ausdrücklischen Buniche seines sterbenden Bruders Rudolph, ben von diesem hart und ungerecht behandelten Bijchof Paul von Frensingen in seine Rechte wieder einzussesen. Sechs Schiederichter, welche die Ungelegenheit entscheiden sollten, und von dem Bischof im Vertrauen auf Albrechts Redlichfeit, aus des herzogs eigenen Dienern gewählt wurden, fällten den Ausspruch dahin, daß der Bischof seine Besigungen, alles Silber, Hausgerathe, Urkunden, Bucher zo. zurück erhielt, dagegen aber auf allen weitern Schabenersat verzichtete, und die von Rudolph um 6000 Gulden verpfändete Stadt und Veste Lock auf eigene Kosten wieder einslöte.

So hatte auch herzog Leopold, ber in Tirol war, mabrend fein Bruder Albrecht in Bien regierte, ju Trient am 5. November 1365 bas Bundenif erneuert, welches ichon Rudolph IV. mit dem Bischofe Albrecht von Trient geschloffen.

Mit Burich icheinen bie berzoglichen Bruder noch im Jabre 1365 ben Waffenstillstand, durch welchen auch die Gidgenoffen jener Stadt genöthiget waren, einen Stillstand zu beobachten, wirklich erneuert zu baben.

Ungunftiger hatten fich aber beinahe bie Berhaltniffe mit bem Raifer und mit den Ungarn gestalter, nachdem König Ludwig von Ungarn seine, mit
dem Berzoge Albrecht versprochene Nichte Elisabeth, eine Lochter des verstorbenen Berzogs Stephan (Bruder Ludwigs) dem erst 5 Jahre alten
und schon zum Könige von Löhmen gefrönten Benzel, verlobte \*).

Daburch mar nun Albrecht nicht nur von bem Ronige von Ungarn schwer gekrankt, sondern auch gang natürlich von bem Kaifer beleidigt worden, baer ihm seine Braut geraubt batte.

Albrecht, unfähig, diese Burucksenung schweis gend anzunehmen, aber auch nicht stark genug, gleichzeitig gegen Böhmen und Ungarn aufzutreten, schloß sich jest, obwohl es scheint, daß er dem Könige von Ungarn sehr ernste Vorstellungen gemacht habe, dem Kaiser an, um dessen Vermittlung bereits der Könige von Ungarn in dieser Angelegenheit gebeten hatte, und begehrte des Kaisers achtjährige Tochter Elisabethzur Ehe.

maligen Zeit von einem Baffergraben umgeben, ber aber jest in einen Blumengarten verwandelt wurde. Uebrigens hat man an dem alten Schlofgebaude in der neueren Zeit so viele Beranderungen, Berbefferungen und Bequemlichkeiten angebracht, als nach beffen ursprünglicher unvolltommener Anlage möglich

Die leicht konnten nicht Albrecht und fein Bruber Leopold vor der Zeit mit Tod abgehen, wie Rudolph IV., und obwohl dann das Erbrecht ihrer Schwester Margaretha wieder aufleben würbe, so war aber diese an einen Luremburger,
an Rarl des IV. Bruder, den Markgrafen Johann von Mähren, vermält.

ber wie Elisabeth mit Albrecht von Desterreich versprochen gewesen, so war es auch Bengel mit Elisabeth, ber Tochter des Burggrafen von Rurmberg, welcher keine Sohne hatte. Als aber dem Burgggrafen ein Sohn geboren wurde, und daburch die Aussicht schwand, seine Bestungen zu erheirathen, so wählte Rarl IV. für seinen Sohn die Nichte Lubwigs, welche im Todessalle der Tochter dieses Ronigs, Erbin von Ungarn war.

3war war bieselbe schon bem Markgrafen Otto von Brandenburg zugesagt, Letterer nahm aber Statt ihrer, bes Raisers andere Tochter Ratharina, welche Berzog Rudolph IV. von Oesterreich als Bittwe hinterlassen hatte, und nachdem die papstliche Dispensation eingetroffen war, feierte auch Albrecht im Monate Mark 1366 zu Prag seine Vermälung.

## Erbvertrag mit Bohmen.

Raifer Rarl IV. ftrebte jest babin, Defterreich und Ungarn, beren Berhaltniffe ju einander durch bie neuesten Ereigniffe obnehin erkaltet waren, ju trennen, und arbeitete mit großer Geschicklichkeit, die Erbverbrüderung zwischen beiden Landern aufzulöfen, da für den Fall des Aussterbens der Sabsburger, das in Ungarn regierende Saus Anjou den Luremburgern voranging.

Auf Karls Beranlaffung murbe baher ber Erbvertrag zwijchen Desterreich und Ungarn, der ohnebin
nicht nach seinem Bunsche gewesen, von beiden Theilen aufgehoben, und am Tage nach der Bermälung
seiner Tochter mit Albrecht, wurden auch die Pralaten und Landherren der österreichischen Länder aller
Eide, die sie in Betreff jener Erbverbrüderung geleistet hatten, enthoben.

So war nun bas enge Berhaltniß zwischen Desterreich und Ungarn gelöst, wofür ber Kaiser am 26. Marg 1366 einen neuen Erbfolgevertrag mit ben Bergegen von Desterreich errichtete, nach welchem von Ungarn keine andere Rede mehr war, als daß dieses Reich dem zufallen solle, den König Ludwig zum Erben ernennen wurde.

Die Saufer Luremburg und Defterreich follten in Zukunft nur eine Familie bilden, fo bag ihre noch nicht verlobten Kinder ohne gemeinsame Ginwilligung nicht vermalt werden burften. Ein Saus sollte dem andern im Falle eines Krieges mit ganger Macht Beistand leiften, und keines einseitig Frieden schließen.

Bu Ende April 1366 ging ber Kaiser mit seinem Bruber Johann, in Begleitung ber Berzoge Albrecht und Leopold von Oesterreich nach Bien, wo er ihnen alle ihre Borrechte und Freiheiten bestätigte, und belehnte sie am folgenden Tage mit allen ihren Besitzungen: namentlich mit Allem, was ihr Bater Albrecht und ihr Bruder Otto vom Kaiser Ludwig dem Baier erhalten batten.

In ber Salfte bes Monats Mai, ging ber Raifer von Wien nach Inaim und belehnte hier seinen Gohn Wengel und seinen Bruder Johann mit ben öfterreichischen, die herzoge Albrecht und Leopold mit ben böhmischen Landern für den Fall, wenn das eine oder das andere der beiden Regentenhäuser aussterben sollte, und versprach zugleich allen dabei betheiligten Fürsten, daß er den erneuerten Erbfolge-Bertrag zwischen Böhmen und Desterreich auch durch die Kurfürsten werde bestätigen laffen.

In Folge ber engen Freundschaft, welche jest ben Raifer mit ben Bergogen von Defterreich verband, übernahm er bas Mittleramt zwijchen ibnen und bem Patriarchen Lubwig von Aquileja, welcher brei Zage nach bem Tode bes Bergegs Rudolph bes IV. geftorben mar.

An seine Stelle wurde von dem Papste Urban den V., der bieberige Bischof von Augsburg, Marquard von Randeck ernannt. Dieser Kirchensfürst trug aber Bedenken, das Patriarchat und mit demselben, die Regierung eines Landes zu übernehmen, das durch einen langen Krieg ruinirt war.

Endlich that er es boch und schloß als Patriarch von Aquileja, auf Bitten Karl des IV., seines personlichen Freundes \*), am 3(). Mai 1366 ju Wien mit den Gerzogen von Desterreich einen Waffenstills stand bis jum 11. November 1367, während beffen Dauer der gegenseitige Sandelsverkehr frei gegeben, das Eroberte jedem Theile belassen, die Gefangenen aber auf freien Fuß gelassen werden sollten.

Auch mit Görz wurde ein Waffenstillstand geschlossen und jener mit Baiern bis Beihnachten 1366
aufs Neue verlängert, bis zu welcher Zeit der Friede
burch den König Ludwig von Ungarn vermittelt
werden sollte, leider aber nicht vermittelt wurde; denn
dieser Fürst zurnte den Herzogen von Desterreich, weil
sie in so enge Verbältnisse mit dem Kaiser getreten
waren. Ja König Ludwig ging so weit, daß er zu
Ofen am 2. November 1367, mit dem Herzoge von
Baiern ein Bundniß gegen die Herzoge von Desterreich
schloß, in welchem sogar die Theilung ihrer Länder
schon zum Voraus bestimmt wurde. Aber sowohl der
Krieg, als die beabsichtigte Theilung unterblieben.

Mit Barnabo Bisconti, dem Schmager bes jungen Berzogs Leopold hielten die beiden berzoglichen Brüder, hinsichtlich der Feindschaft des Kaisers mit Visconti die freundschaftlichen Beziehungen mit diesem aufrecht, obichen Kaiser Karl dem Pauste Urban den V., der wegen den zahlreich umberziehenden Freibeutern Viscontis — welche der Schrecken von Frankreich, Burgund und dem Oberztein gewesen — in Besorgniß stand, zu Frankfurt den Beistand der deutschen Fürsten wider Visconti zugesichert hatte.

Dieses beweiset auch, wie vorsichtig die Bergoge gewesen find, nachdem sie sich von Karl dem IV. bedungen hatten, daß sie nicht schuldig seyn sollten, ihn wider Barnabo Bisconti Silfsmannschaft zu stellen; ja sie bestätigten vielmehr sowohl den Raufeleuten von Mailand so wie von Benedig das ihnen bereits früher zugesicherte sichere Geleite.

### Paffauer Sehde.

So fehr aber auch Bergog Albrecht bemuht mar, allenthalben nur friedliche Berhaltniffe gu be- mahren, fo brach boch in Defterreiche unmittelbarer

<sup>\*)</sup> Bijchof Marquard hatte zehn Jahre früher bem Raifer bei einem Bolksaufstande zu Pija bas Leben gerettet, und war von biefem aus Dankbarkeit zum kaiferlichen Bicar burch ganz Italien ernannt worden.

Rabe eine bedenkliche Unruhe aus, die den Berzogen fein unthatiges Buichauen erlaubte.

Paffau, obicon feit Jahrhunderten eine biichofliche Candftadt, ftrebte nach der Burde und dem Einfluffe einer Reichsftadt und lehnte fich gegen den Furftbifchof Albrecht so weit auf, daß er von den Burgern, unter der Anführung des Stadtrichters Andreas Haller genöthigt wurde, sammt der Geiftlichkeit die Stadt zu verlaffen.

Sierauf bemächtigten fie fich durch Verrath der Befte Rieberhaus, und beeilten fich jur Belagerung bes Schloffes Obernberg, welches aber von dem Befehlshaber Sanns von Traun, einem der tapfereften, versuchteften und berühmteften Ritter seiner Zeit, mit eben so großer Standhaftigfeit als gutem Erfol-

ge vertbeidigt murbe.

Bugleich sprach auch ber Bijchof über bie emporten Burger ben Kirchenbann und ber Kaiser die Reichsacht aus, welche jur Ausführung dem kriegerischen Serzog Leopold von Desterreich übertragen war. Aber die Passauer ließen sich weder durch die ihnen beigebrachten Verluste des Befehlichabers Er aun noch durch den Bann einschüchtern, und verwüsteten nicht nur das bischössliche Land, sondern dehnten ihre verbeerenden Streifzuge sogar über die Grenzen von Desterreich aus.

Die Berzoge von Desterreich waren ohnehin verspflichtet, das Sochstift Passau zu schirmen, nun brachte aber der gemeinsame Nachtheil den Bischof und die Berzoge noch naher an einander, worauf am 16. Oct tober 1367 ein neuer Bertrag gegen die Stadt geschlossen wurde, in welchem sich der Bischof verpflichtete, mit den Passauern keinen einseitigen Frieden zu schließen, auch bei langerer Dauer des Krieges Entsichadigung zu gewähren.

Aber bald erlitten die Paffauer von den bischöflichen und herzoglichen Truppen eine schwere Niederlage bei Safnerzell, welche sie die Nothwendigkeit lebrte, auf ihre kuhnen Traume von Unabhangigkeit und Reichsfreibeit Berzicht zu leiften.

Sie ichicken baber eine Gesandtschaft nach Wien und baten bie herzoglichen Bruber Albre cht und Leopold, ben Streit zwischen ihnen und bem Bischofe als Schiederichter zu entscheiten, womit auch ber Bischof einverstanden war, und sich erklarte, dem Ausspruche ber herzoge zu fügen.

Diefe gaben nun nach einem vorläufigen Gprusche ihr Endurtheil dabin ab, daß die Gefangenen freigegeben, der Geiftlichkeit ihre Saufer und Gerechtsame jurudgeftellt, teinem Theile Ersat für den erlittenen Schaden geleistet, dem Bischofe aber von den Burgern Beiträge ju Einlösung der verpfandeten Guter gesteuert werden sollten.

Oberherr ber Stadt blieb ber Bifchof, welcher bagegen ben Burgern ihre bergebrachten Rechte und Freibeiten bestätigte. Den Sauptanstifter bes Unbeils, ben Stadtrichter Andreas Saller, straften aber die erzurnten Burger selbst, nachdem sie ihn erdrosselten, in einen Sack stecken, und in die Donau warfen \*).

### Aarl des IV. Nomerfahrt.

Papft Urban V. batte im Jahre 1367 ben Bunich geaufiert, ben papftlichen Gip wieder von Avignon nach Rom zu verlegen, und dabin zurückzukehren, wenn ibn Karl IV geleiten wolle.

In dieser Absicht wurde nun auf dem Reichstage zu Frankfurt am Main über die Verankaltung einer neuen Römerfahrt verhandelt, und der Kaiser ernannete seinen Bruder, den Herzog Bengel von Luxemburg und Brabant, zum Generalvicar des Reichs diesseits der Alpen, für die Zeit seiner Abwesenheit. Aber es handelte sich dabei nicht um ein einfaches Geleite, sondern um einen Krieg gegen den übermütbigen Visconti von Mailand, so wie um eine Machtentwicklung gegen andere Gewalthaber Iraliens.

Indessen fand aber bei den beutichen Fürsten der gemachte Aufruf zur hilfeleistung nur wenig Anklang; benn die italienischen Angelegenheiten schienen dem deutsichen Interesse völlig entrückt, und auch Biscontibatte bereits durch Anknüpfung von neuen Familienbanden in Frankreich, England und Deutschland, viele Freunde sich in diesen Ländern zu gewinnen gewußt, während sein Geld ihm die verwegensten Condottieri aus ganz Europa zur Disposition stellte.

Bugleich gestatteten auch die vielen, in Deutschland ausgebrochenen Kriege einzelner Fürsten und Stanbe untereinander dem Kaiser nicht, für dießmal aus dem Reiche sich zu entfernen. Papst Urban verließ daber Noignon und langte über Marseille, Genua und Livorno zu Schiffe am 4. Juni 1367 im Hafen von Corneto im Kirchenstaat an, wo ihn sein legat der berühmte Negidius d'Alborno, welcher 14 Jahre lang den zerrütteten und bedrohten Kirchenstaat unter ben schwierigsten Verhältnissen mit Kraft und Geschicklichseit verwaltet hatte, empfing und nach Viterbo geleitete \*), wo Urban V. jedoch vergeblich, auf die Unbunft des Kaisers wartete.

Erft nachdem die Raiferin Elifabeth am 14. Februar 1368 mit einem Sohne, dem nachmaligen Raifer Sigismund entbunden war, entschloß sich Rarl IV. zu der so lange projectirten Römerfahrt und verließ Prag mit der Raiserin am 2. Upril.

Da nur wenige deutsche Fürsten dem Bunsche bes Kaifers, ibn jum Kriege wider Bisconti und jur Krönung der Kaiserin ju begleiten, entsprachen, hoffte er, daß sein Schwiegerschn Bergog Albrecht von Oesterreich es thun werde. Aber dieser entschulzdigte sich damit, daß er seine Lander nicht verlassen tönne, weil er von Ungarn und Baiern, die sich miteinander wider ihn verbunden hatten, Krieg zu besorgen babe.

Bierauf ertheilte der Raifer den Berzogen 21: brecht und Leopold eine Urfunde, worin er ihnen veriprach, wenn sie ibn nach Italien begleiten, und eines ihrer Lander sollte mahrend ihrer Ubwesenheit von den Berzogen von Baiern oder von wem immer sonst mit Krieg überzogen werden, so wolle er, ber Raiser,

<sup>\*)</sup> Buchinger, Gefchichte von Paffau.

<sup>\*)</sup> Albornog ftarb bald nach der Ankunft des Paps ftes, zu deffen großem Schmerze, am 24. Muguft 1367.

mit feiner gangen Macht, sowohl bes Reiches als Bob. mens wider den Ungreifenden losichlagen.

Aber Albrecht mußte, mas von folden Berfprechungen ju balten fen, und blieb mit feinem Bruber Leopold ihre Cander ju fcbirmen, ohne ben Rai= fer, der im Unfange des Uprils ju Bien ankam, auf feinem Buge nach Italien ju begleiten.

Rarl IV. hatte für Die Beit feiner Abmefenheit ben Erzbischof Johann Octo von Blasim als oberften Bermefer bes Konigreichs eingesett, feine Eruppen aber icon fruber nach Italien vorausgeschickt. Diefe foloffen fich nun dafelbft dem Beere ber, gegen Bisconti gebildeten Liga an, und machten mit biefem vereint, eine Maffe von 40.000 Streitern. größtentheils Reiterei. Graf Beinrich von Borg und der Erzbischof von Galgburg maren von Geite bes Raifers, die oberften Beerführer.

Die mit der Reichbacht und bem Rirchenbann belegten Bisconti maren mit ben Scala's von Berona verbundet, und jablten aufer ben Combarden, auch beutiche, ungarische, englische und burgundische Truppen in ibrem Golde.

Da aber biefe Schaaren eine unangreifliche Stellung bei Mantua nahmen, ju beffen Entfat der Raifer gefommen mar, und fich einer Ochlacht entzogen, fo ließ ber Raifer nach vielen vergeblichen Scharmugeln, ein Corps von 5000 Mann jum Ochuge von Mantua jurud, und rudte vor andere befeftigte Plage, um fie einzunehmen.

Berong murbe jest im Sturm erobert, und ber jum Entfat berbeieilende Galeaggo Bisconti in bie Rlucht geschlagen; andere Orte hielten fich zwar langer, bagegen batte aber bas flache Land unter ber roben Kriegefitte ber bamaligen Beit fürchterlich ju

Erft nachdem man beiberfeits eingesehen, daß die Soffnung ju einem vollständigen Giege noch weit entfernt war, fam burch die Bermittlung ber bairifchen Bergoge \*) eine Baffenrube ju Stande, worauf bann ju Mobena am 27. Unguft ber Friedensschluß er-

In biefem verbanden fich die Bisconti bem Raifer, fo oft und jo lange er in Italien fenn murbe, mit taufend Mann auf eigene Roften ju bienen , fich mit feinem Bafallen bes Rirchenstaates mehr ju verbinden, die Geiftlichen bei ben Besitzungen, welche fie vom Reiche trugen, ungeftort ju laffen, ben Dantuanern alles Abgenommene und Berftorte wieder ju erfatten und berguftellen und mit den übrigen italienis fchen Staaten jur Musrottung der rauberifchen Freicompagnien, fo oft es die Roth erfordere, fich ju vereinen. Much erließen fie bem Papfte eine Schuldfordes rung von 712,000 Goldgulten.

Dagegen wurden sie und bie Ocala's von Berona wieder ju Gnaden aufgenommen, und in ihren Befigungen beftatigt.

Auf dem weitern Zuge durch Toscana wurde bem Raifer allenthalben, wie juvor Behorfam und bie Bablung jener Subfidien geleiftet, beren er gur Unterhaltung feiner Truppen, die in Italien bamals fostspieliger als in Deutschland mar, so febr beburfte \*).

In Biterbo fam endlich ber Raifer mit bem Papfte jufammen, und eilte bemfelben wieder nach Rom voraus. Als bald barauf Papft Urban V. ber ewigen Stadt fich naberte, ging Rarl ibm mit bem gangen Clerus und vielem Bolte entgegen, und führte ben beiligen Bater in die Stadt ein.

Bei der Porta Caftello an der Engelsburg, faßte er ben Bugel bes prachtig ausgeschmudten Roffes, auf welchem ber Papft ritt, und fuhrte ibn wie fein Die-

ner bis an die Stufen ber Petersfirche.

Ueber biefen Uct driftlicher Demuth, geriethen bie meiften Buichauer in Entjuden, andere brachen in Buth und Sobngelachter aus, je nachdem ihnen folde Eintracht swiften Raifer und Papft ermunicht ober verbant mar.

Mls am Refte Muler Beiligen die Raiserin Elifabeth vom Papft in der Petersfirche gefront ward, bielt fich ber faiferliche Bof noch bis jum December in Rom auf. Rarl IV. jog fich bann wieder nach Siena, mo er aber einen fcmeren Rampf mit bem, gegen feinen Bicar verbundenen Abel und Bolt gu besteben batte. Biele tapfere Danner aus feinem Befolge tamen babei ums Leben, oder murben ichmer verwundet; ja ber Raifer felbst murde in feinem Pafafte belagert, und fab fich julest jur Menderung der Berwaltung und zwar nach dem Bunfche der Dehrjabl ber Gienefen genotbigt

In Lucca, wo er fich bis jum Gommer bes Jahres 1369 aufpielt, befreiete er biefe Stadt von der Berrichaft ber Pilaner auf ewige Beiten, und ordnete bafelbit biejenige Regierungeform an, Die fich bann Jahrbunderte lang erhielt.

In Toscana feste er ben Kardinal Buido, Grafen von Boulogne als feinen Bicar ein, und wies ibm bie Reichsftadt Lucca als Gig an. Indeffen fam aber auch ju ihm bie Nachricht von einer, zwischen ben Königen von Polen und von Ungarn und ben Bergogen von Baiern gegen ihn geschloffenen neuen Berbindung, worauf er fich genothigt fab, Italien wieder ju verlaffen, und nach Ochlefien ju eilen.

# Die Ermerbung von freiburg im Breisgau.

Graf Egon von Freiburg und Landgraf im Breisgau, mar mit ber Stabt megen ber Pfabl-

<sup>\*)</sup> Rury por den Friedens : Unterhandlungen hatte der junge Bergog Stephan von Baiern eine Tochter bes Bisconti, und ein Gohn des Letteren dagegen, eine bairifche Prinzessin geheirathet. Auch Bergog Leopold von Defterreich hatte vereits eine Tochter Diefes Bisconti, die Biridis jur Bemalin.

<sup>\*)</sup> Ungeachtet ber bedeutend erhaltenen Beldfummen war Rarl IV. genothigt, feine Raiferfrone in Floreng ju verfegen , um nur Geld ju erlangen ; benn er jahlte fein Geleite fehr ordentlich, damit es aus Miangel nicht ju Erceffen geneigt oder gezwungen mürde.



• . · . :. • . **.** 

.•

barger ) in Streit gerathen, und ba biefe nicht nachgeben wollte, so machte er einen Ueberrumplungsversuch, welcher aber von den wachsamen Stabten vereitelt wurde.

So kam es nun jum ordentlichen Kriege, in welchem Basel, Breisach und mehrere andere Stadte der Stadt Freiburg, die Markgrafen von Baden und Hochberg, die Salm, von Ochsenstein, die Leiningen und viele andere herren und Grafen dem Grafen Egon beistanden.

Die Freiburger fampften Unfangs zwar mit gutem Erfolge, und brachen das fehr feste Schloß des Grafen, welches ober ihrer Stadt lag; aber in der Schlacht bei Endingen erfampfte Graf Egon gegen bie Freiburger und ihre Verbundeten einen entscheibenben Sieg.

Nun traten die Herzoge von Desterreich, die Bijchofe von Basel, Straßburg und Constanz in's Mittel, und da Graf Egon auch des Krieges schon Sberdußig war, indessen aber dennoch ein herzliches Verbältniß zwischen ihm und den Burgern nicht wiesder hergestellt werden konnte, so kam am 30. März 1368 ein Vertrag zu Stande, durch welchen Freisdurg sich von dem Grafen um eine bedeutende Sums me Geldes, rücksichtlich der Gerichte, des Kirchensfaßes, des Münzrechtes, der Zölle u. s. w. loskaufte, und das Recht erhielt, sich die Herzoge von Desterreich oder wen sonst immer zum Herrn zu wähslen, dem Graf Egon die Reichslehen in der Stadt zu verschaffen versprach; jedoch die Landgrafschaft Breissgau behielt Graf Egon sich vor.

Sierauf schloß die Stadt Freiburg mit den Bergogen von Desterreich einen Vertrag, burch welchen fle deren Schuftadt auf ewige Zeiten wurde, und die Bergoge erlegten einen Theil bes Gelbes, welches sie den Freiburgern, die es zur Befriedigung ihres bisherigen Grafen brauchten, versprochen hatten.

Indessen tam aber auch zugleich die Landgrafichaft Breisgau an Desterreich, da diese nicht nur von Alters ber mit der Stadt verbunden mar, sonbern Rarl IV. hatte schon früher ausbrücklich festgeset, daß Stadt und Landgraviat für immer verbunden bleiben sollten.

Sierauf bestellten die österreichischen Bergoge den Markgrafen Rudolph von Baden ju ihrem Landwogte im Breisgau, obwohl Graf Egon, der sich allerdings in feinem Vertrage mit der Stadt die Landgrafichaft vorbehalten hatte, dieserwegen Einsprüche machte, die aber nichts mehr halfen.

#### Versuch, Triest mit Gesterreich zu vereinigen.

Die ftolge und eifersuchtige Sandelbrepublit Benebig hatte von jeher der benachbarten Geeftadt Trieft feine Uebermacht fower fublen luffen und ben aufftrebenden Sandel biefer Stadt auf jede brudenbe Beise gehemmt. So war eine bewaffnete Boll-Galeere beständig vor dem Safen aufgestellt, und untersuchte alle Schiffe, ob fie nicht verbotene Baaren, vorzügslich Salz führten, um es am Lande abzusesen.

Diese ohnehin laftige Aufsicht scheint aber noch überbieß von emporender Barte begleitet gewesen gu senn; benn im Berbfte bes Jahres 1368 tam es zwischen der Boll-Galeere und einem ankommenden Schiffee, bas sich nicht durchsuchen laffen wollte, zu einem so heftigen Streite, daß zulest auch das Wolf daran Theil nahm, und einen allgemeinen Auflauf der Berwohner von Trieft herbeiführte.

In diesem bald um sich greifenden Kampfe murbe der Befehlshaber der Boll-Galeere erschlagen, die auf der Stadtmauer wehende Fahne mit dem Löwen bes beiligen Markus wurde als das verhaßte Beichen der fremden Obergewalt berabgeriffen, und durch den Staub geschleift, die im Safen vorhandenen venetianissichen Schiffe murden überfallen und geplundert und überhaupt gegen die Bolleinnehmer und Kuftenbewahrer furchtbar gewüthet, endlich wurden die Stadtthore gegen alle Benetianer geschlossen.

Die mächtige Republit, beren bamaliger Doge Un breat Contareno hieß, beichloß, biefen versübten Frevel zu rachen und Trieft zum Gehorsam zu zwingen, und schiefte noch vor Beihnachten zwölf Gasleeren ab, welche ben Safen sperrten, und ein Belagerungsheer unter bem Befehle bes Domenico Michiele an bas Land setzen. Lange machte bie Belagerung keine Fortschritte, benn die Burger schlugen alle Sturme mit ber größten Tapferkeit ab.

Diefen ichlechten Erfolg legte jest Benedig ben Befehlshabern ber Flotte und bes Seeres jur Laft, und erfeste fie durch Paul Loredan für Letteres, burch Micolao Giuftiniani für jene.

Nun wurde die Stadt Trieft so febr geangstigt, baß sie bem Patriarchen Marquard von Aquileja anbot, sich ihm zu unterwerfen, menn er sie gegen Benedig schitgen wollte. Doch bieser fürchtete die Rache ber mächtigen Republif, und wies den Antrag zurud. Da wendete sich die bedrängte Stadt mit dem selben Borschlage an die Herzoge von Desterreich und fertigte eine Urkunde aus, in welcher sie dieselben als ihre Erbfürsten anerkannte.

Bergog Albrecht nahm biesen Antrag bereitwillig auf, und stellte ju Bien einen Brief aus, worin er der Stadt Triest ihre frühern Unbilden verzieh, und ihr, wie sie gebeten hatte, zusicherte, sie nie an Benedig oder sonst jemand zu verkaufen oder zu verpfänden, sondern für immer mit Desterreich vereinigt seyn zu lassen.

Uber nicht Urfunden, fondern nur Baffen fonnten jest über ben Befig von Trieft enticheiben.

Es erichien nämlich am 5. November Bergog Leopold mit einem Beere von 10,000 Mann in ber Nabe von Trieft, und fturmte bald barauf die Schangen, womit die Belagerer sich gedeckt hatten. Bu gleicher Zeit machten auch die Triestiner einen Ausfall, und schon schien ber Sieg sich fur die Defterreicher entscheiben

<sup>\*)</sup> Pfahlburger wurden jene Unterthanen der Herren genannt, welche, um das 3och der Unterthänigkeit abstuwerfen, das Burgerrecht freier Städte suchten und fanden, dabei aber dennoch in dem Lande ihrer Herren personlich wohnten, und so durch das ftädtische Burgerrecht geschützt und frei waren.

XXXX

ju wollen, als noch ju rechter Zeit die Mannschaft ber Galeeren ben Venetianern ju Gilfe eilte. Dadurch nun, daß der Befehlehaber der Venetianer von der Seeseite ber ben Oesterreichern in den Rücken fiel, entriß er ihnen auch den schon gewonnenen Sieg, und der Lag für die Oesterreicher war verloren, da sie sich juruckziehen und die Stadt ihrem Schicksle überlassen mußten.

So fab fich Trieft gezwungen wieder unter die alte Botmäßigkeit zurückzukehren, und die Benetianer, welche die Stadt am 18. November 1369 bejetten, ließen zwei Schlöffer bauen, um diejelbe künftig beffer im

Raume balten ju tonnen.

Hierauf wurde am 30. October 1370 von Johann von Tyrna, Sub- und Mungmeister in Desterreich für die Berzoge, und von Pantaleone Barbo für die Benetianer, der Friede zwischen den Berzogen und der Republik abgeschlossen, welche ihnen für ihre Berzichtleistung auf alle Rechte an Triest 75,000 Goldgulden zahlte, und das Schloß Bragna zurückgab. Diese Bedingungen, welche die Benetianer eingingen, gleich als wären sie die Besiegten, zeigen klar, daß ihnen, nachdem sie Triest einmal wieder hatten, an der Wiederherstellung des freien Waarenzuges durch die Gebiete der Herzoge von Desterreich überaus viel gelegen gewesen sey; denn von der Grenze Ungarns bis an den Jura fast, zogen diese Gebiete sich hin.

Uebrigens wurden die Berzoge von Desterreich schwerlich fur Trieft ein ausgiebiges Beer zu Bilfe haben sennen, wenn nicht der Friede mit Baiern zur Zeit, als die erstermante Unterwerfungsurkunde der Triestiner nach Wien gelangte, bereits so gut wie ge-

foloffen gemefen mare.

# Friede mit Baiern.

Baiern, mit welchem noch vor Aurzem ber, über bie Auflösung der Erbverbrüderung erbitterte König Ludwig von Ungarn einen Bund geschloffen hatte, ber auf völlige Vernichtung Desterreichs hinzuarbeiten schien, aber ohne alle thatsächliche Ausführung blieb, kam den versöhnlichen Schritten der Herzoge jest ebenfalls entgegen.

Benigstens erklarten bie Berjoge von Baiern schon am 6. Februar 1369, sie hatten ihren Zwist wegen Lirol mit ben Berjogen von Desterreich so weit beigelegt, baß ihre gegenseitigen Unterthanen mit einander auf ihren wechselseitigen Gebieten, Bandel und Bandel treiben und ihren Geschäften ungehindert nach-

geben fonnten wie in Friedenszeiten.

Bugleich murbe auch von bairifcher Seite ber Burggraf Friedrich von Murnberg, von öfterreichischer Seite ber Graf Ulrich von Schaumburg ju Schiederichtern bestellt, welche bis Jakobi durch ihren Ausspruch die Bedingungen bes Friedens zu bestimmen hatten. Konnten sie nicht einig werden, so sollten sie einen Obmann zuziehen, und was die beiden Schiederichter, oder einer mit dem Obmanne fetsegen wurden, das gelobten die Berzoge von Baiern bei Strafe der Einlagerung eines von ihn mit hundert Pferden in Paffau zu vollziehen. Lehnliches scheint auch von den Berzogen von Oesterreich zugesagt worden zu sepn.

Da ber Burggraf von Murnberg verhindert gewesen sen mag, das ihm übertragene schiederichterliche Umt auszuüben, so trat ber Landgraf Johann von Leuchtenberg an dessen Stelle.

Mehrere der bairischen Bergoge, die im Berbste nach Wien kamen, beurkundeten am 19. Geptember dafelbft, daß sie mit den von dem Schiederichter festgeseten Bergleiche vollkommen einverstanden maren, und ftellten gehn Tage spater zu Scharding die eigentliche

Friedensurfunde aus.

In dieser verzichteten die Serzoge Stephan der Aeltere und seine Sohne Stephan, Friedrich und Johann so wie sein Bruder Albrecht, für sich und ihre Erben zu Gunsten des Saufes Desterzeich auf Tirol. Insbesondere gelobte aber noch Serzog Johann von Baiern, im Falle seiner Vermäzlung mit der Tochter des Grafen Meinhard von Börz keine Ansprüche auf Tirol mehr zu erheben.

Bwijchen Baiern und Tirol folle ewiger Friede bestehen, und beide ihre gegenseitigen Insassen nicht aufnehmen. Die Schlöffer Schlofberg, Landegg und Matrey wurden von den herzogen von Baiern, als zu Lirol gehörig zuruckgegeben, und so mußte auch Mes zuruckgestellt werden, was ihre Basalen oder Berbundeten sich während des Krieges wegen jenes Landes

bavon zugeeignet batten.

Dagegen verpflichteten sich bie Serzoge von Desterreich, ben bairischen Serzogen für die Abtretung ihrer Ansprüche auf Tirol 116,000 Goldgulden zu bezahlen; ihnen Weissensee und Buch als Pfand einzuräumen und alle Forderungen auf sich zu nehmen, welche die verwittwete Markgräfin Margaretha Maultasch euf Kigbühel, Kufstein und Rattenberg wegen der ihr barauf zugesicherten Morgengabe noch machen könnte.

Scharbing, welches ber Bergog Albrecht von Baiern bem Bergoge Albrecht bem Beifen ober Lahmen für 60,000 Goldgulden im Jahre 1356 verpfandet hatte, gaben die Bergoge von Defterreich ohne Gegenforderung zurud. Endlich gaben beide Theile die Gefangenen frei, und versprachen Bergeihung denzienigen, welche mahrend bes Krieges und aus Ursache

besfelben ihre Ungnade fich jugezogen batten.

In einer Nebenurkunde versprach Bergog Ulbrecht, der perfonlich in Schärding anwesend war, daß sein Bruder Leopold, der sich in den vordern Kanden befand, den Vertrag seinerseits genau beobachten, so wie auch, daß er bis Beihnachten, von der verwittweten Markgrafin Margaretha Maultasche die Verzichturkunde auf die Städte, auf welche in Baiern ihre Morgengabe angewiesen war, verschaffen werde.

Ebenso gelobten auch die anwesenden Bergoge von Baiern, die Einwilligung ihres abwesenden Baters in dem Bertrag binnen 14 Lagen bei Strafe des Einla-

lagerns beizubringen.

Bulest zeigten noch die Herzoge von Baiern den Abschluß des Bertrags dem Kaifer an, und baten ihn, nicht nur denselben zu bestätigen, sondern auch die Berzoge von Desterreich mit Tirol zu belehnen.

3mar mar biefes bereits fruher ichon geicheben, ba aber erft jest die Bergoge von Baiern ihre hartna-

Χœ

dige Einfprache vollftanbig jurudnahmen, fo fonnte auch von jest erft ber Befig von Lirol fur Defterreich als gesichert gelten.

# Ordnung der herzoglichen Sinangen und die Judenverfolgung.

Saufige Rriege und Aufwand neuer Stiftungen oder Erwerbungen hatten ben herzoglichen Ochat geleert, und das mangelhafte Finangipftem jener Beit, bas fich in augenblicklicher Berlegenheit immer nur burch Berpfandungen und Bollausnahmen half, und so über ben geretteten Augenblick feine Butunft verlor, bie

Quellen ber Silfe abgeschnitten.

So 3. B. hatten die Zahlungen, welche die Serzoge wegen Lirol an Baiern, und wegen des Unfaufs der Stadt Freiburg im Breisgau zu machen hatten, bedeutende Summen erforderlich gemacht. Auch der Krieg von Benedig hatte nicht nur große Summen verschlungen, sondern auch mahrend eines Jahres durch die Stockung des Handels wurden die Zolleinkunfte nebst den vielen Befreiungen welche ertheilt worden waren, noch bedeutend gemindert.

Außerdem waren fehr viele der reichften Befigungen und Einkunfte, wie eben ermahnt murde, verpfanbet, andere kofteten wegen der Befagungen mehr als fie eintrugen, judem mag auch die doppelte Sofhaltung ber beiden Bergoge, jede als die des regierenden Berrn,

nicht wenig jur Gelbnoth beigetragen baben.

Die Redlichkeit ber Berzoge wollte jest in biefer Bedrangnif Rath ichaffen obne ein Unrecht zu begeben, und fo geschah es, bag die beiden Bruder 2 lebrecht und Leopold ben ungewöhnlichen Schritt thaten, fich freiwillig einer Sequestration zu unterzieben.

Die beiden Berjoge befannten namlich, am 9. Juni 1370, bag fie mit Oculben überladen maren, und fich in einer großen Berlegenheit befinden. Um nun aus berfelben ju fommen, und ben gerütteten Rinanguftand fo grundlich als möglich ju orbnen, übergaben fie baber bem Banns von Liechtenftein ju Difolsburg, Bofmeifter MIbrechts, bem Reichard von Bebingen, Sofmeifter Leopolds, bem Bub- und Mungmeifter burch Defterreich, 30= bann von Eprna, bem Soffellermeifter Chriftoph von Gievper, und bem Biener Burger Ditlas bem Steiner Die Ginnahme und Bermaltung aller Gintunfte in allen öfterreichifden ganbern bis ju Ende bes Jahres 1374, um fie mit Borbe-halt von 17,000 Pfund Biener Pfennigen, Die fich bie beiden Bergoge jahrlich ju ihrem Unterhalte vorbebielten, jur Gouldentilgung ju verwenden.

Jene funf Manner, welche Pfleger genannt wurden, und jahrlich ju Beihnachten Rechnung abgulegen hatten, erhielten eine besonders ausgedehnte Gewalt; benn fie hatten das Recht, alle Sauvtleute, Landvögte und andere Beamte in allen Gebieten der Bergoge ein - und abzuseben, wie fie es immer fur

gut ober zwechbienlich balten mogen.

3a bie Bergoge legten ihrer Regentenhoheit fogar bie Befthrantung auf, bag fie gelobten, ohne Rath und Billen jener funf Pfleger mabrend ber feftgefesten vier Jahre, weder Krieg anzufangen, noch fonft ein wichtiges Gefchaft zu unternehmen.

Um aber auch die fünf Pfleger in Ausübung ihrer außerordentlichen Gewalt sicher zu stellen, gelobten die beiden Berzoge ferner, keinen Argwohn jemals gegen sie zu fassen, Niemanden zu glauben, der gegen sie klagen würde, sondern vielmehr es ihnen anzuzeigen, ihre Erklärung darüber stets gnädig aufzunehmen, und sich überhaupt nie einen Eingriff in ihre Verwaltung selbst zu erlauben, noch zu gestatten, daß ein Anderer denselben wage.

Bulett befahlen die Bergoge allen ihren Pralaten, Grafen, Freien, Landherren, furz allen ihren Unterthanen, ben funf Pflegern mabrend ber Beit ihres Umtes, unbedingten Geborfam zu leiften.

Diefe mit fo außerordentlicher Gewalt ausgeftatteten Pfleger, mögen aber theils aus Berlegenheit, um ju ihrem eingelegten Rapitale ju fommen, theils aus Gewinnsucht, ju manchen harten Mitteln ihre Bu-

flucht genommen baben.

Bielleicht mag auch bei biefer bedauernswerthen Finanzoperation, die im Jahre 1370 losbrechende allgemeine Berfolgung der Juden, die man im Mittelgalter fast in allen Ländern von Beit zu Beit sindet, im Zusammenhange gewesen sepn; da bald nach ber Einsehung dieser Rentenverweser, auf Befehl der beisehen Gerzoge, alle Juden in sämmtlichen öfterreichischen Ländern an einem und demselben Lage überfallen und ihrer Gabe beraubt wurden.

Man foll fie fogar, um ein turgeres Berfahren ju erzwecken, fur ben Scheiterhaufen verdammt haben; boch angesehene Gottesgelehrte, die von ben herzogen bieserwegen zu Rath gezogen wurden, entschieden, es fep nicht erlaubt die Juden zu töbten, wohl durfe man sie aber in harter Knechtschaft behalten.

Um ben Gelbraub, auf welchen es eigentlich abgesehen war, ju einer Glaubenssache ju machen, wurben nun die Juden durch einen ganzen Monat mit
ber Todesfurcht gequalt, und in Kerkern festgehalten,
um zu erfahren, ob aus einer solchen Menge nicht
wenigstens einige jum Christenthume sich bekehren
würden.

Standhaft weigerten die Verfolgten den Abfall vom Glauben ihrer Bater, und nur ein Mann im reiferen Alter und eine icone Jungfrau, ließen sich zur Taufe bewegen. Das Madchen ftattete herzog Alberecht aus und gab sie seinem Rüchenmeister zum Beibe, jedoch der Jude fiel bald barauf vom Christenthume wieder ab, und wurde bann als ein Rückfälliger verbrannt. Als er zum Scheiterhaufen geführt wurde, zeigte er sich standhaft auf seinem Todesgang und ber reuete, den mosaischen Gesegen auf kurze Zeit untreu gemorden zu senn.

Erfreulicher als folche Ereigniffe ift, daß bie alten Freundichafteverhaltniffe zwischen Borg und Defterreich wieder hergestellt wurden, nachdem der bisherige Baffenftillftand mehrfach erneuert worden war.

Graf Deinhard fam im Berbite bes Jahres 1370 nach Bien, und folog bort mit ben Bergogen am 13. October ein vierjahriges Schutz- und Trutbundniß, welches für sie um von fo größeren Berthe war, weil sie bamals noch im Kriege mit Venedig verwickelt ftanden.

Graf Meinhard verband sich nämlich mit ben Berzogen wider Alle, ausgenommen Aquileja und Baiern. Go lange der Krieg mit Benedig fortdauern würde, mußte der Graf Meinhard alle Straßen, bie nach Benedig und ben benachbarten Provinzen Italiens führten, sperren. Dafür sicherten ihm die Berzoge monatlich tausend Goldgulden, und wenn er Schaben leiden sollte, einen Ersaß zu. Auch mußte Graf Meinhard hundert Reiter stellen.

# herzog Seopolds Areuzzug in Prenfen.

Obicon die friegerischen Glaubenszüge nach dem Morgenlande aufgebort hatten, so lebte doch noch der Glaube fort, daß ein Kreuzzug gegen die Seiden, sie zu bekehren oder auszurotten, ein Gott außerordentlich wohlgefälliges Unternehmen sen; nur mußte der Drang, für Christus zu ftreiten in ziemlicher Nahe befriedigt werden können.

Das Preußenland, eine heidnische Dase mitten im Bergen des driftlichen Europa, war also jest ein ungleich naberes Palastina, schnell erreicht und leicht veralaffen. Es gab bier teine Meere zu durchschiffen, teine Butten zu durchziehen, feinen ganzen heidnischen Belteteil zu bekampfen.

Stamme, gering an Bahl und ichlecht bewaffnet, nur durch Morafte verbollwerkt und mehr jum Aufreiben, als jum Besiegen ausersehen, standen die Preugen und Litthauer dem driftlichen Schwerte entgegen; jedoch eine wilde, unwirthliche Natur schützte sie besser, als ihr eigener obschon fanatischer Widerstand.

Das glangende Beispiel Konig Ottofars reigte jur Nachahmung, und spornte die thatendurftige Geele des neunzehnjährigen Bergegs Le opold an, gleichen Ruhm ju suchen.

In Begleitung bes herzogs Stephan von Baiern und bes berühmten Ritters hanns von Eraun, ber ichon früher in Preußen gefämpft hatte, erichien nun herzog Leopold im November 1370 an ber Grenze bes Deutschenordensgebiets mit 1500 helmen, wo sie mit ber größten Freude empfangen und von dem hochmeister Binrich von Kniprobe nach Königsberg geführt wurden. hier theilte sich bas heer in zwei haufen, und machte unter ben unbarmherzigsten Berwüstungen Jagd auf die unglücklichen heiden in Camogitien.

Erschreckt floben diese in ihre Balber und hinter ihre schügenden Sumpfe, und versuchten nur bisweilen an gunftigen Punkten gegen einzelne Schaaren ihrer Feinde bervorzubrechen. Indessen verhinderte aber zu ihrem Glucke, daß der Binter ungewöhnlich milde war, und die Sumpfe und Morafte nicht zufroren, wodurch den Kreuzrittern das Eindringen in das tiefere Land unmöglich gemacht wurde.

Gie tehrten baber wieber nach Konigeberg jurud, um dort ben Eintritt bes Froftes abzumarten,

aber es trat keiner ein, und fo konnten fie auch den Krieg nicht erneuern, fondern mußten vielmehr aus dem unwirthlichen Lande forteilen, um nicht felbst darin unterzugehen.

#### Bandniffe mit Briern und Angarn.

Wahrend Serzog Leopold's ungeduldiger und rubelofer Geift in schwankenden Bestrebungen und Hoffnungen die Nabe und Fer burchstog und umberschweifte, beherrschte sein & der Albrecht mit Weisbeit und Einsicht den il zugewiesenen Kreis bes Wirkens.

Seit ben Zeiten Albrecht bes I. waren bie Erzbischöfe von Salzburg die treuesten Bundesgenossen und zuverlässigten Freunde des Sauses Desterreich gewesen. Bei Gelegenheit aber, als es den Markgrafen Otto von Brandenburg reuete, daß er diesses Land und die Kurwürde seinem Sause durch den Erbvertrag mit Böhmen entzogen hatte, und sie jest seinem Better Stephan durch legtwillige Unordnungen zuwenden wollte, woraus ein Krieg drohte, hatte der Erzbischof Piligrin von Salzdurg aus dem österreichischen Geschlechte der Puchheime sich mit den Gerzogen von Baiern verbündet.

Da nun im Falle, wenn Krieg zwischen ihnen und bem Kaifer wegen Brandenburg ausbrechen sollte, die Gerzoge von Desterreich verpflichtet waren, diesem beizustehen, so stand es sehr gefährlich um ihre Länder, benn nicht nur Ungarn auf der einen, sondern auch Galzburg auf der andern Seite waren jest als Keinde aufgetreten.

Um biefem bevorstehenden Uebel vorzubeugen, hatten sich sowohl der Raifer als auch die öfterreichischen Berzoge an den Papft gewendet, der nun den Erzbischof von Galzburg ernftlich bedrohte.

Inzwischen hatten aber auch die Berzoge Albrecht und Leopold bemfelben eine Summe von 4000 Goldgulden zu bezahlen versprochen, wodurch er sich endlich geneigt fand, das Bundniß mit Baiern wieder aufzugeben, und so waren die freundschaftlichen Berhaltniffe zwischen Desterreich und Salzburg wieder hergestellt.

Durch diese Bemühungen der beiden öfterreichischen Gerzoge, war nun ihr Land, im Falle ein Krieg um die Mark Brandenburg ausbrechen sollte, wohl von Seite Salzburgs, aber nicht von Seite Ungarns gesichert. Da es aber hier nicht so leicht möglich war, den König Ludwig von Ungarn, der seit dem Lode Kassimirs (1371) auch König von Polen war, von dem Bündnisse mit Baiern abzuziehen, verfiel der Friedeliebende Herzog Albrecht auf ein anderes Mittel, seinen Ländern die erwünsichte Ruhe zu sichern.

Er schloß nämlich am 2. Juni 1371 ju Preßburg mit dem Könige Ludwig und mit dem gleich= falls bort anwesenden Gerzoge Stephan von Baiern einen Bertrag, wodurch die Gerzoge von Oesterreich sich verpflichteten, während des bevorstehenden Krieges mit dem Kaiser, dem sie helfen mußten, ihm nur in Böhmen und Mähren und von dort aus beizustehen, aber weder in Ungarn noch in Baiern einzubrechen. Eben fo verpflichten fic jest auch ber Ronig von Ungarn und bie Berzoge von Baiern, mahrend bes gangen Krieges mit bem Kaifer nicht die geringste Feindseligkeit gegen die öfterreichischen Lander ausszulben; zugleich wurde auch festgesett, daß der Sandelsverkehr gegenseitig denfelben Schut genießen solle wie im tiefften Frieden.

Am 16 October bes folgenden Jahres schlogen Konig Endwig von Ungarn und die herzoge von Oesterreich noch eir! Bertrag zu Dedenburg, worin jener versprach, Bertrag zu Dedenburg, worin jener versprach, Bertragen von Desterreich nicht seindselig zu überschliten, und jeden seiner Unterthamen, der solches auf eigene Faust wagen würde, zu bestrafen, denn das Raubritterwesen hatte weder an den Grenzen, ja nicht einmal selbst im Innern von Desterreich noch ganz aufgehört.

So war Bergog Albrecht im Jahre 1372, ber besonders auf Bucht und Ordnung bielt, und die Friedenstförer in seinem Lande ftreng bestraft wissen wollte, genothigt, die Raubschlöffer Schömberg und Grueb gerkoren zu laffen.

# Spaltung der herzoglichen Brader.

Um biefes an fich und feinen Folgen bochft wichtige, bem Saus Defterreich überaus icabliche Ereigmiß geborig aufzufaffen, ift es nothig, auf bie alten Familienvertrage, auf welche bie Untheilbarfeit ber Efterreichischen Erblander beruhte, jurudzuführen.

Als Raifer Anbolph feinem Saufe, Defterreich erwarb, gab er das Sausgeset ber Untheilbarkeit ber Lande, und sprach feinen Willen babin aus, daß ber Melteke fie immer verwalten sollte. Rur daburch, daß feine fünf Enkel, Kaifer Albrechts Göhne, in feitner, rührender Eintracht brüderlich zusammenhielzten, konnten fie den langen Kampf um die Raiferzerone für Friedrich den Och nen besteben.

Als von ben fünf Brübern Leopold und Beinrich geftorben waren, geschah durch den jungfen, Otto bem Fröhlichen ber erfte Bersuch, bas Sautgeses umzustoßen. Er drang auf Theilung und scheuere sich nicht, die Waffen des Königs von Ungarn zur Erreichung seines Zweckes zu gebrauchen und eisnem Burgertrieg zu entzünden.

Daburch, bag Friedrich ber Schone und mach ihm Albrecht ber Beife bem Ungestümen bie Berwaltung ber vorderen Canbe überließen, murbe ber erge Streit für ben Augenblick gwar beschwichtigt, aber bas Beispiel mar gegeben und trug bittere Rechate.

Um ahnliche Berjuche für bie Folge zu verhinbern, erneuerte Bergog Albrecht ber Beije bas ermahnte Sausgejen Raifer Rubolphs, und auch Bergog Rubolph ber Stifter jeste in der gleiden Absicht mehrere Erlauterungen bei.

Aber nach bem zu frühen Tobe biefes Gerzogs, waren bie beiben ihn überlebenben Gerzoge und Brüber Albrecht und Leopold noch zu jung, um dem vereinten Birfen bofer Rathichlage und der eigenen magezähmten Begier widerstehen zu können. Albrecht war erft fechzehn, Leopold erft vierzehn Jahre alt. Albrecht war fanft, ftill, fromm, nachgiebig; Bed-

Bubem mar auch Bergog Rubolph faum ein Jahr in die Gruft bes von ihm gestifteten Dome gu Gt. Stephan binabgesenft, so geriethen schon die Befallinge beider Bergoge so fehr in Mighelligkeiten, bag man nur bavon sprach: eine Trennung ber beiden jungen Rurften könne diesem Uebel noch vorbeugen.

Die Berzoge, Statt die unruhige Bofdienerschaft zur Ordnung zu zwingen, gaben jest nach, und theilten nach ben Einflufterungen boier Rathgeber auf fünf Jahre ihre Länder, so daß, wie schon ermähnt wurde, Berzog Albrecht Desterreich, Steiermark, Karnthen und Krain behielt; sein Bruder Leopold aber die vordern Lande im Eljaß, in Schwaben und in der Schweiz übernahm; Licol jedoch soll beiden gemeinschaftlich bleiben.

Als nach Ablauf dieser fünf Jahre Bergog Leopold nach Desterreich zurückfehrte, hatte er bereits mehrere Kinder, mahrend die She seines Bruders Albrecht damit nicht gesegnet war. Leopold bedurfte daher ganz natürlich mehr Einkunfte, und auch mehr Lander.

Albrecht, um einen innern Krieg ju vermeiden gab der Forderung feines Bruders nach und verftand fich ju neuen Bewilligungen, nach welchen er ibm noch Steiermark, Reuftadt und die Graffchaft Putten überließ.

Aber mit bem Besithume vermehrten sich nur immer heftiger bie Unforderungen Leopolde, bag schon bei bem immer mehr um sich greifenden Bwiespalte — ber gegenseitig von Parteien noch mehr aufgestachelt wurde — die Aussicht eines verderblichen Bruberkrieges nicht mehr ferne stand.

Schon bewarben fich beide Bergoge um Unbanger und Berbundete unter ben Landberren gegen einander, als zulest Albrechts Mäßigung und Friedensliebe durch ein abermaliges Nachgeben, bem naben Ausbrusde noch zuvor fam. Es fam nun am 25. Juli 1373 zwischen ben beiden Bergogen ein Bertrag zu Stande ber im Besentlichen entbielt.

Bergog Albrecht ernennt ben Landmarschall in Defterreich, und die Candeshauptleute dort und in ber Steiermark nach seinem Belieben; Leopold ernennt in Krain, Tirol, Ochmaben und Elfaß ju ben boch. ften Memtern; in Rarnthen bleibt Graf Meinbarb von Gorg Landeshauptmann, die Sauptleute, Pfleger, Burggrafen ichwören beiben Bergogen; biefe theilen bie Ginfunfte beiber ganber; jeder Bergog tann in des andern Cande mohnen, nur nicht da, mo ein Canbesbauptmann ober Candvogt feinen Gig bat; mabrend der nächsten zwei Jahre, für welche die Dauer bes Bertrags überhaupt festgefest mar, barf fein Bergog für fich allein ein Besitthum verpfanden ober vertaufen ; verpfandete Guter einlofen fann jeder für fich, genießt dann aber auch die Gintunfte desfelben gang, außer ber andere hatte die Balfte bes Bofungsgeldes bergegeben; die alten Ochulden werden gleich getheilt, die neuen gablt ber, ber fie macht; große Leben vergeben bie Bergoge gemeinschaftlich, fleinere jeder in feiner Proving, doch in Gegenwart des BruDie darüber eingeleiteten Unterhandlungen mar ren auch bald zur besten Zufriedenheit beider Theile beendigt, und die fürstlichen Kinder zu Saimburg einander seierlich verlobt worden. Allein die stolze Soffnung, der sich Berzog Leopold bingab, die Krone Polens auf seinen Stamm zu pflanzen, gestaltete sich in der Folge wieder ganz anders.

# Sehde mit Enguerrand dem VII., Berrn von Coucy.

Borübergenbender Art und obne Folgen für Defterreich, doch furchtbar verheerend für die Lander, die ber Rampf berührte, mar die Febbe melde der Bergog Leopold im Spatjabre 1375 mit Enguerrand dem VII., herrn von Couch und Grafen von

Soiffons zu bestehen batte.

Enguerrand mar ein Sohn Ratharinens, ber Lochter Berzogs Leopold des I. von Desterreich, und mit einer Lochter bes Königs Eduard des III. von England vermält. Dieser machte jest Unsprüche auf das Erbe seiner Mutter, die aber von den Berzogen von Desterreich unbeachtet blieben. Darüber erzuftnt, beichloft nun Enguerrand sein wirkliches oder vermeintliches Recht mit den Baffen durchzussesen.

Geine eigene Macht zwar war nicht eben sehr furchtbar, aber er nahm bie Freischaaren, welche in Folge bes, zwischen England und Desterreich geschlossenen Waffenstillkandes dienstlos geworden waren in seine Dienste auf, und stellte dadurch ein heer zusammen, welches in der geringsten Zahl auf 40,000 Mann

angegeben wird.

Diese in 25 Seerhaufen eingetheilten Krieger, furchtbar burch ibre Tapferkeit und Kriegsgeübtheit, furchtbar burch ibre Erpressungen, und doppelt furchtbar burch die zuchtlosen Rotten von Bösewichtern, die sich ibnen angeschlossen hatten und auf die grausamste Beise hausten, obschon die Vefehlehaber täglich viele berselben bangen und martern ließen, — diese furchtbaren Schaaren, drangen im herbste des Jahres 1375 in die vordersten Besigungen des herzogs Leopold, der Grasichaft Pfprt und dem Elsaß.

Herzog Leopold eilte jest nach Baben im Margau, und warb um hilfe bei den Sidgenossen, aber Mues scheiterte an der Hartnäckigkeit der Schwyzer, die sich in ibren Bergen ganz sicher hielten; und nur Burich und Bern ließen sich bewegen, den Margau, die Bormauer ihrer Cantons in Schutz zu nehmen. Indessen sich und Unterwalden zur Verlängerung des Thorbergischen Waffenstillstandes mit Desterreich auf zehn Jahre versstanden.

Da Gerzog Leopold von der Starke des Seeres des Enguerrand wohl unterrichtet war, so
ließ er die unhaltbaren Orte niederbrennen, mahrend
sich die Bewohner des Landes mit ihren Sabseligkeiten
in die festen Plage flüchteten.

Im 25. November brachen jest die Gugler (fo genannt von den runden Gifenhelmen, die fie trugen).

aus dem Elfaß auf, und jogen an Breisach vorüber, in welches der herzog Leopold, der Graf Eberhard von Burtemberg, und viele andere Grafen und herzen aus Schwaben und den oberen landern sich eingesichloffen hatten, nachdem sie an Mannichaft zu schwach waren, einem so gewaltigem heere im freien Felde zu widersteben.

Der Jug ging jest an Basel vorbei, nach bem Margau, wo man schon Alles verloren gab. Aber gerade die Berwüstungen, welche die furchtbaren Freikrieger muthwillig, vielleicht auch aus Born, weil sie die Dörfer verlassen fanden, anrichteten, rächten sich selbst; denn in Folge der selbst gemachten Berheerung und jener, welche Berzog Leopold schon früher durch das planmäßige Niederbrennen der Orte andefohlen hatte, fehlte es jest den so gablreichen Kriegeschaaren an Lebensmitteln, wodurch sich Enguerrand, da zugleich auch der tiefste Schnee das Kriegführen obnebin unmöglich machte, — genöthigt fand, den Rückzug anzutreten.

Sierauf wurde auch am 13. Janner 1376 mit Bergog Leopold ein Bergleich abgeschloffen, in welchem bieser bem Enguerrand für seine Unsprüche, die Schiffer Buren und Nidau mit ihren Bezirken abtrat. Und so war nun nach dem Streite und Rriegselende, welches taufenden von Menschen Sabe und Gut gekoftet batte, dasjenige erfolgt, was schon vor-

ber batte geicheben tonnen.

# Das Curnier zu Bafel.

Bevor Bergog Leopold feine Borlande verließ, ging er nach ber, burch blübenden Sandel anfebnlich emporgeichwungenen Stadt Bafel, um dafelbit durch ein glangendes Turnier die Tapferkeit und Geschickliche feit feiner Ritter ju üben.

Bie aber Alles in diesem Leben nur Biederholung ift, und jedes Ereigniß, so neu es auch immer scheinen mag, sich schon oft auf dem Schauplage diefer Belt ereignet bat, so geschab es auch bier, daß dieses prunkvolle Baffenspiel ein gleiches Schicksal mit jenem vor hundert und neun Jahren hatte, deren Ausgang eben so unglücklich war.

Gang Bafel ftromte zu biesem abelichen Feste, welches auf die Fastnacht angeset war. Schon ritten bie statklichen Ritter in die Schranken, mabrend die Balkone von eblen Frauen und Jungfrauen geziert waren, um aus ihrer schonen Sand den Tapfersten

ber Rampfer Die Preife gu ertheilen.

Aber balb ftörte die allgemeine Freude ein ploglich entstandener Larm; benn als die Ritter im feurigen Rampfe sich herumtummelten, Spiesse warfen und Langen brachen, mögen einige aus dem zu nahe stebenden Pöbelhaufen von den Pferden getreten, andere wieder durch die Erummer der zersplitterten Lanzen verwundet worden seyn.

Diefen Umstand benütten nun mehrere Feinde bes herzogs, und besten den Pobel auf, sich an ben Rittern, welche man als übermuthig und unvorsichtig

fdilderte, ju raden.





Um aber bie jest entstandene Gahrung auch ju einem schnellen und vollständigen Ausbruche ju bringen, wurde die Sturmglode als Losung jur Gewalt geläutet, und kaum waren die dumpfen Lone des Aufruhrs horbar, so stürzte schon der robe wuthende Pobel über die Ritter ber.

Serzog Leopold, dem es vielleicht vorzüglich gelten sollte, und der sich eben in den Schranken befand, mar jest in der außersten Gefahr; aber löwenfuhn bahnte er sich mit seinem Schwerte einen blutigen Beg aus dem Rampfplage, und sprang mit seinem schwergerüssteten Pferde ohne Zeitverlust in den Rheinstrom. Kräftig durchschwamm er diesen, im vollen Sarnische gerüster, und gelangte glücklich and jenseitige Ufer, wo er der so nabe drohenden Gefahr seines Lebens entging.

Inzwischen hatte auch der Stadtmagistrat von Basel, um die Rube und Ordnung wieder herzustellen, und jugleich die jurudgebliebenen Ritter von dem Blutdurste des wüthenden Pöbels zu retten, sich den Schranken genahert, und die Ritter zum Scheine in gefängliche Saft genommen, aus welcher sie jedoch, nachdem sich der Sturm wieder gelegt hatte, frei entlassen wurden. Die Ursache dieses Lumults schien aber eigentlich die Rache der Baster Bürger gewesen zu senn, welche nicht vergessen konnten, daß Serzog Leopold dem Bischofe Johann von Vienne, mit welchem sie in eine Fehde verwickelt gewesen, weil sie ihm Bruntrut verbrannt batten, Silfe geleisstet, und sich für die Kriegsuntosten durch den Besit

# Ueue Sandertheilungs - Vertrage awischen den herzoglichen Brudern Albrecht und Leopold.

ter fleinen Stadt Bafel, melde von ber größern nur

burch den Rheinstrom getrennt ift, entschädigte.

Bergog Leopold, unzufrieden mit den ibm gugetheilten Ginkunften, drang in Albrecht, ibm mebr ju geben, und bestand auf abermaliger Abanderung bes frühern Uebereinkommens. Bergog Albrecht mag aber biefe Forderung mahricheinlich abgelehnt ba= ben, und fo entstand nun eine Opannung gwischen ben beiben Brudern in einem fo hoben Grade, daß Bergog Leopold es fur nothig fand, mit ben Berjogen Stepban und Friedrich von Baiern am 3. Rebruar 1375 einen Bertrag abzuschließen, worin fie ibm jujagten, bem Bergege Ulbrecht feinen Beiftand ju leiften, wenn zwischen diesem und Leopold ein Krieg ausbrechen follte. Diefer Bertrag murbe in feiner Dauer bis auf ben Georgitag bes nachften Jah= res beichrankt, mo jugleich Bergog Leopold ben bairifchen Bergogen verfprach , dem Grafen Eberbard von Burtemberg burch eine ebenfo lange Beit feine Bilfe ju gemabren, wenn es zwischen diefem und ihnen jum Kriege fommen follte.

Indeffen beichloß aber Gerzog Albrecht, um die Rube in ben bfterreichischen gandern zu sichern und ber Belt bas widerwartige Schauspiel eines Bruber-frieges vorzuenthalten, nochmals nachzugeben, und so tam es nun unter Mitwirkung seines Schwiegerva-

tere bes Burggrafen von Marnberg, ber Landherren und ber bergoglichen Rathe ju Bien ju einem neuen Bertrage gwijchen den beiden Brubern, beffen wefentliche Puntte in Bezug ber frubern Bertrage folgende find. »Bergog leopold ernennt jest auch den lanbeshauptmann von Karnthen; in Bien fonnen beibe Bergoge ihren Bobnfit nehmen; fie fuchen gemeinsam Rrieden mit Benedig ju ichließen, oder unterftugen fic gegenseitig bei Fortsetzung bes Krieges; mabrent ber Dauer bes Bertrages, Die bis jum Jafobitag bes Jahres 1376 bestimmt mar, durfte fein Bruder ohne Buftimmung des Undern einen Rrieg beginnen; mabrend eben diefer Dauer wollten die beiben Bergoge fich über alle zwischen ihnen ftreitigen Punfte in Gute veraleichen; maren fie biefes nicht im Stande, fo wollten fie Band gegen Band gleich theilen; Defterreich besonders aber follte in zwei Salften gefchieben merben, und zwar auch Bien und die Burg bafelbft. Ronnten fie nicht Land gegen Land ju beiberfeitiger Bufriedenbeit theilen, fo follte jedes einzelne Land, gleichwie Defterreich, halbirt werden; murbe einer ber Bruber fich eine Berfaumniß megen ber Theilung, welche mabrend ber Dauer bes Bertrages gescheben follte, ju Ochulden tommen laffen, fo follten ber Burggraf von Nurnberg und vier Rathe, zwei von jedem Berjoge, ben Musipruch fallen, mer Schuld an der Verzögerung der Theilung fen. Burde bierauf bie Ochuld auf Albrecht fallen, fo follte der Burggraf von Rurnberg die Urfunde, in welcher Leopold nach feiner Rudfehr aus Preugen befannte, bag er unter bes alteren Bruders Oberaufficht ftebe, bem ebengenannten Bergoge Leopold überantworten: murbe aber ber Grund ber Bergogerung an Leopold liegen, fo mußte der Burggraf bie Urfunde dem Berzoge Ulbrecht wieder geben.«

Auf diefen Bertrag folgte noch ein zweiter am 5. Janner 1376, melder mit der tröftlichen Busicherung begann, daß die beiden Gerzoge zwischen einander Freundschaft und brüderliche Liebe bewahren wollten, der aber doch wieder sorgfältig festiepte, daß im Falle der Uneinigkeit von sechs Rathen der herzoglichen Brüder eine Theilung ausgesprochen werden solle, so wie sie bereits auseinander gesett worden ist.

Die Rathe batten ju theilen, und vom Lofe follte es abhangen, welche Salfte jedem zufallen murbe. Diefem Bertrage folgte noch ein dritter, vom 6. August 1376 zu Wien, worin die beiden Berzoge versprachen, daß sie die Eintunfte getreulich theilen wollten, daß Reiner ohne den Andern Krieg anfangen, oder eine neue Steuer ausschreiben durfe, und daß endlich Keiner zum Nachtbeile des Andern Bundniffe schließen werde.

#### Arieg mit Venedig.

Der Kriegszustand mit Benedig dauerte, obicon wegen gegenseitiger Erichopfung feit dem Jahre 1373 teine Waffentbaten geschaben, bennoch fort, denn es war nicht einmal Waffenstillstand, vielweniger Friede geschlossen worden.

Die Republik forderte Zurückkellung ber von Francesco an Defterreich übergebenen Plate, Defterreich

aber bas Pfandgeld bafur und Erfat ber großen Rriegs. toften. Der nichts fruchtenden Berbandlungen mube. und um lieber anzugreifen, als angegriffen zu werben, rudte jest der friegeluftige Bergog Leopold mit mebreren taufend Reitern und einem gablreichen Fußvolfe ploBlich von Trient über Quero in das Gebiet von Trevijo, und lagerte am 15. Mai 1376 bei Paefi und Villa, wo Raub und Verheerungen jammervoll bauften. Bon bier jog er fich wieder nach ber planlofen Urt ber bamaligen Rriege, bei der Unnaberung eines feindlichen Beeres am 11. Juni nach Reltri gurud, um die gemachte Beute in Sicherheit zu bringen. Die Benetianer, burch feinen Rudjug ermuthigt , folgten ibm nach, eroberten und verbrannten Quero, und ichlugen bei Corneta einen berzoglichen Saufen. In der Freude bes Gieges bewachten fie aber bie öfterreichifchen Rriegs. gefangenen fo fcblecht, bag biefe in ber Nacht gu ben Ihrigen nach Feltre entfloben.

Marino Sorango, der Unführer der Benetianer und Trevisaner, war darüber so febr bestürzt, daß er Quero aufgab und nach Treviso guruckeilte, worauf Bergog Leopold wieder das verlassene Quero besetzte, und es durch zwei neue Kestungswerke sicherte.

Um fich ju rachen, ließ jest ber Doge von Benebig alle öfterreichischen Unterthanen und Raufleute . Die fich auf venetianischem Gebiete befanden , ins Befang. niß werfen, und ihnen ihre Baaren und Baaricaften wegnehmen. Sierauf wurde ter muthlofe Gorango abgesett, und der Oberbefehl über die landmacht bem erfahrnen Biacomo von Cavalli übergeben. Schnell warf fich jest diefer nach dem Ubjuge des Berjogs Leo. pold aus Feltre, auf Quero, eroberte es trop alles Widerftandes mit Sturm, nahm die Klaufe Gt. Dittore und die Festung la Rocchetta, und rudte unter Bermuftungen bis Feltre. Uls er auch bieje Stadt ju belagern anfing, brach Bergog Leopold mit einem überlegenen Beere jum Chute bes Plates auf, und gwang die Benetianer jum Abjuge. Indeffen überfielen aber die Einwohner von Garravalle und Balmarano. burch bie Erfolge bes Cavalli ermuthigt, ben von Bergogs Leopolds Rriegsleuten beieten feften Thurm Ot. Baldo im Thale Lodena, und eroberten denfelben. Mun befahl der Genat von Benedig, gwar nicht nach dem Buniche des Cavalli, daß er feinem Gobne mit der notbigen Befagung ben Thurm übergebe: aber Bergog Leopold eilte ben Benetianern nach, ichlug fie bei Gt. Baldo, nabm ihnen hundert Mann gefan. gen, unter welchen fich auch ber junge Cavalli befand, und bezwang julegt auch den Thurm.

Sierauf ichloß Bergog Leopold am 7. November ju Belluno einen nicht gang rubmlichen Baffenstillstand, nach welchem die Republik ihre Eroberunrungen und auch die eingekerkerten öfterreichischen Unterthanen bebielt.

Als diefer, auf zwei Jahre geichloffene Waffenftillftand seinem Ende nabe war, brach zwischen Genua und Benedig jener Krieg aus, der unter bem Namen bes Krieges von Chiczza bekannt ift, und da jest die Benetianer fürchteten, vom Berzoge Leopold angegriffen zu werden, so schloßen sie mit diesem einen Frieden, in welchem sie San Vittore mit la Rocchetta und allen Festungswerken an Defterreich juruckgaben. Much die festgesetten öfterreichischen Untertbanen und Kaufleute murden erst jest in Freiheit geset, und für ihren Berluft von Benedig entschäbigt.

Uebrigens hatte diefer Feldjug, ber feinem Theile eine besondere Ebre brachte, nichts Merkwurdigeres an fich, als daß in demselben die Desterreicher, so wie die Benetianer querft die Kanonen oder Bombarden, aus denen große Steine geschleudert wurden, in Unwendung brachten.

# Die Erfindung des Schiefpulvers und ihre Wirkungen.

Wem eigentlich die Menschbeit diese morderische Erfindung zu verdanken habe, darüber läßt sich bei dem Mangel an binreichenden Quellen nichts Genaues bestimmen. Wahrscheinlich bildete sie, durch Versuche und zufällige Entdeckungen sich nach und nach, gleichssam von selbst aus, so daß sie nicht gerade einem Einzelnen beizumessen ist.

In Deutschland wird nach einer alten Sage, einem Francisfanermonch, Berthold Schwarz, ber um die Mitte bes breigehnten Jahrhunderts zu Freisburg im Breisgau geboren worden senn soll, die Ersfindung bes Schieftvulvers zugeschrieben.

Aber man fannte bieie Miidung ichen früher, benn ber im Jahre 1292 ober 1294 verstorbene englische Franciskanermönd, Roger Bacon, spricht in feinen Schriften von einem unauslöschlichen, vermuthlich phosphorischen Feuer, ferner von einem künstlichen Feuer aus Salveter und anderen Bestandtheilen, burch welches der Donner und der Blig in der Luft
nachgeabmt, und mit einem zollgroßen Theile eine ganze Stadt unter schrecklichem Knall und Leuchten zertrummert werden könne.

Bielleicht war ber Mond Och warg, bem etwa die Farbe feiner Erfindung den Namen gab, nur eine symbolische Bariation bes Mondes Bacon; vielleicht auch machte er wirklich jene icon vorbandene Erfindung guerft in Deutschland bekannt.

Nach ben neuelten Forschungen, findet sich in einem Stadtbuche der Stadt Gent vom Jahre 1313, eine von dem dortigen Professor Leng jum ersten Male veröffentlichte Stelle, woraus hervorgebt, daß guerst im Jahre 1313 in Deutschland der Gebrauch der Büchsen (Kanonen) wirklich von einem Mönche erzfunden worden ware, somit also die Tradition von dem Mönche Schwarz, oder wie er sonst geheißen, Wahrscheinlichkeit gewinnen wurde.

Bermuthlich schöpfte biefer aus ben Schriften bes Marcus Gratus; vielleicht erfand er irgend eine Urt des Feuergewehrs, oder brachte wenigstens eine Berbefferung an diefen Gewehren an, oder lebrete einen geschickten Gebrauch bes Feuergewehrs.

Undere Ueberlieferungen nennen den Conft a natin Urtlig in Koln jum Erfinder bes Schiefipulvers, wie denn viele Orte diejenigen ihrer Mitburger, welche eine fremde neue Erfindung zuerst dort eingeführt, als die ursprünglichen Erfinder auszugeben getrachtet haben.

Aus einer vor Aurgem entbedten Urfunde ber Stadt Deornik (Sournay) vom Jahre 1346 geht hervor, daß daselbst Peter von Brugge den Aufstrag erhielt, eine der neu erfundenen Kriegsmalchinen, Canoilles genannt, für die Stadt zu verfertigen. Man bat auf einen früheren Gebrauch des groben Geschüßes in den Niederlanden, entsprechend der frühern Ausbildung, welche daselbst das Fußvolk (noch früher, als in der Schweiz) erhielt, schließen wollen. Stadtische Corporationen waren die ersten, welche sich der Landherren und Ritter auf solche Beise erwehrten; in den Stadten war das Bedürfniß des Geschüßes, wie das Geld und die Kunstfertigkeit dazu, am meisten zu Hause.

Leicht möglich aber mare es, daß die deutschen Sansestate bierin den Niederlandern vorangingen, da schon Rajolovicz in seiner Geschichte Litthauens erwähnt; der litthauische Groffurft Gedemin sem Jabre 1328 vor Friedberg durch eine Kugel aus

einer Reuermaffe getöbtet worden.

Die an ber Oftiee gegründeten Colonien stammten aus den deutschen Sansestädten, bezogen also wahricheinlich aus den Letteren auch ihr Geschütz. Leider werden aber dergleichen Ueberlieferungen häusig dadurch zweifelhaft, daß man mehrere Benennungen ber alten Burf = und Stofigeschütze auf die neueren Feuergewehre übertrug, und man daher Stellen in Ebronifen, in welchen unter solchen Namen die alten Geschütze gemeint waren, auf die Feuergewehre auslegte.

So murben nicht nur eine Gattung der alten bolgernen Burfwerkzeuge, sondern auch später bie Ranonen und Mörser, Bombarden genannt. Uebrigens
ift gewiß, daß die Feuergeichute noch in der ersten
Salfce bes vierzehnten Jahrbunderts in einen immer

ausgebreiteteren Bebrauch tamen.

Im Jahre 1331 wurde Alicante burch ben maurischen König von Granada belagert, und die Mauern
mit eisernen Augeln beschoffen, welche durch Feuer fortgetrieben wurden. Zwölf Jahre später wurde Algestras von den Graniern belagert. Die Mauren
schoffen mit frachenden Ballisten oder Donnermaschinen
viele eiserne Augeln, so groß wie Aepfel, beraus, welche mit solcher Heftigkeit sich fortbewegten, daß sie
bie Glieder der Menschen hinwegriffen, als waren
sie mit einem Meffer abgeschnitten, und durch einen
völlig geharnischten Mann fuhren. Im Jahre 1344
entstand in Spandau eine Pulvermüble.

Auch batten die Englander ichon damals befolbete Buchienmeister, und im Jahre 1355 vor Monfegur eifernes Geschüt, so wie sie auch im Jahre
1346 in der Schlacht bei Erech aus ihren Bombarben eiserne Rugeln mit Feuer schoffen und dadurch besonbers die feindliche Reiterei in Unordnung brachten.

Eine, der bei Erecy gebrauchten Kanonen soll bis in die neueste Beit in London aufbewahrt worden, und bei dem großen Towerbrande im October des Jahres 1841 ju Grunde gegangen senn. Bon jest an breitete sich die Unwendung der Feuerschlunde in ganz Europa, zuerst im Festungefriege, dann auf den Kriegeschiffen, endlich in ben Landschlachten aus.

Der König von Aragonien, Pebro IV., hatte im Jahre 1359 auf einem Schiffe seiner Flotte gut Barcelona eine Bombarde, die durch Feuer mit funkte lichem Pulver abgeschoffen wurde, und mit zwei Schlifen die beiden Kastelle und den Mastbaum eines caftilischen Schiffes zerschmetterte:

In Augeburg bereitete icon im Jabre 1353 ber reiche Jube Sibliles bas erfte Schiefinulver.

Die erften Kanonen für Augeburg goß im Jahre 1378 ber Buchienmeister Banns von Marau; und biefe ichoffen Augeln von 50 bis 127 Pfund.

Im Kriege ber Fürsten und ber State vom Jahre 1388 brauchten bie Augsburger bie ersten Faustlinge. In ben Rechnungen ber Stadt Nürnberg vom Jahre 1356 wird von bem Ginkaufe bes Pulvers und Gejchüges Erwähnung gemacht. Die Ginwohner von göwen kauften in bemselben Jahre 12 Bombarden. Im Jahre 1360 brannte bas Rathhaus zu gubed burch die Unachtsamkeit bes Pulvererzeugers ab.

Serzog Albrecht von Braunschweig vertheidigte sich in dem Schloffe zu Einbeck im Jahre 1365 gesen den Markgrafen Friedrich von Meissen, und schof ihm mit einer Buche alle seine Werkzeuge zussammen. Seit dieser Zeit kommen fast in allen größeren Schlachten Feuerschlunde vor. Bur Patronin bes Geschützes und der Artilleristen ward die beilige Barbara erwählt, und ihr Bild in allen Zeughäusern und Pulvermagazinen angebracht.

Die Archelei (Artillerie) wurde noch ziemlich lange als eine freie Aunft betrieben; man trat hierbei ordentlich in die Lebre, wurde nach einiger Zeit undnach einigen abgelegten Proben von Geschicklichkeit freisgesvrochen, und ging bann, wie bei jedem anderen Bewerbe bem Brote nach, an welchem es bei jenen fast

ununterbrochenen Rriegen nicht fehlte.

Beidugtunftler jener Zeit trieben übrigens neben biefer Kunft gewöhnlich noch andere Gewerbe, vorzüglich folde, die fich mit dem Zerfegen und der Bearbeitung von Metallen abgaben. Go fonnte man ganz gewiß fenn, fast in jedem Gurtler, Geschmeide allebeiter, Glockengieger, Kunftschmiede, Schlosfer, Munz-schneider u. dal. zugleich auch einen mit bem Gebrausche und der Unwendung bes Geschüges geübten Mensichen zu finden.

Bas man früher durch Maschinen gegen feindliche Truppen und Festungen schleuderte, murde seit der Ersindung des Feuergeschützes aus Kanonen und Morgiern geschoffen. Dabin gehörten vorzüglich große und kleinere Steine, welch lettere durch langere Zeit die Stelle der späteren Kartatichen vertraten.

Um die Steinwurfe boppelt icablich zu machen, umwickelte man die fteinernen Rugeln mit mancherlei- Brennstoffen; einige waren ben Rometen abnlich, und zogen einen langen, in Schwefel und Pech getrankten Schweif nach sich. Auch glubende Steine ichoß mangegen eine belagerte Stadt.

Bwar werden auch eiferne und bleierne Rugeln aus jener Zeit erwähnt; doch bediente man fich berfelben weit feltener, als der fteinernen, entweder aus Sparfamkeit ober aus Mangel an Geschicklichkeit in beren Berfertigung. Auch mit Pulver und anderen Brenn-

stoffen gefüllte Sohlkugeln warf man icon fruhzeitig aus Morfern; ein Vorspiel unserer heutigen Bomben und Saubiggranaten.

Die altesten Kanonen waren sehr schwer und unbehilstich. Go kam im Jahre 1381 bei der Belagerung von Oudenarde eine Steinbuchse jum Vorscheine, die mit ihrer Lavette eine Lange von fünfzig Schuhen hatte, und deren Knall so start war, daß man ihn zehn Stunben weit gehört haben soll.

Unfangs blieb die Pulveranwendung meistens auf bas grobe Geschütz beschränkt, nachdem die bei weitem größere Unzahl der Truppen zum Sandgebrauche sich noch wie früher der Urmbruste bediente. Doch wurden schon im Jahre 1364 in Perugia fünfhundert Sandbüchen versertigt, deren Augeln durch Sarnische drangen; und im Jahre 1378 wird bei der Beschreibung bes Gesechts von Villetri einer Sandseuerwaffe unter dem Namen Muskette erwähnt.

Bie ichwerfällig und mangelhaft die Structur bers felben war, lagt fich baraus ichließen, bag bei manden berfelben am Ende bes Rohres eine Rafpel angebracht war, bie mittels einer Kette über einen barunter liegenden Stein weggezogen werden konnte, um bas Pulver im Rohre zu entzünden.

Gewöhnlicher aber murden die ersten tragbaren Feuerrohre und Sandbuchsen, welche durchaus kein Schloß, sondern blos an der Seite bei dem Zundloche eine Pfanne oder sogenannte Batterie jur Aufschüttung bes Zundkrautes hatten, mit einer Lunte angezündet. Das Abfeuern auf diese Beise war sehr undequem, und wurde nach einiger Zeit dadurch in etwas erleichtert, daß man einen beweglichen Sahn anbrachte, an dessen oberstem Theile die brennende Lunte eingesichraubt, und durch eine leichte Bewegung des Fingers, an das Zündkraut gebracht wurde

Die zweckmäßigeren Rabschlösser wurden aber wahrscheinlich erft zu Unfange des sechzehnten Jahrhunderts in Deutschland gebräuchlich.

Die Desterreicher und Benetianer sollen, wie schon ermant wurde, zuerst im Jahre 1376 im gegenseitigen Kriege sich der Kanonen bedient haben; doch auch schon im Jahre 1372, in dem Kriege der Benetianer wider Frances co von Carrara, dessen Bundesgenosen die Desterreicher waren, führten beide Theile Kanonen oder Bombarden. Die Benetianer wendeten im Jahre 1376 dieselben bei der Eroberung von Guero und der dortigen Bergschlösser an.

Die Oesterreicher aber hatten bamals bergleichen neue Geschüge in Feltre und Cividale. Geitdem murden in Oesterreich, besonders bei Burgenfriegen, die Feuersschlünde baufig gebraucht. Go z. B. im Jahre 1390 gegen die für unüberwindlich gehaltene Beste Leonstein, in welche, um die Besiger derselben, die Brüder von Rohr, zu demüthigen, der Herzog Albrecht III. ungeheure Steinfugeln hineinschießen ließ.

Unabsebbar waren die Folgen, welche die Anwendung der Feuergeschütze auf den Geift der Krieger, wie auf die gesammte Kriegeführung, ja endlich mittelbar auf alle anderen wichtigsten Verhältniffe ausübte. Der Einfluß der bloßen Körperstarte und Tapferteit, somit des Ritterthums, war dadurch gebrochen; denn gar wohl bemerkte fpater ber alte bfterreichische Goldatenvater, Fronsberg: >Für bas Gefchut gilt ober bilft weder Kühn- noch Mannheit, gilt ein verzagter, lofer Bube mit einer Büchsen so viel, als ein aufrechter, beherzter und erfahrner Mann, benn wider ober für hilft keine Kunft, weder Balgen noch Fechten.

Der roben Kraft war jest für immer ibr Biel gesteckt; eine wiffenschaftlichere Beise ber Kriegsführung allein nur konnte sich ber Oberhand bemeistern, ben Birkungen ber Feuerschlunde sich entziehen, und sie mit doppelter Furchtbarkeit gegen ben Feind richten; nicht die wilde Entschloffenheit einer Ritterschaar allein, sondern ber Geist der Heere im Allgemeinen mußte fortan den Aussichlag geben. Dadurch sant die Bedeutung bes Ritterthums mehr und mehr, bis es den kärglichen Rest seinstuffes zulest freiwillig hinwarf.

Dagegen hob fich die Birkfamkeit des Fufivolkes, mit ihr die Bichtigkeit der Burger, aus deren Mitte es größtentbeils hervorging, und eine große Kluft der Standesverhaltniffe glich fich aus. Der Udel, feines kriegerischen Monopols dadurch beraubt, wendete fich Gegenständen zu, die er früher verschmaht oder verab- faumt hatte.

Die Biffenschaften boten ihm ein bisber ungekanntes und neues Felo ber Thatigkeit und Gelegenheit gu einem friedlicheren, ehrenvolleren, mit einem Borte, zu einem geistigen Uebergewichte, wie er vorher nur ein physisches gesucht und erftrebt hatte.

Der tropige Muth, welcher aller Orten Gelegenbeit zur Fehde und zur rühmlichen Schaustellung forperlicher Kraft und ritterlicher Gewandtheit aufgesucht hatte, machte bei dem Unblide des geöffneten Rachens einer Donnerbuchse, friedlicheren Gedanken Plat; die alte Wildbeit, der alte, kampsbegierige Uebermuth verschwanden; sanftere Sitten, ernstere Bestrebungen traten an ibre Stelle.

Ja im Rriege felbft, den jest die Erfahrung aus den Sanden der bloßen Verwegenheit übernahm, machte sich ein milderer Geist bemerkbar, seit dem der Kampf größtentheils nur auf eine Schusweite, selten mehr Mann gegen Mann geführt wurde, und also die persönliche Erbitterung ausschloß, die früber jede Schlacht in eine Ungahl von wuthenden Zweitampfen auf Leben und Lod verwandelt hatte.

Die Kriegskunst machte sich nunmehr geltend, und verdankte ihre Siege mehr geschickten Combinationen, als dem endlosen Gewürge der Massen. Das Faustrecht stand an seinem affenen Grabe; Rauberwesen und Plackerei konnten der furchtbaren neuen Erfindung gegenüber sich nicht länger halten; denn der Raubritter, der auf seinem unersteiglichen Felsenneste früher der Verfolger gespottet hatte, wurde von den Donnern der Kanonen auch auf seiner troßigen Höbe ereilt, und die Kugeln trugen ihm Sod und Berstörung zu, die hinauf auf die Giefel seiner Felsen, die ihn so lange unbestegbar gemacht hatten.

Die landesberrliche Gewalt vermochte jest übersall, und immer mit siegreicher Entscheidung einzudringen. Der vorher seinem Lebeneberrn so gerne Trop bietenbe, Gehorsam versagende Basall, ward jest geschmeidiger; ber auf seine Boltszahl und feine Reich-

thimer ftolge Städter biegfamer, überhaupt Alles weniger Streitlustig, weil man es beinahe für einen Selbstmord hielt, sich ohne überwiegende Gegenwehr,
ben unter allen Umständen, in der Ferne so gut als
in der Rähe, auf den gepangerten, wie auf den ungepangerten Körper, immer schnell und schrecklich würthenden Feuerschlinden entgegen zu stellen, die man
nicht einmal zu sehen brauchte, um ihre tödtende Wirkung zu empfinden, und weil es eines noch anderen,
als des früher erforderlich gewesenen ritterlichen Muthes bedurfte, um, mitten unter vorher noch nicht
gesehenen, gräßlich entstellten, ganz oder zum Theile
zerrissenen Körpern und Gliedern, ruhigen Schrittes
dem unter dem betäubendsten Krachen immer neu berströmenden Lode entgegen zu gehen.

Gerne sahen es also bie Eblen und die Stabte, wenn der Landesherr sie gegen Gelbleistungen vom perfonlichen Kriegebienste lodzahlte und dafür die Kriege des Landes mit gedungenen Streitern führte; nicht abnend, daß sie selbst dadurch ihren Fürsten die Mittel in die Sand gaben, sie ihrer einst so eifersuchtig

bewahrten Unabhangigfeit zu berauben.

Die Miethe trat an die Stelle des alten Aufsebots, an die Stelle des neueren Bafallendienstes, und an jene der kampfbegierigen Ritter und Reisigen ein, um schweres Geld gusammengeraffter, durch die Aussicht auf Beute zusammengeworbener Saufe von Leuten aller Art, oft aus der hefe der Nation, oft aus Kremden bestehend.

Das Kriegführen wurde baburch ein vollkommenes Gewerbe. Es gab eigene Leute, meistens versuchte alte Krieger, Die Feberhannsen, welche Jebermann um Geld Unterricht in dem Gebrauche der Waffen gasben, und den abgerichteten jungen Städter oder Landmann, auch darüber ein Zeugniß ausstellten, so daß das Kriegshandwerk beinahe vollständig den Charakter einer Zunft annahm.

# Areugging gegen die Preufen.

Gerzog Albrecht hatte den Ritterschlag noch nicht empfangen, mas eine hauptursache gewesen senn mag, warum der Friedeliebende Fürst den Zug in bas ferne Officeland ausführte \*).

Diefe Fabrt geschab jest im Frühjahre 1377 mit funf Grafen und funfzig Dienstmannen über Laa nach Breslau, wo er zu Ehren der Frauen große Keftlichkeiten veranstaltete.

Bon ba ging ber Bug über Thorn, wo gleichfalls feftliche Gelage abgehalten wurden, nach Marienburg. Sier empfing ibn ber Meister bes beutichen Orbens, Gerr Binrich von Knipprobe mit

Duchenwirth Peter, Burger von Bien, Sausbefiger am hof und historischer Dichter zu Berzog Albrechts bes III. Zeiten, beschrieb diesen Kreuzzug nach Preußen. Geine aus Handschriften der f. t. Hofbibliothet gesammelten Berte erschienen durch A. Primiffer. Bien 1827. großen Chren. >In Königeberg angelangt wurbe abermale viel gehofft und wohl gelebt. <

Nun ordnete ber Maricall Gottfried von Linden Alles an jur Beidenfahrt, worauf bas Kreugbeer durch Samland nach Jufterburg, auf 4 Bridden über die Suppen, bann weiter an die Memel jog, wo über 600 Schiffe bas auf 30,000 Mann angewachsene Beer überfesten.

Große Mube kostete es, ben Weg durch bas grausige Didict und über die Sumpfe und Unebenen zu bahnen. In Somaiten, wo die ersten Bosnungen der Beiden standen, überfiel man ein Sochzeitsfest, wobei sechzig der Gaste erschlagen, und die Bauser als eine schreckliche Sochzeitsfackel angezundet wurden.

Die driftlichen Krieger jubelten wegen biefes angerichteten Blutbabes, bas fie mit fo leichter Muhe unter ben Beiben angerichtet hatten, und Graf von Cilli ertheilte nach diefem Erftlingswerfe des Bertilgungs. Erieges dem Berzoge Albrecht die Ritterwurde, welcher bann siebenzig Ebelfnechte zu Rittern fclug.

Unter Mord und Brand breitete sich jest bas Christenheer im Lande aus, und führte auf die Seiden eine Jagd wie auf reißende Thiere. Ja der Krieg ward bald zu einem allgemeinen Tobschlag verwandelt, Weiber und Kinder wurden zusammen gefangen und alle Habe ausgeraubt, die zulest der Himmel butch ungeheure Regengusse der frommen Wuth Einshalt that.

Die Sumpfe traten aus, und machten ein weiteres Bordringen unmöglich, ja fogar den Ruckjug
felbst gefahrvoll. Go traten nach folchen Triumphen
über einen Feind, der fein heer entgegen zu stellen
hatte, die Kreuzfahrer unter beschwerlicher Ueberfahrt
über den Memel gegen Königsberg und unter Noth
und Mühe auf den kurischen haff ihren Ruckweg an.
In Königsberg theilte herzog Albrecht reiche Chrengeschenke unter die besten seiner Ritter aus, worauf sich dann auch der Orden für den geleisteten Beistand feierlich bedankte.

Auf der weitern Beimkehr kam bem Berzoge bie erfreuliche Nachricht entgegen, daß ihm feine Gemalin einen Gobn geboren habe; dann besuchte er noch auf dieser Reise zu Schweidnit seine Muhme, die verwittwete Berzogin Agnes, eine Lochter bes Berzogs Leopold von Desterreich.

#### Cod des Raifer Rarl des IV.

Rarl IV. ftarb am 29. November 1378 gm Prag im brei und sechzigften Jahre feines Alters.

Nach den von ihm gemachten Unordnungen erhielt deffen altester Sobn, der römische König Bengel das Königreich Böhmen mit Schlessen; — der
zweite Sobn Sigmund, hatte bereits seit dem 11.
Juni 1378 die Markgrafichaft Brandenburg mit
der Churwurde erhalten; — der dritte Prinz Johann, bekam zu seinem Untheile die Ober- und
Nieder-Lausig, und den Litel eines Herzogs von
Görlig. Mähren hatte Karl IV. im Jahre 1350

feinem alteften Bruder, Johann Beinrich überlaffen \*1.

Karl IV. war ganz gewiß ein großer Raifer, aber ein noch größerer König von Böhmen, weil er aus Borliebe für fein vaterliches Reich beffen Granzen ungemein erweiterte, und weil Anhanglichkeit an fein Saus ihn bewog, die Glieder beffelben mit Landern reichlich auszustaten.

Rarls erfte Buge in Italien und Frankreich bewiesen beffen kriegerische Lapferkeit und Felbherren-Lalent. Spater zeigte er aber größere Kraft in Unterhandlungen als in der Kriegsführung, wovon seine meisten Landererwerbungen eine Frucht davon waren.

Bahllos sind baher die Staatsvertrage welche er abgeschlossen, und ungeheuer ist der Gewinn an Land und Ansehen, welchen er dadurch dem böhmischen Reiche und seiner Familie verschaffte. Uber mit Recht hat man seiner Politik einen granzenlosen Eisgennut, zweideutige Arglist, und Mangel an Treue Schuld gegeben.

Coon in fruher Jugend regierte Rarl als Statthalter von Bobmen und Sirol mit vielem Blude. Er forgte für genaue und schnelle Justignstege, und gab ben Bohmen ein neues Gesetbuch, bas er aber wieder aufbeben mußte.

Er beförderte in Bobmen den Weinbau, ließ alte verlaffene Bergwerke wieder bearbeiten und Andere gang neu eröffnen. Wilde Forste wurden ausgehauen und auf großen Strecken urbar gemacht.

Den Sandel Bobmens hat Karl burch eine weise Bollordnung, so wie durch die Arbeiten gur Schiff-barmachung der Elbe und Moldau, und burch seine genaue politische Berbindung mit der damals so machetigen nordbeutschen Sanse, erweitert.

Auch Kirchen, Klöfter und Stiftungen in großer Unjahl verdankten ihm ihre Grundung. Er liebte und schügte die Wiffenschaften, und forschte mit einem unermublichen Gifer den Geheimniffen ber Natur nach.

Er bat die Universität ju Prag gegründet, und als Kaiser, sowohl die Stiftungen der Biener - Sochsichte als auch die Erhaltung der Universitäten ju Siena, Florenz, und Pavia begünstigt. Mit Gelebrten des Auslandes stand er in einem vertrauten Briefwechsel, schrieb selbst die Begebenbeiten seines Lebens und ließ durch mehrere Gelehrte die Geschichte Böhmens bearbeiten.

Kunftler und Sandwerker lub er aus fremben Landern nach Löbmen ein, und verichaffte ihnen reichlichen Berdienst. Die Neustadt, Prag, das Schloß Karlftein, die Festungswerke Prags und des Fradfcins, die merkwurdige Brude über die Moldau, find Denkmale feiner Regierung.

Als beutscher Kaiser hat er burch seine goldene Bulle dem Reiche eine sehr große Wohlthat erwiesen. Fast vergessen Rechte Deutschlands erneuerte er das burch, daß er die alte Krone des arelatischen Reiches auf sein Saupt setze, und den burgundischen Aafallen über deren vom deutschen Reiche abhängigen Bestitzungen die Leben ertheilte.

Uebrigens ericheinen in feiner Regierung als bebeutende Fleden, daß feine Staatsverbandlungen meis
ftens von Landergier geleitet wurden, daß er fein,
auch noch so tadelhaftes Mittel gur Erreichung seiner
politischen Zwede verschmähte, und daß er den frus
her erworbenen Kriegeruhm, besonders in dem zweis
ten italienischen Zuge, einem kleinlichen Eigennut aufgeopfert hat.

#### Aufang der großen Rirchenspaltung.

Die widrigen Umftande, welche Papft Gregor XI. ber im Jabre 1376 feinen Sig bes heiligen Stuhls von Avignon wieder nach Rom verlegt batte, in diefer ewig denkwurdigen Stadt fand, macheten ihm den Aufenthalt in Italien so überdrußig, baß er den Entschluß faßte, nach Avignon wieder zurückzukehren; als ihn aber noch früher der Lod (am 27. März 1378) abrief.

Da sich jest unter ben bei bem Conclave anwessenben sechzehn Karbinalen eilf geborne Franzosen besfanden, so befürchtete bas Wolf nicht ohne Grund, bie Bahl möchte auf einen bieser Nation angehörigen Karbinal fallen, ber bann ben papstlichen Hof wieder nach Avignon verlegen könnte.

Die Römer rotteten sich baber jusammen, und setten die Kardinale in eine solche Furcht, daß sie jur papstlichen Burde einen Italiener, ben Bartho-lomaus von Perignano, Erzbischof von Bari am 9. April mablten, ber hierauf ben Namen Urban VI. annahm, und seine Bahl ben driftlichen Monarchen durch die Kardinale ankundigen ließ.

Den frangofifchen Rarbinalen mar aber ein italienischer Papft ichon an sich unangenehm, und jest Urban VI. um so mehr, weil sich dieser entschlossen zeigte, ihre leichtfertige Lebensweise nicht langer zu bulben, und überhaupt unter ber Beiftlichkeit die tief verfallene Rucht wieder berzustellen.

Dreigehn Kardinale verließen jest unter einem nichtigen Vorwande Rom, erklarten Urban ben VI. für einen eingebrungenen Papft, bem fie nur gezwungen ihre Stimme gegeben, und mablten zu Fondi am 20. September ben Grafen Robert von Genf, welcher ben Namen Elemens VII. annahm, und weil er in Italien wenig Anhang fand, ben papftlichen Sig wieder nach Avignon verlegte.

Für beibe Kirchenbaupter entstanden Parteien, mahrend sie felbst einander mit Bannbullen befampfeten und einer den andern für den Untidrist erklarten. Urban VI. wurde anerkannt von dem größten Theile Deutschlands, von Böhmen, Ungarn, Polen, England und Portugal. Für den Gegenpapst Elemen 5

<sup>\*)</sup> Seit bem am 12. November 1375 erfolgten Tode tes Markgrafen Sohann Seinrich, herrschten in ber Markgrafschaft bessen beibe Cohne Job ft (30-tof) und Procon; ber britte Cohn Johann Sobieblam mar ju jener Zeit Lischof ju Leutomischel in Böhmen, und wurde im Jahre 1387 jum Vatriarchen von Aquileja erhoben.

•.

ben VII. ertlarten fic Frankreich, Spanien und Reapel.

Nuch in bas Saus Babsburg brachte biefe Doppelmahl eine neue Spaltung, benn Bergog Albrecht hielt mit dem übrigen Deutschland zu Urban, mahrend Bergog Leopold, abermals gegen den Bruder gesinnt, und daber die entgegengesetze Partei ergreifend, es mit dem Gegenvanste bielt.

Da ihm wegen ber vorbern Lande bie enge Freundichaft Frankreichs willkommen fenn mochte, so trat er mit Frankreich in ein Bundniß, das, die kirchlichen Angelegenheiten jum Borwande nehmend, offenbar gegen seinen Bruder, den Herzog Albrecht gerichtet war.

Auch ber Gegenvapst Elemens versprach bem Serzoge Leopold eine Summe von 120,000 Goldsgulten, und für den Fall, wenn seine Lande angezgriffen werden sollten, Hilfsmannschaft. Nun verssuchte auch Berzog Leopold den römischen König Benzel, Sohn des verstorbenen Kaisers, für den Gegenpapst zu stimmen; aber Wenzel hatte sich bereits für Urban erklärt, und hielt auch fest an demselben als dem rechtmäßigen Papste.

Indessen batte sich die Gunst des römischen Ronigs für Gerzog Leopold, daß berselbe sich für Elemens den VII. erklärt hatte, nicht im Geringsten vermindert, sondern Wenzel belieh ihn vielmebr, selbst bis zum Nachtheile seines Bruders, des Herzogs Albrecht, pfandweise für eine Schuld von 40,000 Goldgulden, wozu er (Wenzel) sich bekannte, mit ber Landvogtei in Ober- und Niederschwaben und in den Städten Augeburg und Giengen, wodurch Desterreichs Einsluß in Schwaben eine festere und gesehliche Stütze gewann.

3m Marg bes Jahres 1379 fam Bengel felbit nach Baben im Margau, wo Bergog Leopold ibm die Buldigung leiftete. Gine zweite Busammentunft des Bergogs Leopold mit bem romifchen Konige Bengel, ber nach Ungarn reifte, um fich mit bem Konige Eudwig über bie Mittel, bas Ochisma beijulegen, ju befprechen, fant ju Bnaim ftatt, wo berfelbe ibm alle Borrechte bestätigte, welche bie öfterreidiiden Rurften von Carl bem IV. und beifen Borfahren erhalten hatten. Ueberdieß ertheilte Bengel bem Bergege Leopold noch andere Gnaben, nämlich: er befreiete feine Unterthanen von der Pflicht vor einem faiferlichen oder anderen Candgerichte, und gab ihm bas Recht , die verpfandeten Reichtguter in Churmalden, in Thurgau und im Rheinthal, namentlich Roneck und Alesteten einzulofen, und als Reichspfandicaften ju behalten.

# Heue Sandertheilung amifchen den beiden Bergogen von Befterreich.

Bergog Leopold, ber feine Besigungen noch überbieg burch Rauf bedeutend vermehrte ), machtige

Berbandete auf feiner Seite hatte und ber besonderen Gunft des römischen Königs versichert war, trat jest seinem Bruder, bem herzoge Albrecht, mit neuen Anspruchen entgegen.

Von der Zusammenkunft mit Wenzel zu Znaim hatte Herzog Leopold sich nach Wien begeben, wo sein Bruder, Herzog Albrecht, abermals, des hause lichen Friedens und jenem der Lande wegen, neue bereitwillige Opfer brachte. Es wurde nämlich am 7. Juli ein neuer Vertrag geschlossen, dessenimmungen beweisen, in welch peinlichem Zustande sich Herzog Albrecht befunden haben mag, daß er sich den ungestümen Forderungen seines Bruders nachzugeben bemüßigt fand.

Er war burch die Sausgesetze ber eigentlich regierende Gerr, und mußte boch seine Einwilligung geben, daß bis jum 10. Februar 1385 die österreichischen Länder ungetheilt blieben, dann aber, wie folgt, verwaltet werden. Desterreich unter und ob der Enns bildet den einen, die übrigen Provinzen bilden den andern Theil; das Los entscheidet, welcher Theil jedem Gerzog zufällt, diesen regiert er mit voller Gewalt bis zum 24. Upril 1382 und dann tauscht er die Länder mit seinem Bruder, in jedem Falle aber bebält Gerzog Leopold die Hälfte des sechsjährigen Termins hindurch seinen jezigen Untheil, die Besitzungen in Schwaben, im Elsaß und in den oberen Landen; die Einkunste aller Länder werden gleich getheilt; wenn nach Ablauf des Termins einer der Gerzoge die

halten.

Aus biesem Vertrag vom 7. Juli 1379 erkennt man, wie bei aller Unmaßung bes Gerzogs Leopold und bei aller Nachgiebigkeit bes Gerzogs Albrecht, beibe Brüder boch noch immer die Form einer wirklichen Landestheilung, welcher Gerzog Leopold eigentelich zustrebte, umgingen und umschrieben. Endlich aber kam am 25. September 1379 zu Neuberg, einem Kloster in Steiermark, auch jener Vertrag zu Stande, der die Lander theilte und aus ihnen zwei besondere Staaten bildete.

Theilung verlangt, muß ber Undere fie bewilligen

und dabei ben Balfeervertrag vom 5. Janner 1376

Der wefentliche Inhalt bebfelben mar \*). Bergog Albrecht und feine Erben benigen fur emige Zeiten

\*) 3m Codex Coronious apud Rauch Script, Rer. Austr. T. III. p. 395-399.

<sup>\*)</sup> Um die öfterreichischen Herrschaften in Schwaben, welche fehr zerstreut lagen, in Berbindung zu bringen, benutte Herzog Leopold jede Gelegenheit,

bieses durch Ankäuse zu bewerkstelligen. Schon im Sahre 1375 hatte Graf Rudolph von Hohenberg bem Herzoge, Haigerloch verpfändet; im Jahre 1381 verkaufte er demselben auch Hohenberg, welche Grafschaft sich über einen großen Theil des Schwarzswaldes ausbehnte. So kaufte er auch im Jahre 1375 von dem Grafen Rudolph von Montfort die Herschaft Feldfirch und einen Theil des Bregenzer Waldes, wodurch die österreichischen Besthungen in Schwaben und die Grafschaft Tirol in Zusammenhang traten. Im Jahre 1378 verkaufte Rudolph ihm auch andere Güter im Bregenzer Walde Torensbüren, Stausen u. s. Kleinbasel wurde im Jahre 1375 Leopolds Pfandschaft, und im Jahre 1386 kaufte er Laussenburg von dem Grafen 30shann von Habsburg, dem er es dann wieder als Wannslehn ertheilte.

bas Bergogthum Defferreich ob und unter der Enns, Burg und Ctadt Steier mit bem Begirt, fo weit er nicht zu dem Berzogthume Steiermart gehort, fo wie auch Sallftadt und Jichel; ausgenommen Reuftadt, Reunfirchen, Rlamm, Ochottwien und Ufpang. Stabremberg in Unter Defterreich, Putten, Ternberg und Schwarzenbach bleiben bem Bergoge Albrecht; boch trägt leopold funftig ju ben Roften ber Befagungen Diefer Beften, fo mie Guttenfteins, nichts mehr bei. Mue übrigen gander und Berrichaften, welche die Bergege bieber gemeinschaftlich im Befige hatten, ges boren dem Berjoge Leopold. Bas Strafen, Dauthen, Bolle und Lagerstadte betrifft, bleiben zwischen ben Canbern bie alten Berhaltniffe. Burde bie Linie bes einen Bruders aussterben, fo folgt in deren Canbern die Linie bes Undern. Titel und Wappen fubren beide Bergoge von allen Landen. Um folgenden Tage wurde noch ausgemacht: daß, nach Theilung ihrer Lande, der Ueberlebende die Kinder des Berftorbenen ju erziehen und ihre Besitungen ju vermalten babe, bis ein Gobn bas vierzehnte Jahr erreicht.

Dieses ungludliche Theilungsgeschäft, von Leopold so lange betrieben, von Albrecht so lange
abgewehrt war nun gescheben, und von dem römischen Könige Bengel, der, seiner Stellung nach,
jede Theilung der Macht seiner Reichsglieder mit einem gunstigen Blide ansehen mußte, auf Unsuchen
der beiden Brüder mit Freuden bestätigt worden; jedoch mit dem Beisage, daß damit dem noch von selnem Vater ber, zwischen Böhmen und Desterreich bestebenden Bündniffe, fein Eintrag geschehen durfe.

Bon nun an nahmen auch Macht und Einfluß bes Sauses Desterreich ab, innere Berwirrungen und Berrüttungen, außere Drangsale und Unglücksfälle zu. Die Beltregierung hatte aber nicht gewollt, daß diese Trennung durch die Beisheit der Bater verbundener Provinzen ewig dauere, und so tann man es fast als ein Glück betrachten, daß die beiden Linien zusammenstarben, bis mit dem großen Kaiser Marimilian dem I. eine neue Regentenreihe und ruhmwurbigere Beiten ansingen.

# Arieg mit dem Grafen von Schaumberg.

Während Bergog Leopold in den nun ihm völlig zugefallenen Landen nach seinem Gutdunken waltete, und seine schwäbischen Bestyungen, wie schon erwähnt, durch Kauf abrundete und erweiterte, regierte Albrecht friedlich und umfichtig in Desterreich und den übrigen bei ihm gebliebenen Landen. Seine weise Sparsamkeit ließ ihn ungeachtet seiner Geldebedrängniß, noch Einkäuse und Erwerbungen machen. So brachte er Larendorf unweit Wien an sich, vergrößerte es durch den Unkauf benachbarter Felber und Wiesen, und schuf es zu einem Lusschlosse mit Garten um, welches er anständig im Geschmacke seiner Zeit einrichtete.

Doch auch Albrechts friedliches Birfen murbe durch aufere Sturme gestört. Die machtigen Grafen Ulrich und Seinrich hatten noch bei Lebzeiten bes Berzogs Rudolph bes IV. im Jahre 1361 ihrer bisberigen Reichsfreiheit entsagt, und sich unter die Lanbeshoheit der Gerzoge von Desterreich begeben, und
hatten ihre Besitzungen sammt dem Blutbanne von
bemselben zu Leben genommen. Es ist wohl möglich,
daß Graf Ulrich darin eigenmächtig gehandelt, ober
baß nach dem Tode Ulrichs bessen Bruder, der unruhige und ehrgeizige Graf Heinrich, diesen Schritt
bereuete und daran dachte, die verlorne Freiheit um
jeden Preis wieder zuruck zu gewinnen.

Daß Bergog Albrecht schon seit langer Zeit gegen ben Grafen von Schaumberg mistrauisch war, zeigt sich baraus, baß Bergog Albrecht genözthigt war, im Jahre 1376 mit ben Bergogen von Baiern ein Bundniß gegen diesen Grafen zu schließen, nachdem dieser durch Raubzuge und Plackereien die Gebiete dieser Fürsten häusig beunruhigte. Indessen stand aber auch Graf Beinrich von Schaumberg, vermuthlich schuldbewußt, in der Besorgniß, von dem Bergoge Albrecht schwer bestraft zu werden, da er sich in den Schutz bes Bergogs Leopold bezgab, der mit seinem Bruder Albrecht nicht immer in der besten Eintracht sebte.

So war nun nach manderlei Reibungen ber Rrieg zwischen bem Grafen Beinrich von Schaumberg, bem Basallen Desterreichs und bem Berzoge Albrecht unausbleiblich geworben, wezu sich beibe Ebeile rufteten.

Bergog Albrecht entlehnte beträchtliche Summen von dem Landmarschall Saidenreich von Meissau, van seinem Hofmeister Johann von Liechtenstein und von seinem Hofmetmann Johann von Lyrna, und übertrug dem Landeshauptmann in Desterreich ob und unter der Enns, dem Rainprecht von Balsee, die Führung des Krieges. Graf Beinrich, zu schwach, allein dem Herzoge zu widersteben, trachtete, die benachbarten mächtigen böhmischen Berren von Rosenberg und deren Seitenzlinie Neuhaus in seinen Bund zu zieben, und räumte ihnen, um sie in der Nähe von Schaumberg sestzuhalten, und der Vertheidigung ein gemeinsames Biel zu geben, die Stadt und das Schloß Efferzbing ein.

Nun wurde im Mai 1380 die Kriegeerflarung erlaffen, und auf dem Wiener Rathbaufe allgemein bekannt gemacht. Als aber die berzoglichen Truppen Efferding eroberten , und jur Belagerung von Schaum= berg schritten, da jogen sich die Rofenberge von dem Rampfe jurud und schlossen mit dem Berzoge Albrecht einen Baffenstillstand, ber fo oft verlangert murbe, bis es bem romifchen Konige Wengel gelang, am 24. Janner 1382 ben Frieden gwifchen den Rosenbergen und dem Bergoge Albrecht ju vermitteln In Schaumberg wehrte fich indeffen Graf Beinrich mit Erbitterung gegen die Belagerer, die, von bem Bergoge felbft und von Sanns von Eraun befehligt, mit Ungeftum bem Plage jufesten. Mittelft Burfmaschinen murben, um fich gegenseitig ju beschimpfen, Faffer mit Menschenkoth in die Festung binein und aus derfelben beraus ins Lager geschleudert, mas damals ein üblicher Rriegsgebrauch war.

Als aber bem Grafen von Ohaumberg fein Erfas, sondern vielmehr der Abfall seiner machtigsten Berbundeten, ber Rosenberge, bekannt murde, da ichles auch er, von der Nothwendigkeit gedrungen, im Janner 1381 einen Baffenstillstand mit dem Herzoge Albrecht, der bis zum nachsten Pfingsteste dauern sellte. Ein Friedent-Congreß sollte unter der Obmannschaft des Herzogs Leopold entweder zu Bele oder zu Linz zur Fastenezeit zusammentreten und den Streit schlichten.

Graf Beinrich von Ochaumberg gab als Pfand ber getreuen Beobachtung der Baffenruhe Die Beften Fiechtenftein, Baidenbad, Dber - und Mieder-Befen, die ibm bas Sochftift Paffau verfest batte. Die Berbandlungen jogen fich aber in die Lange, und fo mußte der Baffenstillstand, um nicht die Reind= feligfeiten wieder aufzunehmen, erneuert werden. Endlich murbe am 23. Marg 1382 ju Ling, über bie Rlage bes Bergogs Albrecht ber Schiedefpruch babin gefallt, bag ber Graf Beinrich von Ochaumberg ben Baffenstillstand, ber zweimal erneuert morben , gebrochen habe , auch feiner Bufage zuwiter auf ber Tagfagung absichtlich ausgeblieben war, nun ber eingeseten vier paffauischen Beften verluftig fen, meldes Erfenntnig Bergog Leopold als Obmann auch bestätigte.

Eine folde Beranderung in den Friedenspunkten batte aber wieder neue Beitlaufigkeiten und neue Bergegerungen jur Folge, wogu noch eine Fehde zwischen bem Gerzoge Friedrich von Baiern und dem Erzbischofe Pilgrim von Salzburg kam, welcher die herzoge von Desterreich ebenfalls nicht fremd bleiben konnten, und deren völlige Beilegung sich bis zum

3abre 1384 verjeg.

Daburch wurden nun die Schaumberger Unsgelegenheiten noch mehr verwirrt, manche Lagfagung vergeblich erstreckt und manche Urt der Ausgleichung widerrufen, bis zulest im Februar 1383 zu Rurnberg die erwählten drei Schiederichter, herzog Leopold, herzog Stephan von Baiern und der Burggraf von Rurnberg, welche beide Lestern ein Interesse batten, daß der Friede zu Stande komme, den Ausspruch babin machten:

Serjog Albrecht habe bem Grafen Beinrich von Schaumberg bie Ochlöffer Peuerbach, Uichach und Cammer guruckjugeben, Frankenburg und Atter= fee aber ju behalten. Den Bertragen, melde ber Graf und feine Berfahren mit den Berjogen gefchlof= fen, muffen er und feine Erben nachkommen. Sur Starhemberg und Beidenholz erhalt der Graf Erfaß, wenn er feine Lebensberrlichfeit barüber ausweisen tann. Er bat fein gesammtes freies Befigthum von bem Bergege und von Defterreich ju leben ju nebmen, besgleichen alle feine Leben, wenn die bisherigen Lebenberren ibre Einwilligung dazu geben. Er behalt feine Berichtsbarteit, wie feine Borfahren fie befagen, und die Mauthen. Er ift dem Bergoge mit 12,000 Pfund Biener Pfennige ftraffallig geworden; jablt er biefen Betrag nicht baar, fo muß er die vier verpfandeten paffauifchen Ochloffer ausliefern , fammt den Souldbriefen. <

Aber die Bollziehung diefes Spruches verzögerte fich wieder um fieben Monate, bis zulest im October 1383 ein neuer Congreß zu Ling gehalten wurde, wo Graf heinrich von Schaumberg beurkundete, daß er alle feine Güter in Desterreich vom herzoge Ulbrecht zu Leben genommen habe, und zu beffen Gunsten auf alle Passauer Leben verzichtete, auch den frühern Basallenvertrag vom Jahre 1361 erneuerte. Er entsagte seinen Unsprüchen auf Starhemberg und Weidenholz, und überließ Cammer dem herzoge käuslich.

Das Bisthum Paffau ertbeilte zu biefer Ausgleichung, so weit es babei betbeiligt war, seine Einwilligung, und übertrug die paffauischen Leben: Schaumsberg, Stauffen, Neustadt und Efferding, auf den herzzog Albrecht, der damit wieder den Grafen belehnte. Der Bischof und das Domkapitel versicherten dann dem herzoge die mit seiner hilfe wieder eingelösten Besten an der Donau: Fiechtenstein, Ober und Nieders Besen, Rannariedl, haichenbach, Belden und Rieder nie mehr anders, als ihm oder mit seinem Bile len verpfänden zu wollen.

Uebrigens blieb Graf Beinrich von Schaumsberg immer noch ein febr unrubiger, fturmischer, nach Unabhängigkeit strebender Basall, und bot dem guten Berzoge Albrecht mehr als einmal Erop; ein Beispiel, das Beinrichs Nachfolger treulich befolgten, und dem Bause Desterreich bald dienten, bald wirer dasselbe sich auflebnten. Als aber Raiser Maszimilian die öfterreichischen Lande beherrschte, wurden die Grafen daumberg so gehorsame Landeherren, wie alle übrigen Basallen ).

Nachdem dieser, bem Berzoge Albrecht aufgebrungene Kampf glücklich bestanden worden, gab er sich wieder den friedlichen Beschäftigungen hin, und erweiterte die Birtsamkeit der Biener Bochschule daburch, daß er im Februar 1384 vom Pauste Urban dem VI., bessen treuer Anhänger er war, die Erlaubniß bewirkte, daß fünftig dort auch die bieber dieser Universität untersagten theologischen Bissenschaften gelehrt, und die akademischen Burden dieser Facultät ertheilt werden dürften.

#### Der Krieg mit Padua.

Der Kampf zwischen Benedig einerseits und Benua; bem Könige Lud wig von Ungarn und Polen, Frang von Carrara und dem Patriarchen Marquard von Aquileja andererseits, batte sich zum volligen Nachtbeile der Republik entschieden, und brachte diese Beberrscherin des adriatischen Meeres an den Rand des Unterganges.

Pifani batte am 7. Mai 1379 bie Geefchlacht bei Pola verloren, und am 16 August barauf er-

<sup>\*)</sup> Dieses uralte Saus der Grafen Schaumberge ftarb im Jahre 1559 mit dem Grafen Bolfgang aus, worauf die Besithungen an die Starhemberge, die Liechtenfteine, und an andere edle Gesichlechter kamen.

felgte die Erstürmung der Insel Chiozza durch die Genueser und die Truppen ihrer Berbundeten, des Ronigs von Ungarn, des Francesco von Carrara und des Patriarchen von Aquileja.

Die Republit bat um Krieden, aber Doria verweigerte benfelben mit ben ftolgen Borten: >Er wolle ben vier metallenen Pferden auf dem St. Markusplage, welche von Conftantinopel nach Benedig gebracht morden maren, felbst ben Baum anlegen; und es schien auch, als follte bes Giegers hochmuthige Drobung in Erfüllung geben. Coon mar nach bem Berlufte ber umliegenden Caftelle, welche Benedig ichusten. Diefe Sauvestadt felbst burch bie fiegreich berangiebenten Reinde ichrecklich bedrobt. Da forberte nun bas Bolf mit Ungeftum, daß Pifani, ben man wegen des Berluftes ber Chlacht bei Pola in ben Rerter geworfen, von feinen Retten befreit und jum oberften Befehlshaber ernannt werte. Diefes geschab, und der treffliche Beld rettete Benedig, eroberte nach einer gebnmonatlichen Belagerung im Juni 1380 die Infel Chiogga wieder, und bemächtigte fich ber gennesiichen Flotte.

Uber auf bem festen Cande wurde Benedig noch ims mer von der Uebermacht beinahe erdrückt. Der langs wierige Krieg hatte die Kräfte dieser Republik erschöpft, und so liefen die nicht bezahlten Soldtruppen schaarenweise zu Frances co von Carrara über, welcher der Republik unversöhnlichster Feind war, und das ihr ergebene Treviso immer enger einschloß.

Da bie Republik außer Stande mar, biefe Stadt mit ihrem Bebiete ju retten, aber fie auch ben Reinden nicht überlaffen wollte, fo eilte am 17. Rebruar 1381 Pantaleone Berbo aus Benedig zu dem Berzoge Leopold, und bot ibm im Namen der Republit Die Stadt Trevijo fammt ihrem Bebiete und ber Graficaft Ceneda als Eigenthum an, wenn er dafür Bundeegenoffe von Benedig werden, und gegen Francesco von Carrara, herrn von Padua, tampfen wollte. Bergog Leopold, erwerbgierig und kampflustig, nahm das gefährliche Beichent an , obicon er taum mußte, ob feine verfügbaren Streitmittel ausreichen murben, um bie Bedingung ju erfüllen; benn für Defterreich ichien es noch ju frub, in die italienischen Ungelegenheiten einjugreifen, ba es noch genug mit ben Schweigern ju thun batte.

Ungeachtet bessen stablen sich die Abgeordneten bes Berzogs Leopold in das belagerte Trevio und nahmen in seinem Auftrage Besit von der Stadt, auf deren Thürmen nun Desterreichs Fahnen webten. Wie die Stadt, so erklärten sich auch die benachbarten Burgberren schnell für den Berzog Leopold und pflanzten die österreichischen Fahnen auf ibre Thürme.

Obgleich die Paduaner Alles aufboten, Treviso noch vor dem Eintreffen des öfterreichischen Entsages zur Uebergabe zu bringen, so kam doch Leopolds feurige Eile ibren Bemühungen zuvor. Gein herr, welches aus 10,000 Reitern und 4000 Mann Fugvolk bestand, sammelte sich in Conegliano, wo er schon am 5. Mai versonlich eintraf. Zwei Tage später brach das heer gegen Treviso auf, bei dessen Annaberung aber die Paduaner, nachdem er die Unterhandlungen ihres Unführers abgewiesen hatte, die Belagerung aufhoben,

und fich jum Berdruße ber vielen Ebelknechte bes Berjege, die fich vor Trevifo ben Ritterfchlag hatten verbienen wollen, gegen Castelfranco jurudzogen.

Hierauf hielt Bergog Leopold unter bem größeten Jubel der Einwohner in die so lange geängstigte, jest befreite tapfere Stadt seinen glänzenden Einzug, wo er neben der öfterreichischen auch die ungarische Fahne aufpstanzen ließ, um in kein Zerwürfniß mit dem Ungarnkönige zu gerathen, gegen welchen er mittelbar gleichwohl die Partei ergriffen hatte. Auch bestätigte er der Stadt ihre alten Freiheiten, welche Benedig ihr geschmälert, und führte den ausgebungerten Einwohnern reichliche Vorräthe von Lebensmitteln zu, verschonte sie mit der Laft der Einquartierung und gewann durch seine Leutseligkeit alle Gemütber.

Daß Betgog Leopold in einem gebeimen Einverständnisse mit dem Könige von Ungarn bandelte, obgleich Letterer vor der Welt als der Bundesgenosse
besselben Francesco Carrara galt, gegen welchen Bergog Leopold Krieg führte, war offenbar,
und geschab wahrscheinlich in Folge der stattgefundenen Berlobung Wilhelms, eines Sohnes Leopolds mit Bedwig von Ungarn.

Auf dieses Einvernehmen gestüßt, sendete er auch an Francesco die Aufforderung; die besetzen Schlöffer ju übergeben, und das Gebiet von Treviso zu raumen, wenn er nicht ein öfterreichisches Seer vor den Mauern der Stadt Padua seben wolle; aber Brancesco von Carrara gab seine Ubsichten auf Treviso nicht auf, und ließ sich darüber mit dem Berzoge Leopold in gar keine Unterhandlungen ein.

Berjog Leopold batte, um Treviso nicht durch Einquartierung ju drucken, einen großen Theil seines Beeres entlaffen, mahrend auch viele feiner Rriegstruppen abgezogen waren, ohne ihn ju fragen. Dadurch war er also bem Francesco von Carrara, ber noch immer neue Trupven warb, seine eroberten Schlöser immer mehr befestigte und nun neuerdings ins Trezvisanische Gebiet einfiel, nicht gewachsen.

Er schied daher am 12. Juni 1381 mit dem Refte seines Heeres aus Treviso, mit dem Bersprechen troftend, er werde bald mit starterer Macht zurücksommen,
und ließ dieser Stadt nur eine Besatung von sechshuns
dert böhmischen Reitern zurück, welche ihm König
Benzel zugesendet hatte, die jest wehl mehr zur
Zügelung der Einwehner, welche darüber murrten,
daß sie der Herzog schuplos lasse, — als der Feinde
waren.

Da nun auf diese Weise das umliegende Gebiet von Treviso den Feindseligkeiten der mächtigen herren von Padua blosgestellt war, so hatte Francesco von Carrara um so freiere hand, seine Plane gegen Treviso zu verfolgen; als auch am 8. August zu Turin der Friede zwischen Benedig und den gegen sie Berbundeten geschlossen wurde.

Da wegen Treviso barin Richts bestimmt war, und es bem Bergoge Leopold überlaffen blieb, wie er biese Erwerbung zu behaupten wissen werde, so sette Francesco von Carrara ben fleinen Krieg bis in bas Spatjahr fort, und ließ auch wahrend bes Winters seine Truppen auf bem trevisanischen Boden ftehen.

Bon nun an ruhten bie Baffen, mahrscheinlich wegen Statt gefundenen Unterhandlungen bis zum Commer bes Jahres 1382, wo dann die Paduaner, nachdem fie das Gebiet von Treviso erorbert und alle Bege, von wober öfterreichische Dilfe hatte kommen können, gesperrt hatten, zur Belagerung der Stadt selbst ichritten.

Boten murden jest mit der dringenden Bitte von ben Ginwohnern der Stadt Trevifo an den Gerzog Leopold abgesendet, um jum Entsage zu erscheinen, was er ihnen balbigft ju thun juficherte.

Bergeg Leopold hielt auch Wort, und schickte ein öfterreichisches Geer ber geangstigsten Stadt ju Silsfe, worauf am 8. October Francescos Truppen bie Belagerung von Treviso aufhoben. Uber kaum war diese außerste Gefahr beseitigt, so zogen bes Berzegs Leopold Kriegsvölker wieder ab und überließen bie Trevisaner abermals ihrem Schickale.

Diese ließen aber nicht nach, ben herzog Leop vold um Beistand zu bitten, und bieser versprach ihenen wiederholt, er werde mit einem zahlreichen heere kommen, da ber römische König und die herzoge von Baiern feine Bundesgenoffen waren.

Birflich langten auch im Upril 1383 achthundert Reiter Leopolds in Treviso an, welche mit dem Feinde einige Gefechte bestanden, die aber nichts entschieden. Ja die Paduaner, da sie nicht vertrieben werden konnten sperrten vielmehr alle Bugange zu der Stadt, wodurch große Theurung der Lebensmittel entstand.

Spater ericien Gerzog Leopold zur großen Freude ber Trevisaner, selbst mit bedeutenden Streit-fraften bei Bolgiano, und schiete Lebensmittel nach Treviso, als sich die Paduaner bei der Unnaberung der Desterreicher, wie es schon öfter geschah, von der Stadt wieder zurucklogen.

Indeffen war aber auch der herzog dieses Krieges schon mube, der zu keiner Entscheidung fübren wollte, und weil er selbst. wabrscheinlich durch Gelomangel gebunden, nichts Entscheidendes unternehmen konnte. Er ließ baber zum großen Schmerze der Trevisaner dem Francesco von Carrara Borfcläge machen, welche aber dieser durch die Unentschloffenheit seines Gegmers ermutbigt, nicht annabm; und so blieb es nur bei einem bloßen Baffenstillstande bis zum, lesten Juli, worauf er unter Vertröstungen auf kunftige Thaten und nur eine geringe Besatung zurücklassend, mit seinem heere wieder beimzog.

Rübner und wilder als vorber, fturgten jest Die Paduaner fich auf die ungluckliche Stadt und verwufeten die gange Umgegend.

Oft getauicht, boch immer vom Neuen auf Bergog Leopolds Beistand bauend, bereiteten sich die Trevisaner, da sie dem Francesco von Carrara sich nicht unterwerfen wollten, jum entichlossendlten Biderstande; aber Bergog Leopold fam, wie er versprochen hatte, nicht, und unterhandelte vielincht aber ben Krieden.

Diefer wurde auch im Janner 1384 ju Trient geichloffen, in welchem Bergog Leopold nicht nur Ereviso fondern auch Ceneda und Conegliano gegen

100,000 Goldgulden an Francesco von Carrara abtrat \*), der nun am 4. Februar 1384 feinen Einzug in Treviso bielt.

Solche unbedeutende Früchte entsproffen ben ungebeuren Unstrengungen, dem vergoffenen Blute, ber aufovfernden Treue ber Trevisaner für Leopold und ibren namenlosen Leiden und Berluften.

#### Die Erwerbung von Erieft.

Bauptstadt und Ereihafen im illnr. Ruftenlande.

Die Römer nannten nach Plinius und Pomiponius Mela biefe Stadt Tergeste ober Tergestum, in welcher Benennung man die herleitung von Ter egestum ober eversum, nämlich die Deutung auf ihre breimalige Zerstörung zu finden glaubt.

In bem von Titus Livius beidriebenen Rriege, welchen ber römische Consul M. Claubius nach ber Bertreibung ber Gallier aus bem Gebiete von Aquileja im Jahre 567 nach Roms Erbauung, gegen die ber Pflangung einer römischen Rolonie sich widersesenden Istrier führte, hat Trieft als die Pforte von Iftrien, große Erschütterungen gelitten.

Nachdem fich aber Cajus Gempronius Tubit anus, gleichfalls Conful ber römischen Republik im Jahre 624 nach Roms Erbauung ober 128
Jahre vor ber driftlichen Zeitrechnung, die Proving
Istrien unterwarf, so erhob er Trieft (also 54 Jahre
später als Uquileja) zu einer römischen Kolonie, beren
Verölkerung der Genat durch Ueberjetzung einiger römischen Familien zur Verwaltung der Uemter vermehrte.

Um nun bem unrubigen Bolke bes eroberten Iftriens ernfte Miene ju zeigen, und ben flavischen Bölkern und Barbaren die Einfälle in Italien zu ersichweren, murde diese Colonie mit Truppen besetzt und befestigt.

Gefundene Inichriften weisen nach, daß die aleten, jum Theile noch sichtbaren Mauern und Behreturme der Stadt, von Julius Cafar erbaut, und die Kolonie der publilischen Tribune einverleibt worden sen, in welcher Epoche sie durch das Duumvirat regiert murde.

Bon dem Zeitvunkte an, als Conftantin der Große nach der Riederlage des Marentius, 3talien besuchte, geborte Trieft zu dem abendländischen Raiserthume, und blieb bis zu der im sechsten Jahrbunderte unter dem Papst Birgilius von dem Bischofe in Aquileja, Macedonius, veranlasten Spaltung, dem Erarchat von Ravenna unterworfen. Nach vielen von den Slaven und andern Horden erslittenen Drangsalen, siel Triest sammt der Proving Istrien, dem Gerzoge von Friaul zu, wurde aber in dieser Ubhängigkeit von den Garagenen übel mitgenommen, bis es endlich von Lothar, dem Sobne Lud wigs des Frommen an den Bischof Joshann verschenkt ward.

<sup>\*) 3</sup>mei Jahre fpater (Mai 1383) verpfandete ibm Bergog Leopold auch Feltre und Belluno für 60,000 Gulben.

In ten Zeiten bes Mittelalters war bas Soidfal tiefer Etat, welche oft unwilltürlich an den Unruben ber benachbarten Furften Theil nehmen, und bie Bahl bes Schufberrn oft nach Conjunctaren gewaltsamer Verhaltniffe bestimmen mußte, febr veranberlich.

Im Jahre 958 fland Trieft unter ber herrichaft bes Patriarchen von Aquileja, bann unter jener heinricht, Grafen von Gorg. Trieft genog ben im Jahre 1202 ihr versicherten Schutz bes Dogen on Benedig und herzogs von Kroatien und Dalmatien, heinrich Dandola, faum vier Jahre, und bulbigte bann bem, mit Karnthen und Iftrien belehnten Ludwig von Baiern.

Bald barauf wieder unter ben Cout ber Benetianer geschmiegt, rief Trieft im Jahre 1279 ben
Patriarchen von Aquileja als ihren Protector an, und
regierte sich unter beffen Schut burch selbft gemablte
Prafecten.

Lis zu bem im Jahre 1381 zwijchen Genua und Benedig geichloffenen Frieden, war jest Trieft das Sviel der Gewalt und des Kriegsglucks, bald in die Benetianische, bald in die Benetianische, bald in die patriarchalische Oberbertsichaft gerathen; endlich aber als im Jahre 1381 der Patriarch Marquard ftarb, warfen die Trieftiner, entweder unzufrieden mit der geiftlichen Herrschaft, oder von Aquileja nicht genügenden Schuß gegen Benedig erwartend, die Augen wieder auf den Herzog Leopold von Oesterreich, und luden ihn ein, ihr Schirmberr zu seyn; denn er stand im Rufe eines gerechten Regenten, der seine Unterthanen milde behandelte.

Uebrigens bedungen fie bei ihrer Unterwerfung bas Maß ber Laften und Steuern, die fie tragen wollten aus, und Leopold nahm fie durch eine Urfunde, gegeben zu Grag am 30. Ceptember 1382 zu Unterthanen auf, und versprach ihnen Schutz und Beiftand.

# Bergog Wilhelm von Besterreich und Bedwig von Ungarn.

Ludwig der Große, König von Ungarn und Polen, ftarb ju Tyrnau am 13. September 1382 feche und fünfzig Jabre alt, ohne mannliche Erben. Bon feinen beiden Sochtern war Maria zur Nachfolgerin in dem Königreiche Ungarn, Sebwig zur Nachfolgerin in dem Königreiche Polen bestimmt.

Für Maria, melde erft zwölf Jahre alt und mit Gigmund von Röhmen, dem Bruder des römiichen Königs Wenzel verlobt war, führte die tönigliche Wittwe Elifabeth, eine Tochter des Berjegs Ctenhan von Bosnien die vormundschaftliche
Regierung und mit ihr der Palatin Gara.

Bedwig, melde mit Bilbelm, einem Cohne Bergoge Leopold des III. verlobt war, befand fich bis zu dem Tode ihres königlichen Waters in Wien, wo sie an Wilhelms Geite erzogen wurde.

Alls die Polen von dem Lobe des Konigs Eude wig von Ungarn, mit deffen Regierung fie ungufrieben waren, Radricht erhielten, wollten fie diefe gunfige Gelegenheit bagu benügen, ihren Thron, obwohl fie Endwig verforogen hatten, die einstige Vermälung des herzogs Bilbelm mir hedwig nicht zu binz dern, jest mit einem einbeimischen Prinzen zu besehen, der sich sodann mir hedwig vermälen sollte.

In Diefer Abficht forderten fie and bie fenigliche Bitwe auf, ihnen ihre Lodeer Ged wig nach Polen ju fenden, damit fie die Krene in Befig nehme. Aber Elifabeth zögerte von einer Zeit zur andern, und schützte bie Berlobung ihrer Lochter mit bem Gerzzoge Bilbelm von Oesterreich vor, wozu fie felbst ihre Einwilligung vertragsmäßig abgegeben hatten.

Die Polen blieben aber hartnäckig bei ibrem Borfate fteben, bağ nur ein einheimischer Prinz fich mit Sed wig vermälen solle, und drobten, daß fie, im Falle, als Elisabeth ibre Lochter ihnen noch länger vorenthalten wurde, ibre Angen auf eine andere Prinzessin wenden mußten, die eine so schone Gelegenheit, Königin von Polen zu werden, gewiß nicht ausschlagen werde.

Dadurch fah fich jest Elifabeth genöthigt, bem Drange ber Umftande nachzugeben, und fendete ibre Lochter Sed wig nach Krafau, wo fie auch fogleich ohne Biderrede jur Konigin von Polen gekrönt wurde.

Run melbeten fich eine Menge Freier um ihre Sand, worunter aber beionders Jagello, ber Großebergog von Litthauen an Macht, Anjehen und Reichetbum alle Uebrigen weit übertraf.

Jagello war, so wie sein kand, damals noch bem Seibenthume ergeben, jedoch veriprach er, um die Sand der königlichen Prinzestin Sedwig, sich mit seinem ganzen Sofitaate und allen seinen Unterthanen zum Christenthume zu bekehren, und gelobte ewige Vereinigung von Litthauen und Samogitien mit dem Königreiche Polen, Vefreiung aller in seiner Gewalt bestindlichen volnischen Gefangenen, Wiedervereinigung aller den Polen in verschiedenen Zeiten abgerissenen Bezirke durch Waffengewalt, Verwendung aller seiner Schäfe zum Besten des Königreichs, und endlich die Zahlung jener 2011, (MI) Gulden, welche Serzog Leopold von Oesterreich, sobald das Beilager seines Sobnes Wilsbelm mit der Königstochter Sed wig vollzogen sehn würde, als Wierlage zu bezahlen versprochen batte.

Diefes maren nun Unbietungen, denen der Berjog von Defterreich feine gleichen entgegenzusegen batte, und fanden auch baber ben innigften Beifall der polnis ichen Großen.

Aber die schone und gartliche Sed wig mar nicht gesonnen ihre Sand jemand anderen als ihrem geliebten Jugendfreunde, dem Bergoge Wilhelm zu reiten, dem sie jest durt heimliche Boten ihre Lage bestannt machen ließ, damit er nach Krafau komme und seine Unspruche auf ihre Sand geltend mache.

Obgleich frank, eilte Wilhelm auf die unangenehme Nachricht mit einem jahlreichen Befolge nach Krakau, und verschaffte sich auch in kurger Zeit einen nicht unbedeutenden Unbang unter
den polnischen Großen; jene aber, die es mit Jagello bielten, wußten es zu verhindern, daß er
keinen Zutritt in dem königlichen Palaste erbielt.
Indessen soll es ibm doch gelungen sen, seine

verlobte Braut Bebwig im Speifesale bes Frangistanerflosters zu seben, und bann öfters mit ihr zu spreden, aber die Liebenden vermochten Richts gegen das allgewaltige Schickfal.

Als ber litthauische Großberzog Jagello erfahren hatte, daß ihm Sed wig nicht im Geringsten gewogen sey, und daß sie nach der Entscheidung ihrer Mutter handeln werde, schickte er seine Gesandten, welche die Fürstin besser zu kennen schienen, als ihre Tochter sie kannte, zu der verwittweten Königin Elisabeth, um sie zu bewegen, bei ihrer Tochter für Jagello fürzusprechen.

Staatstlugheit rieth ihr jest, ba die Polen durchaus feinen deutschen Prinzen auf ihren Thron haben wollten, den Untrag anzunehmen, und dieser Rath war auch mit den Unfichten des Zeitalters im Ginklange, daß kein Opfer zu scheuen sey, ein heidnisches Bolk

jum Chriftenthume ju befehren.

Auf die Nachricht von ihrer Einwilligung jog jest Jagello am 12. Bebruar 1386 in Rrafau ein, ließ sich daselbst am folgenden Tage sammt seinem Bruber und vielen litthauischen Großen von dem Erzbischofe taufen, und wurde am 17. desfelben Monats feierlich mit hedwig getraut, nachdem sie vorher die von ihren Aeltern beschossen Berlobung mit dem Berzoge Wilhelm, für unverbindlich erklart hatte.

So gelangte ber Großfürst Jagello unter bem in ber Laufe erhaltenen Mamen Bladislam auf ben Thron von Polen, und Bergog Bilbelm fehrte

trauernd nach Defterreich jurud.

Bie fehr aber Bilbelm biefe ausgezeichnete Sebwig \*) geliebt haben muffe, geht aus bem Umstande bervor, bag er, so lange sie gelebt hatte, unvermalt blieb, und er erft nach ihrem Tobe sich mit Jobanna, einer Tochter Rarl bes III. Königs von Sicilien und Pratendenten ber ungarischen Krone vermalte.

#### Rrieg mit den Schweizern.

Das Saus Apburg war feit langer Zeit burch Schulden gedrückt, und reifte daburch seinem Untergange entgegen. Schon Sartmann, ein Sohn bes alten Eberhard hatte Thun an die Berner verpfandet. Sartmanns erstgeborner Sohn Rubolph, verkaufte Altreu, Selsach und Bettlach an Siegfried, einem Erlacher Burger, und Solothurn, und bie kaum erworbenen Grafschaften Nidau, und Buren an Bergog Leopold von Desterreich.

Mit einem Theile des dafür empfangenen Geldes taufte er von dem Grafen von Thier ftein die Pfaudichaft Bipp bei Golothurn, mit dem andern Theile zog er nach Italien, in der Hoffnung, sich Land und Leute zu erwerben, kehrte aber mit einem leeren Sacke wieder in seine Beimath zuruck.

Da entwarf nun Rudolph, begierig ben Glanz feines Saufes wieder berzuftellen, ben Plan, fich in einer und berfelben Nacht ber freien Reichsstadt Solothurn, mit welcher er wegen einiger Dorfer im

\*) Die Polen verehren fie als eine Beilige.

Streite lag, ber ben Bernern jugeborigen Befte Narberg, und seiner eigenen an fle verpfandeten Stadt Thun ju bemächtigen.

In dieser Absicht trat er jest ins Einverstandnis mit Sanns am Stein, Chorheren am Ot. Ursus Münster zu Golothurn, deffen Saus an der Ringmauer lag, und der sich auch willig zeigte, die Leute des Grafen mittelft Geile in die Stadt zu schaffen.

Mit dem Grafen Diebold aus dem Saufe Reufchatel in Sochburgund, ichloß er gegen annehmbare Veriprechungen einen Vertrag, nach welchem fich derielbe mit hundert Langen in der Nacht vor bem St. Martinstag des Jahres 1383 vor Solothurn eins finden jollte, um die Stadt einzunehmen

Birklich fand fich auch bas Kriegevolk in der bezeichneten Nacht von allen Burgen der Umgegend gesammelt, vor dem bis dahin völlig ungewarnten Golothurn ein; aber das Geheimniß war außerhalb der Stadt nicht wohl bewahrt worden, denn ein Landmann hanns Rott von Rumifperg, batte von dem Unschlage gehört und solchen noch in der Mitternacht dem Wächter am Eichthore der Stadt entdeckt.

Sogleich murbe auch diese unerwartete Nachricht von der so nabe stehenden Gefahr dem Schultheiß angezeigt, welcher augenblicklich die Sturmglocke ziehen ließ. Da man aber jest den Ribppel der Glocke mit Tüchern ummunden fand, so bekräftigte sich um so mehr die Aussage, und auch der Berdacht auf den Chorherrn Banns am Stein.

Man eilte in sein Saus und fand zum nicht geringen Erstaunen einen großen Vorrath an Geilen und Vrennstoffen, worauf man ihn ergriff und ins Gefängniß seste. Balb wurde auch der Larm immer größer, und da die Burger schaarenweise nach den Ringmauern liefen, so war dadurch der Unschlag des Grasfen von Kyburg gescheitert.

Buthend über seinen burch Verrath mislungenen Plan, verheerte er die der Stadt junachft gelegenen Gofe und Garten, und ließ die Bewohner derselben, die er habhaft werden fonnte, henten oder todtafdagen. Zugleich erhielt er auch die Nachricht von der Unausführbarkeit seines Unschlages auf Thun und Narberg, da die bortige Befahung zu wachsam war.

Es folgte nun gang natürlich auf diesen verratherischen und mißlungenen Versuch ein wuthender Krieg
wider die Grafen von Ryburg, und dann auch gegen Oesterreich; benn in der That waren, ohne Vorwiffen des Herzogs Leopold, österreichische Umt- und
Lehnleute dem Grafen von Ryburg hilfreich beigestanden.

Der Chorherr Sanns am Stein wurde für seine bese Theilnahme von dem Bischof von Laufanne ber geistlichen Burden entsett, und zu Golothurn gewiertheilt. Das Capitel des St. Ursus Munker, deffen Propst Graf Eberhard von Kyburg (Rusdolph & Obeim) war, buste für sein Einverständnis oder sein Verschweigen mit dem Verluste des großen Zehends zu Gelsach.

Dagegen murbe Rott von Rumifperg, befefen Barnung die Stadt gerettet, mit Dank und Be-

In ben Zeiten bes Mittelalters war bas Schick, sal biefer Stadt, welche oft unwillfürlich an den Unruhen ber benachbarten Furften Theil nehmen, und bie Bahl bes Schugherrn oft nach Conjuncturen gewaltsamer Berhaltniffe bestimmen mußte, sehr veranberlich.

Im Jahre 953 stand Triest unter ber Berrichaft bes Patriarden von Uquileja, bann unter jener heinricht, Grafen von Görz. Triest genoß ben im Jahre 1202 ihr versicherten Schut bes Dogen von Benedig und Bergogt von Kroatien und Dalmatien, heinrich Danbola, faum vier Jahre, und buldigte bann bem, mit Karnthen und Istrien belehnten Lud wig von Baiern.

Bald darauf wieder unter den Schut der Benetianer geschmiegt, rief Triest im Jahre 1279 den Patriarden von Aquileja als ihren Protector an, und regierte sich unter deffen Schut burch selbst gewählte Prafecten.

Bis zu dem im Jahre 1381 zwischen Genua und Benedig geschlossenen Frieden, mar jest Trieft das Spiel der Gewalt und des Kriegsglücks, bald in die Benetianische, bald in die patriarchalische Oberberrsichaft gerathen; endlich aber als im Jahre 1381 der Patriarch Marquard starb, warfen die Triestinser, entweder unzufrieden mit der geistlichen Herrschaft, oder von Aquileja nicht genügenden Schutz gegen Benedig erwartend, die Augen wieder auf den Herzog Leopold von Desterreich, und luden ihn ein, ihr Schirmberr zu seyn; denn er stand im Rufe eines gerechten Regenten, der seine Unterthanen milde behandelte.

Uebrigens bedungen fie bei ihrer Unterwerfung bas Maß ber Laften und Steuern, die fie tragen wollten aus, und Leopold nahm fie durch eine Urfunde, gegeben zu Grag am 30. September 1382 zu Unterthanen auf, und versprach ihnen Schut und Beiftand.

# Herzog Wilhelm von Oesterreich und Redwig von Ungarn.

Lud wig der Große, Ronig von Ungarn und Polen, ftarb ju Tyrnau am 13. September 1382 fechs und fünfzig Jabre alt, ohne mannliche Erben. Bon feinen beiden Tochtern war Maria zur Nachfolgerin in dem Konigreiche Ungarn, hebwig zur Nachfolgerin in dem Konigreiche Polen bestimmt.

Fur Maria, melde erst zwölf Jahre alt und mit Gigmund von Röhmen, dem Bruder bes romischen Königs Bengel verlobt war, führte die fönigliche Bittwe Elisabeth, eine Tochter des Berzegs Stephan von Bosnien die vormundschaftliche Regierung und mit ihr der Palatin Gara.

Bedwig, welche mit Bilhelm, einem Cohne Bergogs Leopold des III. verlobt war, befand fich bis zu dem Sode ihres foniglichen Baters in Bien, wo fie an Bilhelms Geite erzogen murde.

Mis die Polen von dem Tode des Konigs Cu de wig von Ungarn, mit beffen Regierung fie unzufrieden waren, Nachricht erhielten, wollten fie diese guntige Gelegenheit baju benügen, ihren Thron, obwohl fie

Ludwig versprochen hatten, die einstige Bermalung bes Bergogs Bilbelm mit Bedwig nicht zu binbern, jest mit einem einheimischen Prinzen zu besegen, ber sich sobann mit Bedwig vermalen follte.

In dieser Absicht forberten sie auch die königliche Wittme auf, ihnen ihre Lochter Bed wig nach Polen zu senden, damit sie die Krone in Besit nehme. Aber Elifabeth zögerte von einer Zeit zur andern, und schütte die Verlobung ihrer Lochter mit dem Berzzoge Wilhelm von Oesterreich vor, wozu sie selbst ihre Einwilligung vertragsmäßig abgegeben hatten.

Die Polen blieben aber hartnäckig bei ihrem Borfage steben, baß nur ein einheimischer Prinz sich mit Bed wig vermälen solle, und drohten, daß sie, im Falle, als Elifabeth ihre Lochter ihnen noch langer vorenthalten murde, ihre Augen auf eine andere Prinzessin wenden mußten, die eine so schöne Gelegenheit, Königin von Polen zu werden, gewiß nicht ausschlagen werde.

Daburch fah fich jest Elifabeth genöthigt, bem Drange ber Umftanbe nachzugeben, und fendete ibre Lochter Sebwig nach Rrafau, wo fie auch fogleich ohne Biderrede jur Königin von Polen gefront wurde.

Mun meldeten fich eine Menge Freier um ibre Sand, worunter aber besonders Jagello, ber Große bergog von Litthauen an Macht, Unjehen und Reiche thum alle Uebrigen weit übertraf.

Jagello war, so wie sein Land, damals noch bem Beidentbume ergeben, jedoch versprach er, um die Band der königlichen Prinzessin Bedwig, sich mit seinem ganzen Sofitaate und allen seinen Unterthanen zum Christenthume zu bekehren, und gelobte ewige Vereinigung von Litthauen und Samegitien mit dem Königreiche Polen, Vefreiung aller in seiner Gewalt bestindlichen volnischen Gefangenen, Wiedervereinigung aller den Polen in verschiedenen Zeiten abgeriffenen Bezirke durch Waffengewalt, Verwendung aller seiner Schäfe zum Besten des Königreichs, und endlich die Zahlung jener 200,000 Gulden, welche Herzog Leopold von Desterreich, sobald das Beilager seines Sobnes Wilshelm mit der Königstochter Hed wig vollzogen sehn würde, als Wiederlage zu bezahlen versprochen hatte.

Diefes maren nun Unbietungen, benen ber Berjog von Defterreich feine gleichen entgegenzusegen batte, und fanden auch baber ben innigsten Beifall ber polnifchen Großen.

Aber die icone und gartliche Bed wig mar nicht gesonnen ihre Sand jemand anderen als ihrem geliebeten Jugendfreunde, bem Bergoge Bilbelm zu reichen, dem sie jest durt heimliche Boten ihre Lage bestannt machen ließ, damit er nach Krafau komme und seine Unspruche auf ihre Sand geltend mache.

Obgleich frank, eilte Wilhelm auf die unangenehme Nachricht mit einem jahlreichen Besfolge nach Krakau, und verschaffte sich auch in kurzer Zeit einen nicht unbedeutenden Unbang unter ben polnischen Großen; jene aber, die es mit Jagello bielten, wußten es zu verhindern, daß er keinen Zutritt in dem königlichen Palaste erbielt. Indessen soll es ibm boch gelungen sepn, seine

verlobte Braut Sebwig im Speifefaale bes Frangiber fanerflofters ju feben , und bann öfters mit ihr ju fprechen , aber die Liebenden vermochten Richts gegen bas allgewaltige Schickfal.

Mis ber litthauische Großbergog Jagello erfahren batte, bag ihm Bedwig nicht im Geringsten gewogen fen, und baß sie nach ber Entscheidung ihrer Mutter handeln werde, schickte er seine Gesandten, welde die Fürstin besser zu kennen schienen, als ihre Tochter sie kannte, zu der verwittweten Königin Elifabeth, um sie zu bewegen, bei ihrer Tochter für Jagello fürzusprechen.

Staatsflugheit rieth ihr jest, ba bie Polen burchaus feinen beutichen Pringen auf ihren Thron haben wollten, ben Untrag anzunehmen, und biefer Rath war auch mit ben Unfichten bes Zeitalters im Einflange, daß fein Opfer zu icheuen fen, ein heibnisches Bolt

jum Chriftenthume ju befehren.

Auf die Nachricht von ihrer Einwilligung jog jest 3 a gello am 12. Februar 1386 in Rrafau ein, ließ fich baselbft am folgenden Tage sammt seinem Bruber und vielen litthauischen Großen von dem Erzbischofe taufen, und wurde am 17. besselben Monats feier lich mit hedwig getraut, nachdem sie vorher die von ihren Meltern beschloffene Berlobung mit dem Bergoge Bilbelm, für unverbindlich erklart hatte.

So gelangte ber Groffurft Jagello unter bem in ber Zaufe erhaltenen namen Blabislaw auf ben Thron von Polen, und Bergog Bilbelm tehrte

trauernd nach Defterreich gurud.

Bie fehr aber Bilhelm biefe ausgezeichnete Debwig \*) geliebt haben muffe, geht aus bem Umstande bervor, bag er, fo lange fie gelebt hatte, unvermalt blieb, und er erft nach ihrem Tobe fich mit Johanna, einer Tochter Rarl bes III. Ronigs von Sieillen und Pratenbenten ber ungarifchen Krone vermalte.

## frieg mit den Schweizern.

Das Saus Apburg war feit langer Zeit burch Schulden gebrückt, und reifte baburch feinem Untergange entgegen. Schon Sartmann, ein Sohn bes alten Eberharb hatte Thun an bie Berner verpfandet. Sartmanns erstgeborner Sohn Rubolph, verkaufte Mitreu, Geliach und Bettlach an Siegfried, einem Erlacher Burger, und Solothurn, und die kaum erworbenen Graffchaften Nibau, und Buren an Bergog Leopold von Desterreich.

Mit einem Theile bes dafür empfangenen Gelbes faufte er von dem Grafen von Thier ftein bie Pfandichaft Bipp bei Golothurn, mit dem andern Theile gog er nach Italien, in der Hoffnung, fich land und Leute zu erwerben, fehrte aber mit einem leeren Gade wieder in feine Beimath zurud.

Da entwarf nun Rubolph, begierig ben Glang feines Saufes wieder berguftellen, ben Plan, fich in einer und berfelben Nacht ber freien Reichsftadt Golothurn, mit welcher er wegen einiger Dörfer im Streite lag, bet ben Bernern jugeborigen Beffe Natberg, und seiner eigenen an fie verpfandeten State Thun ju bemächtigen.

In dieser Absicht trat er jest ins Einverstand, niß mit Sanns am Stein, Chorherrn am Ot, Ursus Münster ju Golothurn, beffen Saus an best Ringmauer lag, und ber sich auch willig zeigte, die Leute des Grafen mittelft Geile in die Stadt gu ichaffen.

Mit bem Grafen Diebold aus bem Saufe Reufchatel in Sochburgund, ichlog er gegen ans, nehmbare Versprechungen einen Vertrag, nach welchem sich berielbe mit hundert Langen in der Nacht vor dem St. Martinstag des Jahres 1383 vor Solothurn eine finden jollte, um die Stadt einzunehmen

Birflich fand fich auch bas Kriegevolt in ber bezeichneten Nacht von allen Burgen ber Umgegend genfammelt, vor bem bis bahin völlig ungewarnten Colothurn ein; aber bas Geheimniß war außerhalb ber Stadt nicht wohl bewahrt worden, benn ein Candmann Sanns Nott von Rumifperg, batte von bem Unschlage gehört und solchen noch in der Mitternacht dem Bächter am Eichthore ber Stadt entbeckt.

Sogleich murbe auch diese unerwartete Nachricht von der so nabe stehenden Gefahr dem Schultheiß angezeigt, welcher augenblicklich die Sturmglocke ziehen ließ. Da man aber jest den Klöppel der Glocke mit Tüchern umwunden fand, so bekräftigte sich um sa mehr die Aussage, und auch der Berdacht auf dem Chorherrn Banns am Stein.

Man eilte in sein Saus und fand jum nicht gegringen Erstaunen einen großen Vorrath an Seilen und Brennstoffen, worauf man ihn ergriff und ins Gegfängniß seste. Balb wurde auch ber Larm immer größer, und da die Burger schaarenweise nach den Ringe mauern liefen, so war dadurch der Unichlag des Grasfen von Ryburg gescheitert.

Wilthend über seinen burch Verrath mislungenen Plan, verheerte er die der Stadt junachst gelegenen Gofe und Garten, und ließ die Bewohner derselben, die er habhaft werden konnte, henken oder todt, schlagen. Zugleich erhielt er auch die Nachricht von der Unausführbarkeit seines Anschlages auf Thun und Narberg, da die dortige Besatung zu wachsam war.

Es folgte nun gang natürlich auf biefen verrathen rifchen und miglungenen Verfuch ein muthender Krieg wider die Grafen von Ryburg, und dann auch gen gen Defterreich; benn in der That waren, ohne Vorwiffen des Bergogs Leopold, öfterreichische Amt- und Lehnleute dem Grafen von Ryburg hilfreich beigen ftanden.

Der Chorherr Sanns am Stein wurde fün feine bose Theilnahme von dem Bischof von Lausanne ber geistlichen Burden entsett, und zu Golothurn gewiertheilt. Das Capitel des St. Ursus Münsterzidessen Propst Graf Eberhard von Kyburg (Rusdolphs Obeim) war, buste für sein Einverständnist oder sein Verschweigen mit dem Verluste des großen Zehends zu Gelsach.

Dagegen murbe Rott von Rumifperg, befofen Barnung die Stadt gerettet, mit Dank und Beg

Die Polen verehren fie als eine Beilige.

schenk betheilt, ja man sette fogar fest, bag jährlich ber Aeltefte seines Geschlechts einen Rock von der Farbe des Stadtwappens erhalten solle. Endlich ward über dem Portal des St. Ursus Münsters eine Inschrift angebracht, um das Andenken an die vereitelte Mortnacht zu verewigen.

Um Morgen nach biefer benfwurbigen Nacht fandten bie Golothurner Boten an Bern, und mahnten bie Berner, bei ihrem ewigen Bundniffe, ihnen biefe Schmach rachen zu helfen, worauf eine Tagfabung aller Eidgenoffen zu Lucern gehalten wurde.

Hierauf schiekte man an den Berzog Leopold Abgesandte mit der Unfrage, ob der Mordanschlag auf Colothurn mit seinem Wissen und Willen geschehen sep? Leopold aber antwortete, Ses sep nichts auf seinen Befehl geschehen, der Handel gehe ihn gar nichts an, und er begehre durchaus nicht sich in denselben zu mischen. Könne man die Sache durch gute liche Mittel nicht beilegen, so solle jeder Theil sein Recht und seine Rache so gut suchen als er moge.

Diese Antwort besserte nichts, und verschlimmerte auch nichts, benn die Golothurner und Berner, ohnehin jur Fehde entschlossen, führten auch diese wider den Grafen von Kyburg fort, der jest in solcher Geldverlegenheit war, daß er von dem Juden Mose & zu Basel, hundert Gulden borgen mußte, und mit seinem Bruder Berchthold eidlich gelobte, im Nichtzahlungsfalle zur gesetten Frist sich person-lich in Basel zu ftellen.

Un biefer Fehbe ber Berner und Solothurner gegen bas Saus Apburg nahmen auch viele Eidgenoffen Theil, und fügten bem gemeinsamen Feinde großen Schaden zu. Endlich bat Braf Berchthold in seinem und der übrigen Grafen Namen, die Baldftabte, Uri, Schwyz und Unterwalden, so wie auch Burich und Lucern, sich in bas Mittel zu legen, und zwischen ihm und den Bernern und Solothurnern Frieden zu stiften; und da auch diese damit zufrieden waren, so begannen jest die Unterhandlungen.

Das Sauptaugenmerk der Berner mar aber barauf gerichtet, Thun, das fie feit dem Jahre 1373
pfandweise im Besit hatten, eigenthümlich, und augerdem auch Burgborf zu erhalten. Es hielt schwer,
die Grafen von Ryburg zu vermögen, ihren uralten Stammsitz zu veräußern, doch verstanden sie sich
endlich dazu, weil es keine andere Möglichkeit gab,
aus dem verderblichen Kriege zu kommen.

Die Berner gablten 40,000 Gulden und murben Eigenthümer von Burgdorf, Thun und bes Umtes Griffenberg. Stadt und Beste Burgdorf wurden
ben Bernern am 7. April 1384 übergeben; sie dagegen leisteten statt der Grafen von Kyburg die
Entschädigung an Solothurn, und im folgenden
Jahre murben die Grafen von Kyburg Burger von
Bern.

Der Fall bes großen Anburgifchen Saufes hatte ben Abel erbittert, und fonnte auch bem Bergoge Leopold von Desterreich nicht gleichgiltig fenn: Dagegen herrschte bei ben Eibgenoffen feinbseliges Digtrauen gegen ben Bergog Leopold, weil man ihn als Mitwiffer an ber versuchten Mordnacht beschulbigte, und war auch erbittert, daß dem Grafen von Ayburg aus seinen Ländern Hilfe geleistet worden.

Die Eidgenoffen hatten ihre Freiheit durch Gewalt errungen, und nur durch Gewalt konnten fie
bieselbe behaupten; baber ftrebten sie auch beständig
nach Ausdehnung ihrer eigenen Freiheit auf gesinnungsverwandte Städte und Landschaften, zogen deren immer mehr in ihr Bundniß, boten benjenigen, die von
ihrer Herrschaft bedrängt wurden, Schirm und Hilfe
an, und nahmen sie, wenn sie freiwillig kamen, als
Burger auf.

Bei bem geringsten Anlaß, ber ihnen gegeben wurde, griffen sie jum Schwerte, brachen Burgen, eroberten Städte und vernichteten so die Macht uralter Geschlechter. Unter einem folchen Umsichgreisen mußte die herrschaft des landergewaltigen Abels eine völlige Ausrottung besorgen, wodurch sein haß eben so tief, als gegen ihn der Biderwille der Eidgenoffen groß war.

Diefer Zwiespalt erftrecte fich aber nicht blos auf jene gebirgigen Lander, welche die heutige Schweiz bilden, sondern noch viel weiter.

Die kaijerliche Macht mar unter Bengel in eine völlige Unbedeutenheit gesunken, und es entschieben ber Comenbund, die Bundniffe ber Stadte und ber Bergog Leopold von Desterreich über Krieg und Krieden im sublichen Deutschland.

3m Jahre 1385 bewarben fich 51 freie Reichsftabte am Rhein, in Ochmaben\*) und Franken, barunter bas machtige und reiche Strafburg, Borms, Opeier, Frankfurt, Murnberg, Mugsburg, Ulm, Regeneburg, Beilbron, Bafel, St. Ballen, um Bund mit ben ichweizerifchen Gidgenoffen, ihres Saffes gegen ben Abel und ihrer Tapferfeit megen. Burich , Bern, Colothurn und Bug traten in den Bund; Die Ochmyger aber, ben Stadten abgeneigt, wenn gleich bem Berjoge von Defterreich feind, verhinderten die Urner, Unterwaldner, Lucerner und Glarner beigutreten. Doch verpflichtete fich Lucern gegen Burich, wenn es von biefer Stadt, als Bundesvermandter ber Reichsftabte, gemahnt murde, ihr mit aller Dacht beigufteben. Diefer Bund murbe ju Konftang auf neun Jahre gefoloffen, und lautete babin, bag die Reicheftabte ben eibgenöffifchen Statten überall, biefe aber ihnen im Umtreife bes ewigen Bundes Bilfe leiften follten.

Serzog Leopold, der fich damals langere Zeit zu Brugk im Nargau aufgebalten hatte, kam auf der Ruckeise nach seinen öfterreichischen Fürstenthumern nach Zurich, bevor noch der Bund mit den Reichstäden beschworen war, und wünschte dieses auch zu verbindern, aber ungeachtet der Ehre, die ihm die Zuricher erwiesen, blieben seine Bemühungen frucht-los. Nun kamen zu ihm Boten aus Schwyz, und baten um Ausbebung des neuen, von ihm angeordneten Zolls zu Rappereichwyl, was er ihnen auch be-

<sup>\*)</sup> Der deutiche Theil der heutigen Schweiz murbe bamals noch größtentheils ju Schwaben gerechnet.

willigte, ba er ben Schwygern wegen ber Abweifung, bes reichsftabtischen Bunbniffes weniger abgeneigt war, als ben übrigen Eidgenoffen. Den Lucernern schlug er aber, weil fie biesem ihm gefährlichen Bunde beigetreten waren, ihr Unsuchen, sie von dem neuen zu Rottenburg errichteten Bolle zu befreien, ab, was auch balb unangenehme Folgen berbeiführte.

Im Juni 1385 beschworen bie Zuricher ben Bund mit ben Reichsstädten, ber aber keinem Theile balf. Die Reichsstädte waren nämlich mit bem Bergoge von Oesterreich in Zwiespalt, welcher eine solche Sobe erreichte, bag um die Zeit ber Sommersonnen-wende, Zurich, Bern, Solothurn und Zug um Hilfe ermadnten.

Diefer mar aber ben eidgenöffichen Stadten bochft unlieb , ba fie noch 22 Monate mit Defterreich Friebe au balten veroflichtet maren \*). Gie ichrieben baber an die Reichsftabte, und baten, man moge biegmal auf ber Dahnung nicht besteben, ba fie im Begriffe maren, die Ernte einzubringen. Bur biegmal liegen bie Reichsftabte ben Bormand wohl gelten, machten aber im Berbite besielben Sabres ben eidgenöftichen Stadten befannt, daß fie, wenn fie bis jum Dreis fonigtage bes Jahres 1386 mit bem Bergoge von Defterreich nicht ins Reine gefommen maren, nicht langer mehr marten und ibn angreifen murben, mo fie bann auf ben Beiftand von Bern, Golothurn, Lucern , Burich und Bug rechneten. Aber auch biefe weite Dabnung, welche am St. Ballustage bes Jahres 1385 geichab, war ihnen noch hochft unwillfommen.

Mis Bergog Leopold erfuhr, daß bie Reichsftabte, welche ihn mit Krieg bedrohten, die eidgenöfftichen Bundesttabte jur vertragsmäßigen Bilfe aufgefordert hatten, schickte er seine Rathe an alle Eidgenoffen, und trug ihnen Bundniß und ewigen Frieden an, und versprach ihnen, die Bolle zu Rottenburg, Langburg, Baden und an anderen Orten zu mindern oder gänzlich aufzubeben.

Aber bie Eidgenoffen batten wegen ber Untreue im Rriege gegen das grafliche Saus Ryburg einen folden Saß auf Defterreich geworfen, daß fie fich nicht einmal herbeilaffen wollten, den Frieden zu verlängern. Die von Lucern verbroß es noch mehr, daß Berzog Le ov old früher zu Rapperschwol den Schwyzern auf ihre Bitte den Boll nachgelaffen, ihnen aber ihr Gejuch um Aufhebung des neuen Bolls zu Rottenburg verweigert hatte. So ward nun den öfterreichisien Rathen und Gefandten ihre Berbung um Bundenifi oder Frieden von sammtlichen Eidgenoffen abgesichlagen.

218 bem Bergog bie unerwartete Meugerung ber Eidgenoffen überbracht wurde, verglich er fich ichnell mit ben ichwäbischen Reichsftabten über alle ftreitigen Puntte, ließ feine festen Plage gegen bie Eidgenoffen

wohl vermahren, und follug ihr wiederholtes Berlangen wegen Ubstellung ber neuen Bolle und Geleite Rottenburg, Baden und anderswo, durch ein Ge fchreiben ganglich ab.

Die Bögte und Umtleute bes Bergogs in ben Stadten und Besten, welche ber Eidgenoffenschaft benachbart waren, benahmen sich jest in ber sichern Meinung, da Bergog Leopold sich mit ben Reichsstadten verglichen hatte, so bedürfe er der Eidgenossen nicht mehr, gegen diese mit wahrer Ungeschieblichseit immer stolger und bochmüthiger als früher. Uebrigens gaben die nächste Beranlassung jum Ausbruche bes Krieges die Eidgenossen selbst, nachdem sie, obsichon der verlängerte Thorbergische Kriede noch nicht abgelaufen war, feindselige Unternehmungen theils verssuchten, theils ausführten.

Bersucht, aber nicht ausgeführt, wurde von ben Burichern die Ueberrumplung von Rapperschwol, bag ihnen wegen bes Bolles, und auch barum, daß es fie von den Glarnern und Schwygern trennte, lästig war. Uber heinrich Gegler, Rath und Diener ber Bergoge von Desterreich, war von diesem Anschlage heimlich unterrichtet worden, und kam mit vielem Kriegs-volke herbei, wodurch die Stadt, aus welcher sich inzwischen die Züricher geflüchtet hatten, wieder gesichert wurde.

Dagegen gelang bas Unternehmen ber Lucerner auf Rottenburg beffer, welches von bem Bergoge Leopold bem Freiherrn Bermann von Grunenberg verpfandet war.

Bahrend namlich ber Freiherr von Grune berg und die meiften Burger, weil eben Rirchweinsfest war, sich in ber Rirche, die vor ber Stadt befanden, überrumpelten eine Schaar Lucerner die St und Beste Rottenburg, warfen die Ringmauern i. ber, und plünderten und zerftörten bas Schloß. Ueb. gens fügten sie ber Stadt sonft keinen weitern Schaben zu und zogen wieder heim, ohne irgend einen Mensichen getöbtet ober auch nur verlegt zu haben.

Der Friede war jest gebrochen, obwohl die Lucerner behaupteten, im Rechte gewesen zu seyn, nachbem sie ben Freiherrn von Grunenberg bamit i brobt batten, wenn er ben laftigen Boll nicht abst. Bon nun an kehrten sie sich auch nicht weiter nage an die frühere Verpflichtung, keine Lander und Leute ber Gerzoge von Desterreich in ihren Bund aufzunehmen, und machten sogleich den Unfang mit Entlibuch, welches für Desterreich burch die Schuld seines eigenen Dieners verloren ging.

Das Landen Entlibuch war bem Freiberen Peter von Thorberg von dem Gerzoge Leopold nebst Wollhausen verpfändet, ber aber bie wackern Landleute so sehr brückte und aussaugte, daß sie binnen wenigen Jahren die für den Bezirk sehr bedeutende Summe von 7000 Gulden bezahlen mußten. Die Entlibucher bewarben sich jest um das Burgrecht der Stadt, und erhielten auch dasselbe, wofür abe der erzürnte Thorberg nicht nur mehrere der Ur heber des Bundes hinrichten ließ, sondern er ternahm sogar Streiszüge die an die Thore von ceen.

<sup>9 3</sup>m. Jahre 1375 hatte Berzog Leopold ben Thorbergifchen Frieden, der damals noch ein Jahr zu banden hatte, auf noch zehn Jahre nach Ablauf diefes einem Lahres erneuert.

Benige von ihnen waren geharnischt, die Meisten batten breite Ochwerter, Enotige Reulen , und anftatt bes Schildes um den linken Urm ein fleines Brett gebunden; manche tiugen Belebarden, mit benen ibre Uhnen am Morgarten gestritten.

Mls Bergog leopold die Gidgenoffen auf dem Berge, ju feiner nicht geringen Ueberraschung erblichte, bielt er im Ungefichte biefer Feinde einen Kriegerath mit den Ceinen, ob man die Untunft des Rugvoltes abwarten, oder die Reinde angreifen follte, bevor ihre

Ungabl fich noch vermehren könnte.

Aber die Edlen maren ju fampfbegierig, um nicht ben Rath ber Borficht ju verwerfen, ja fogar ju verbohnen und riefen aus: > Gott gibt diefe nackten und wehrlofen Bauern in unfere Banbe, es mare alfo fdimpflic, geruftet wie wir find, noch auf Berftarfung ju marten. €

Dieser Uebermuth verbroß aber den alten ritterli. den Seld Banne Ulrich von Safenburg, der als ein febr erfahrner Rriegsmann oft die Tapferfeit ber Ochweizer bewundert hatte. Er rieth baber, als er etwas vorgeritten mar, um die Aufftellung ber Gidgenoffen gu bejeben, die Unfunft des Fugooltes bennoch abzumarten. >Man folle, - marnte er - biefe menigen und ichlechtbewehrten leute nicht verachten, und nicht eigenen Rraften zu viel vertrauen, benn bas Rriegsgluck fen zweifelhaft, und es habe icon manchmal ein geringer Reind ben ftarteren übermunden.«

Da fiel ihm der Kreiherr von Och senstein in bie Rede und rief. >D Bafen burg, Du Bafenberg! Du führeft bieien Ramen mit Recht!« Das verbroß ben alten Rriegemann fo febr, bag er gurnend gur Untwort gab: >Man foll beute mobl feben, ob 3ch oder Du der Zaghafte fenn werde !« Der Freiberr von Ochfenftein aber, biefe Rebe nicht achtend, mandte fich ju tem Bergoge und fprach : Diefes Bauflein Bauern wollen wir Euch beute Ubend, wie Ihr wollet, gefotten ober gebraten überliefern. €

Wenn man fich jene tapfern, ftolgen Ritter vergegenwartigt, fo findet man bas Befühl, mit meldem fie, die obnebin mehr als doppelt jo ftark waren als die Gidgenoffen, fich gegen jede Bergogerung bes Rampfes ftraubend, febr natürlich.

>hier bat uns - riefen fie - Gott biefe Bauern in die Bande gegeben! Bas fur eine Schande mare es also, wenn wir, die wir so wohl bewehrt find, noch mehr Bilfe begehren follten die Bandvoll (im Bergleis de ju den gebarnischten Rittern wohl) nackender Leute ju übermaltigen. €

Der Bergog nicte biefer Meinung beifällig ju, und gab, obne die Untunft des Fufivoltes abjumarten, den Befehl jur Schlacht. Beil aber die Gegend für bie Reiterei ju beschwerlich mar, fo gebot er ben Geis nen abzufigen, und ju Rufe ju ftreiten.

Die Pferde murden jest jurudgeführt, und nachdem fich die Ritter die hemmenden Schnabel von den Ocuben abgebauen batten, erfaften sie ihre langen Operre, traten eng jufammen, und bildeten eine morderifche Fronce.

Als auf biefe Beife die Ochlachtordnung bergeftellt mar, bat man den Bergog, ju Pferde ju bleiben, und die Geinen fechten ju laffen, wie ibm biefes als ben Relbberrn, ber bas Bange überichauen und lenten, fich aber nicht in das Betummel felbft magen follte, wohl angestanden batte. Aber der ehrbegierige und kampflustige Fürst, der eben viele Edelknechte zu Rittern geschlagen batte, bielt es fur unritterlich, biefen flugen Rath ju folgen, und gab jur Untwort; Das wolle Gott nicht, daß ich euch fterben laffe, und mich felbit vermabre, ich will Bofes und Gutes mit euch theilen, ich will bei meinen Rittern und Anechten beute fiegen ober fterben.«

Als die Eidgenoffen, die auf der vom Bald bebedten Bobe ftanden, faben, bag die Ritter abgefeffen maren, rudten fie vom Berge berab burch bas Dagerholz. Muf bem freien Felbe angefommen, bilbeten fie eine feilformige Ochlachtordnung , der Ochultheiß Petermann von Gundolfingen als Bannertrager im erften Gliede, funf Dann im zweiten, fieben im britten und fofort. Die Gibgenoffen griffen ben linken Flügel der Ritter an, und es ward mit grim-

migen Muthe eine Beitlang gestritten.

Aber alle Unstrengungen der Eidgenoffen , die fefte Mauer bes Abels ju brechen, blieben fruchtlos. Der Schultbeiß von Lucern, ber fich, nachdem er im vorderften Bliede anruckte, und fich badurch ohnehin icon einem gewiffen Tode geweiht batte, fand auch bald benfelben , und mit ibm der Alticultheiß von Doos, fo wie Stephan von Gillinen, ein Ochwager bes Petermann von Gundolfingen, die mabre scheinlich mit ihm im erften Gliede des Reils ftanden. Oedzig Gidgenoffen maren icon gefallen, mabrend bie Ordnung ber Ritter noch ungebrochen baftand.

Da geichah endlich eine jener Thaten, die fich nicht im Boraus berechnen laffen , und nur von beis fer Baterlandeliebe, vielleicht auch von jener angebornen Bartnadigfeit farter Bemuther, die ben Sod ber Ochmach vorziehen, eingegeben worden.

Der Ritter Arnold Strutban von Binkelried aus dem Lande Unterwalden, sprang aus ber Ordnung heraus und rief ju ben Seinen >3ch will euch eine Baffe machen liebe Bruber, ich merbe fallen, bann forget aber fur mein Beib und meine Rinder. Muf, liebe treue Gidgenoffen, mir nach, und über mich binweg mitten in den Feind.«

Raum batte er biefe bodwichtigen Worte ausgesprochen, jo umfaßte er auch icon mit feinen Armen eine Ungabl ber feindlichen Opeere, tauchte fie in feine madere Bruft, und rieß fie mit ber Ochwere feines ftarfen Körpers ju Boben.

Geine Rampfgenoffen benütten jest den Mugenblid, erweiterten, über ben Leichnam bes eblen Binfelried binüberfturgend, fcnell die durch feine belbenmutbige Mufopferung gemachte Lude, ichlugen mit ihren Sellebarden fraftig auf die hoblen Spiefe der Ritter, und trennten fo febr bald bie Ordnung ber überraschten Feinde, beren lange Opeere jest unnug murben.

Die Gidgenoffen batten in dem Rampfe, der nun begann, megen ibrer großen Beweglichfeit um fo mehr ben Bortbeil, als der Lag febr fcmull mar , und bie feindlichen Ritter in ihren Barnifchen mehr von ber



| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

🕓 La morte del Duca Leopoldo nella battaglia di Sempach を

🗲 Leopold herczeg Sempach melletti ütközetben elesik 🏝

| • • |  |  |
|-----|--|--|
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
| 4   |  |  |

Hipe litten als ihre Gegner; ja viele der Ritter erftidten, und fanden auf bem Schlachtfelde fo ben Lod, ohne rermundet worben ju fenn.

Als die Ordnung der Ritter getrennt mar, brangen des herzogs Leopold nachfte Umgebungen in ibm, sein Leben zu retten, was er auch noch sehr leicht batte thun konnen. Aber das Ehrgefühl des edlen Furften emporte fich dagegen, und er rief: >Das verbute mir Gott! fo mander fromme Biebermann, fo manche Grafen , herren , Ritter und Anechte, find mit mir in ben Tob gegangen, ich will lieber ehrlich fterben, als unebrlich auf Erden leben «

Ochon war bas Banner von Tirol mit bem Rerbenten Ulrich von Ortenburg gefunten; fcmer verwundet fiel Beinrich von Efchenbach und mit ihm auch die Sauptfabne von Defterreich. Ulrich von Marburg entreißt fie noch bem Feinde und fcwingt fie boch empor, ben Duth ber noch Rampfenden ju erhöben, aber bald fturgte auch er tootlich vermundet ju Boben. Mit ber letten Un-Arengung feiner Rrafte, bielt er die Rabne noch empor, und forie mit fterbender Stimme : >Rettet Defterreich, rettet Defterreich! Da fturgte fich Berjeg Leopold, den Buruf borend, in das dichtefte Gebrange ber Feinde, reift bas Banner aus ber ertaltenden Sand, und schwingt es feurig empor mit ben Borten : > Doch ftebt Defterreich in feinem Gurften. Biele Ritter brangten fich jest um ibn, und mit neuer Buth begann ber Rampf, aber einer nach bem andern fiel an Leopolds Geite.

Bon Schmerg und Bergweiflung bingeriffen, wollte Leopold den Cod fo vieler edlen Ritter nicht überleben, und fturgte fich in bas bichtefte Gebrange. Sier fant er im Getummel und durch die große Sige fait obnmachtig, in feiner fcweren Ruftung ju Boben, als diefes bemerkend ein frummer, budeliger Gidgenoffe aus Ochmpg auf ibn queilte, und fich auf ibn warf, um einen Ort im Barnifche ju finden, damit er ihn mit einem Dolche tobten fonne.

Ingwischen mar aber der Bergog wieder ju fich getommen, und rief, als er fich von einem Meuchelmorber überfallen fab >3ch bin ber gurft von Defterreich!« Muf diese Borte, ergrimmte aber der robe Schweizerbauer noch mehr, zerschnitt mit feinem foarfen Deffer ben Sarnifdriemen , und ermordete ben unglücklichen Fürften \*).

Mls Martin Malterer, der Bannberr von Breiburg im Breitgau feinen Berrn in diefem entfeelten Buftande erblickte, ließ er von Todesichrecken ergriffen, das Banner fallen, und umarmte den leich: nam feines ermordeten gurften, fand aber auch dabei ben gewünschten Tob.

Als der Lod des Bergogs bekannt murde, ergriff der Trog, der die Pferde hielt, die Flucht, mas

beth, welche unvihres Baters ftarb.

\*) Leopold zählte wenig über 35 Jahre, und hinterlief aus feiner Che mit Biribis von Mailand pier Gohne: Bilbelm, Leopold den IV., Ernft und Friedrich ben IV. und eine Tochter Glifa:

welche unvermält feche Sahre nach dem Tode

auch fogleich die Nachhut that, welche Bergog Le o. pold unter die Befehle bes Grafen von Bollern, jugenannt ber Ochmarge, gestellt hatte, ber aber felbit ritterlich im Rampfe fiel.

Als daber die Ritter, die indeffen ju Rufe fampften, voll Bestürzung riefen »Die Roffe ber! bie Bengfte ber! waren diefe icon langft fort und mit ibren Dienern in Gicherheit, und fo blieb jest ben unglucklichen Rittern nichts anderes mehr übrig, als ihr Leben fo theuer als möglich ju erkaufen, ba bie Gidge= noffen feine Gefangenen machten.

Bugleich mar auch die Befatung von Gempach gegen ben rechten Klugel ber Mufftellung ibrer Reinde ausgefallen, und hatte bas Biereck ganglich gesprengt. Ein fürchterlicher Rampf tobte nun, in welchem Die Eidgenoffen durch die Bebendigkeit, die ihnen ihre leichtere Ruftung (Die meiften trugen gar feine) gab, mit ihren furgen Baffen, ben leichten Streitarten und Morgensternen die Oberhand bebielten.

Gedehundert feche und funfzig Grafen, Berren und Ritter murden erichlagen, worunter fich auch Sanns Ulrich von Safenburg, ber von einem ju großen Gelbftvertrauen gewarnt hatte, und Sanns von Ochfenstein, ber bes alten Ritters Rath verfpottet batte, befanden.

Fünfzehn Sauptbanner fielen in die Bewalt ber Eibgenoffen, und ber Berluft ber Bergoglichen foll au-Ber den gebliebenen Rittern bei 4(N)0 Dann gemejen fenn. Die Gidgenoffen, welche eine unermefliche Beute machten, begnügten fich mit bem errungenen Triumpbe, ohne mehr ihre Feinde ju verfolgen.

Der Verluft der Eidgenoffen wird auf 200 Mann angegeben, darunter befand fich ibr Unführer Petermann von Gundolfingen, beffen lette Borte die republikanische Mahnung an feine Mitburger maren , feinen Ochultheiß langer als auf ein Jahr gu mablen; ber Ritter Urnold Struthan von Bin. telried, und viele Undere.

Um Morgen nach ber Schlacht ichidten die Berzoglichen zu den vier Baldstädten auf die Bablstatt bei Gempach, und begehrten ficheres Geleite, um die Leiche bes ermordeten Berjogs Leopold, jo wie jener ber erschlagenen Berren und Ritter abzuholen; worauf diefer eble Fürft von Defterreich mit 27 Rittern im Rlofter von Konigsfelden beigefest murbe.

Die Bildniffe jener 27 Ritter auf ihren Bappenschildern knieend, waren rings an den Banden ber Rirche gemalt, auch zeigte man noch Jahrhunderte nachber die von dem Blute ter Eblen gefarbte Babre auf welcher man ben Bergog und die Ritter nach bem Rlofter gebracht batte.

Nachdem über bundert der erichlagenen Berren und Ritter abgebolt maren, marfen die Eidgenoffen die Uebrigen in große Gruben, ibre eigenen Tobten führten fie aber nach Lucern, und febrten bann felbit, nachdem sie drei Tage, nach Kriegsgebrauch, auf der Wahlstatt verharret batten, wieder beim.

Einen folden Gieg gegen die Musmahl ber Rittera schaft so vieler gander erfochten zu haben, mar ein Ereigniß, das, abgeseben von feinen nachften materiellen

Folgen, die Eidgenoffenschaft durch vermehrtes Bertrauen

in fich felbit, und durch erhöhten Ruhm bei allem Bolte ftartee und befestigte.

Ohne tie großmuthige Sandlung ber Ritter, von ben Pferden zu fleigen, um den nackten Bauern gleichen Kampf zu gewähren, der aber wegen der Last der Rustungen in dem schwülen Sommertage zu einem höcht Ungleichen wurde, und ohne die hochherzige Aufopferung des Struthan von Winkelried, möchte sich jedoch der Sieg wohl schwerlich für die Eidgenoffen erklart haben.

Immer aber gereicht es ihrem friegerischen Sinne jur Ehre, daß sie den Fehler, den der Herzog beging, indem er die Nitter absigen ließ, sogleich erfannten, und daß sie daher, sie, die bisher auf dem Berge gestanden, und den Kampf wegen Ungleicheit der Zahl und des Vortheils der Ebene am Gee, für die Reiterei gerne gemieden hätten, unsverzüglich auf den scheindar ungertrummerbaren eisernen Koloß, in welchen sich die berzogliche Reiterei verwandelt hatte, losrückten. Auch war die keilformige Schlachtordnung, welche sie zu diesem Zwecke bildeten, biezu die angemessenste.

Sart hatten bie Ritter bie unkluge Verachtung gebüßt, mit welcher fie auf die Bauern herabsaben. Aber der Muth bes Abels wurde durch bas Unglud bei Sempach so wenig gebrochen, ja der Saß vielmehr noch gesteigert, so daß schon am sechsten Tage nach ber Schlacht den Eidgenoffen über fünfzig neue Absagebriefe zugesendet wurden.

# herzog Albrecht des III. Alleinregierung aller öfterreichischen Cander.

Bahrend Bergog Leopold III. der Biedere ungludliche Kriege führte, maltete fein Bruder Bergog Ulbrecht III. fegendreich in Defterreich.

Dieser friedeliebende gurft hatte sich mit Liebe ber Universität, der Sauptstiftung seines verstorbenen Bruders Rudolph des IV. angenommen, und da diese nur das Recht der drei weltlichen Facultäten hatte, bei dem Papste Urban dem VI. ausgewirkt, daß derselbe am 20. Februar 1384 die Erlaubniß erstheilte, daß auf ihr auch Theologie gelehrt werden durfte.

Bugleich bestätigte er auch die Rechte und Freiheiten, welche Rudolph IV. der Biener Sochichule verlieben batte, und gab noch neue hingu.

Er ftiftete ein Collegium, in welchem zwölf Magister und einige Doctoren mit einander standesgemäß leben sollten, und betheilte es mit binreichenden Ginfunften. Ucht Domherrenstellen bei St. Stepban sollten immer von Magistern besett werden. Bei offentlichen Feierlichkeiten sollte der Rector zur rechten Seite bes Propstes von St. Stephan geben.

Bei Einsetung des Burgermeifters, Stadtrichters und der Geschwornen von Bien, sollte der neue Rector gegenwärtig seyn, und die neuen Mitglieder des Stadtrathes hatten ju schwören, die Privilegien der Universität aufrecht ju balten und ju vertbeidigen.

Ferner ertheilte ber Bergog Albrecht ber Universität auch bas Recht, afabemiiche Beiete ju geben, welche die Lehrmethode und Disciplin enthielten, und suchte nebstbei auf den Rath des Bischofs von Freystingen, berühmte Lehrer für diese neue, immer mehr fortschreitende Stiftung zu gewinnen. Zugleich vollenzbete er auch die, von seinem Bruder angefangenen Gebäude, und wies der neuen Hochschule den Plat an, den sie noch heut zu Lage einnimmt \*).

An der Grenze zwischen Böhmen und Desterreich war es zwischen den Eblen zu mancherlei blutigen Auftritten gekommen, so daß schon ein Krieg zwischen den beiden Ländern zu befürchten war; indessen gelang es aber noch den Bemühungen des Herzogs Albrecht, nicht nur den schwer gefährdeten Frieden zu erhalten, sondern es wurde der Zwist zwischen ihm und dem Könige Wenzel so völlig ausgeglichen, daß dieser den Herzog im Mai des Jahres 1386 in Wien besuchte, und ihm eine Urkunde gab, worin alle Rechte und Freiheiten, welche die Herzoge von Desterreich von den römischen Kaisern und Königen erhalten hatten, bestätigt wurden.

Bergog Leopold III., beigenannt der Biebere, batte vier Gobne binterlaffen, von melchen Bilbelm bei dem Lode feines Baters im fiebengebnten Lebensjahre mar. Rach bem Bausgefege batte Bilbelm, in Gemeinschaft mit feinem um ein Jahr jungeren Bruder Leopold, die Regierung ber abgefonderten vaterlichen Cante übernehmen konnen; aber fein bei Gempach gefallener Bater Bergog Leopold III. batte, obicon er fur feine Person feinen aronen Aufwand gemacht, doch in Folge feiner unglücklichen Kriege eine fo fcmere Couldenlaft binterlaffen, bag ber junge Herzog Wilhelm und seine Rathe es für das Beste hielten, den Bergog Albrecht zu birten, die im Jahre 1379 geschehene Theilung ber öfterreichischen ganber für aufgeboben ju betrachten, und biejelben allein ju regieren, wie früher fein Bruder Rudolph IV. es gethan, und feinem Meffen ein Vormund und Bater zu febn.

So tam nun am 10. October 1386 ju Bien ein Bertrag zwischen ben beiben Bergogen Albrecht bem III. und Bilbelm ju Stante, beffen wefent-liche Bestimmungen folgende maren:

Die Theilung der öfterreichischen Kanber vom Jahre 1379 ist aufgehoben, Gerzog Albrecht besitzt und regiert Alle mit voller Gewalt auf Lebenszeit und übernimmt den Krieg und die Gelbichuld; — er sorgt für die vier Göhne Leopold's und für bessen Schter Elisabeth wie für seine eigenen Kinder; — wenn Albrecht mit Tod abgeht, so forgt Wilbelm, oder wer dann unter seinen Brüdern und den Göhnen Albrechts der alteste ist, für das ganze Regentenbaus und regieret Land und Leute; — fordert Albrechts gleichnamiger Gohn, sobald er vollsährig ist (d. i. sechzehn Jahre), von Wilhelm oder dessen Brüdern seinen Untbeil an Land und Leuten, so sollen alle Landberren der österreichischen Länder ihr Bestes thun, damit dieselben ungetheilt bleiben; — helfen alle Be-

<sup>\*)</sup> Schlidenrieder, Chronologia diplomatica Universitatis Vindobonensis ab anno 1337 ad annum 1384 Viennae 1753.

ungen nicht, fo fällt Albrecht dem Inngern und beffen Brubern, falls er fie bat, bas Bergogthum Defterreich ob und unter ber Enns ju, gang fo, wie es in bem Theilungsvertrage vom Jahre 1379 beftimmt ift. - Aber auch bie Gobne bes Bergogs Leopold des III. haben nach ihres Obeims Lode, fobald fie fechzehn Jahre alt find, das Recht, ihren Antheil an Land und Ceuten zu fordern, und es bient bann die Theilungsurfunde vom obgedachten Jahre gur Richtschut.

hierauf erließ herzog Wilhelm ein Ochreiben an feine Unterthanen, worin er ihnen ben, mit dem Bergoge Albrecht geschloffenen Bertrag befannt machte, ihnen befahl, feinem Obeime, fo lange er lebe, in allen Dingen gehorfam ju fenn, und fie jugleich für diefe Beit bes ibm und feinen Befchwiftern

edeifteten Gibes losfaate.

Much Bilbelm's Bruder, Bergog Leopold IV., welcher in ber Geschichte mit dem Beinamen bes Diden, auch bes Stolgen bezeichnet wird, trat ju Innsbrud bem, mit bem Bergoge Albrecht gefchlofe fenen Familienvertrage ausbrucklich bei.

## Der bofe ober faule friede mit den Schweigern.

Bergog Albrecht, ber fich jest ber Regierung ber gefammten öfterreichifchen Canber mit ber größten Thatigfeit annahm, fand es vor Mlem nothwendig, mit ben flegreichen Giogenoffen, welche bereits ben wichtigen Plas Befen erobert hatten, Baffenruhe gu foliegen; benn es fehlte ben Bergogen von Defterreich an Geldmitteln, den Krieg mit Kraft und Erfolg fortzuseten, und auch die Schweizer wurden des Krieges mube, weil ju ben Berbeerungen, welche er veranlagte, auch peftartige Krantheiten kamen, welche viele Denichen binmegrafften.

Go tam nun burch bie Bermittlung ber Reichs-Mabte, welche unausgefest am Friedenswerte arbeiteten. nach vielen fruchtlofen Berfuchen endlich ein Baffenftillftand amifchen dem Bergoge und den Gidgenoffen zu Stande, welcher vom 8. October 1386 bis Bichtmeffe 1387 dauern follte; dann aber bis zu eben

bem Tage 1388 verlangert murbe.

In biefem Baffenftillftande waren die Grafin von Ballangin, die Stadt Freiburg im Uechtlande, Bern und Golothurn fowie überhaupt alle Diener d Bundesgenoffen bes Saufes Defterreich einge-

foloffen.

Indeffen niftete aber ber Bag gegen Defterreich immer tiefer im Bergen ber Gidgenoffen, denn Reinem tonnten fie vergeben, ober in ber Ochweig von Deferreich Gutes fprechen \*). 3a wer feinen Belm ober Out (wie es die Bergoge ju thun pflegten), mit Pfauenfebern hatte ichmuden wollen, murbe von bem **Bolfe umgebracht** worden senn.

So ift bekannt, bag in ber gangen Schweig fein Pfau gehalten werben burfte; und als ein eibgenoffischer Mann, ber in einer öffentlichen Ochente faß, burch ein Spiel ber Sonnenftrablen die Farben bes Pfauenschweifes in fein volles Glas Bein gebildet bemerete, jog biefer fein Ochwert, und gerichlug bas Blas mit bundert Rluchen in Stude.

Als am 2. Rebruar 1388 biefer Waffenstillstand ju Enbe ging, fuchten bie Reicheftabte abermals eine Verlängerung zu vermitteln, die aber erft am 1. April 1389 durch einen fiebenjahrigen Baffenstillstand gwifchen ben Bergegen von Defterreich und ben Gibgenoffen ju Stande fam, wodurch dem landverberblichen Kriege ein Ende gemacht murbe.

Die Gidgenoffen bebielten baburch ihre Eroberungen, und verpflichteten fich, feinen Unterthan ber Berjoge in ihr Burg. ober Landrecht aufzunehmen, außer berfelbe murbe fich in ben Stabten ober Balbftabten

ber Eidgenoffen bauslich niederlaffen.

3m Jahre 1394 unterhandelten bie Rathe ber Bergoge von Defterreich neuerdings über Die Verlangerung diefes fiebenjabrigen Friedens, auf dem nun ein zwanzigjabriger folgte \*), beffen Artitel ausführlicher, als jene bes frubern Bertrages abgefaßt maren \*\*).

Bahrend Bergog Albrecht die Canber, welche früher von feinem Bruder Leopold regiert worden waren, bereifte, und mit Ktaft an der Abtragung ber Ochulden, die diefer Fürft gemacht hatte, arbeitete, mar der Bifchof Johann von Paffau geftorben, worauf bas Capitel ben Dombechant Bermann ju feinem Nachfolger gemablt batte.

Aber Papft Urban VI. bestätigte die Babl nicht, fondern ernannte ben Pfalggrafen Ruprect jum Bifchofe, gegen welchen die Debryahl bes Capitels, ba Bermann feine Burbe niebergelegt hatte, ben

Grafen Beorg von Sobenlobe mablte.

Für Ruprecht erflarten fich die bairifden Berjoge, ber Raifer Bengel, die Burger von Paffau, - welche dieserwegen sehr große Begunstigungen und Borrechte erhielten - und der Graf Beinrich von Ohaumberg. Bergog Albrecht bagegen bielt bie Gache bes Grafen von Sobenlobe fur Die gerechtere, und unterftupte ibn mit feinen Waffen.

So dauerte der Krieg unter gegenseitigen Berbeerungen langere Beit fort, bis endlich Bergog AL brecht ben Papft bewog, bem Pfalgrafen bas erledigte Bisthum Paderborn zu verleihen, und den Grafen von Sobenlobe als Bifchof von Paffau anguerkennen, welcher bas alte Bundniß mit Defterreich erneuerte, und fich als beffen Ochuloner fur 14,000 Pfund Biener Pfennige befannte.

Aber König Bengel von Bohmen unterftuste noch fortmahrend die Burger von Paffau in ihrer Bis berfeglichfeit, und ertheilte dem Bifchofe Grafen von Bobenlobe erft im Jahre 1393 die Reichslehen.

<sup>\*)</sup> Bom 24. April 1395 an gerechnet. \*\*) Siehe die Urkunde im Tichudi.



<sup>9 3 0</sup> hannes Müller I. 6. 455. Giehe auch bes Boweizerlandes Befchichten von Beinrich Efcotfe. Marau 1822. G. 63.

Gleichzeitig mit ben Paffauer Uneinigkeiten hatte sich auch ein anderes Ereigniß zugetragen, bas zu weit aussehenden Verwicklungen führen zu muffen schien. Die herzoge von Baiern hielten nämlich zu Raitenbaslach eine Versammlung, zu welcher sie den Erzbischof Pilgrim von Salzburg einluden, und wozu herzog Stephan von Baiern diesem Kirchenfürsten sicheres Geleite ertheilte.

Aber ungeachtet deffen murde der Ergbischof von dem Bergoge Friedrich mit Einwilligung feines eben-

genannten Brubers gefangen gefest.

Bengel schickte nun bem Bergoge Friedrich wegen bieses Landfriedensbruches einen Absagebrief, und bot auch die Reichsstädte in Schwaben, am Rheine und in der Betterau gegen ihn auf, worauf eine Fehde entstand, an welcher auch öfterreichische Ebeil nahmen, da der Erzbischof aus dem Geschlechte der Puch beime war.

Endlich entkam ber Erzbifchof Pilgrim aus seinem Gefängniffe Burghausen, und auch die, wegen biefer Angelegenheit entstandenen Irrungen zwischen dem Berzoge Friedrich von Baiern und dem Berzoge Albrecht von Defterreich wurden burch Schiede

richter wieder ausgeglichen.

Mit bem Könige Gigmund von Ungarn ichloß Bergog Albrecht am 18. Juni 1389 einen Vertrag, um die Störungen bes Friedens an den Grengen und die Unsicherheit ber Straffen fur die Raufleute zu befeitigen.

Der Böhmenkönig Bengel ftand zu bem Bergoge Albrecht von Desterreich wegen Paffau in einem gespannten Berhältniffe, und schloß baber zu seiner befferen Sicherheit am 18. Juni 1389 mit bem Markgrafen Jobokus ober Jobsk von Mähren ein Schusbund Trubbundniß gegen Jedermann, Niemanden ausgenommen.

Darin wurde zugleich festgeset, bag im Falle ber Ermablung bes Markgrafen zum römischen Konige — denn Wenzel hatte ben Entschluß, auf biese Würde Verzicht zu leisten, geäußert — er den Herzog Albrecht zu seinem vornehmsten Rathgeber nehmen, und sein Saus besonders begunstigen werde.

Es fam aber nicht bagu, ba dem mankelmutbigen Bengel sein Entschluß, wenn es ihm jemals bamit Ernst gewesen, wieder reuete.

Im Jahre 1390 mußte Bergog Albrecht gegen einige seiner Bafallen zu Felbe ziehen, weil biefelben es gewagt hatten, mitten in Defterreich ben Landfrieden zu brechen.

Die herren von Rohr besagen nämlich nebst vielen andern Gutern bas Schloß Leonstein unfern ber Stadt Steier, welches für uneinnehmbar galt. Daburch in ibrem trofigen Sinne bestärft, magte jest einer ber sechs Bruder von Rohr, zwei Gesandte des Erzbischess von Salzburg an Albrecht, obwohl biese

mit bes Bergogs ficherem Beleite reif'ten, gefangen gu nebmen.

Gerzog Albrecht beschloß nun, diesen Frevel zu bestrafen, und unternahm perfonlich die Belagerung des Schlosses Leonstein, welches auch nach brei Monaten fiel, und dann auf des Berzogs Befehl ber

Erbe gleich gemacht murbe.

Bilbelm von Robr, ber fich aber aus ber Wefte burch einen unterirdichen Bang geflüchtet hatte, fündete jest nebst zwei andern seiner Brüder bem Berzoge formlich die Febbe an, die erst im Jahre 1392 beendet wurde, und nach dem schiedsrichterlichen Ausspruch nicht sehr siegreich für ben Berzog Alsbrecht gewesen seyn mag.

Die Gelonoth, in welcher herzog Albrecht sich befand, hatte ibn gezwungen, auch die Geistlichkeit mit Steuern zu belegen. Da aber dieses ohne der papstlichen Bewilligung nicht geschehen durfte, so wurde Albrecht und alle seine Beamten, welche die Steuern einzutreiben gewagt hatten, mit dem Kirchenbanne belegt.

Jeboch Bonifag IX., ber Nachfolger bes ftrengen Urban bes VI., trug bem Bijchofe von Freyssingen auf, ben Herzog von dem Banne und ben Kirchenstrafen, in die er verfallen war, wieder loszussprechen, nachdem der Herzog versprochen hatte, seine eigenen und seiner Neffen Unterthanen, die dem Ufterpapste Elemens anhängig waren, von diesem abwendig zu machen, und sie dahin zu bewegen, das rechtmäßige zu Nom thronende Oberhaupt der Kirche anzuerkennen und zu verehren.

Diefes Verfprechen nahm Bonifaz IX. auch wohlgefällig auf, und gebot bem Bijchofe von Freysingen, bevor biefer ben Gerzog von bem Banne lodgablte, ihm einen Eid abzunehmen, daß er jene Zusage mit Treue und Gifer erfüllen werde; auch mußten ber Berzog und seine Beamten schwören, sich nie
wieder eine Migachtung der Steuerfreiheit der Geiftlichkeit zu erlauben.

Serzog Albrecht, ber König Gigmund von Ungarn, und ber Markgraf Jobkt von Mahren, welche sich einander immer mehr naherten, schlossen, welche sich einander immer mehr naherten, schlossen, welche sich einander immer mehr naherten, schlossen über das bereits am 2. Juni 1390 zu Stande gebrachte Schupbundniß zu Presburg am 13. Janner 1392 ein neues Bündniß wider alle ihre Gegner ab, den König Wenzel — der zwischen Böhmen und Desterreich die Erbverbrüderung am 14. September 1391 erneuert hatte, — ausgenommen. Später, im Jahre 1394, schloß Berzog Albrecht auch Bundnisse mit dem Grafen Eberhard von Würtemberg, mit 14 Reichsstädten, ja selbst mit dem Schwiegervater Wenzels, dem Herzoge Johann von Baiern\*), welcher denselben nicht, wohl aber bessen bittersten

<sup>\*)</sup> Seine Tochter Sophie mar mit Bengel in zweister Ehe vermält; bas ichredliche Los ber erften Gemalin Johanna von Baiern ift allbefannt.

Gegner, ben Markgrafen Jobft von Mabren, ausnabm.

Um biefe Beit, als diefes lettere Bundniß ju Ling am 20. Mai 1394 geschlossen wurde, batte die berühmte Gefangennehmung des Bohmenkonigs Bengel bereits Statt gefunden.

### Konig Wenzel von Bohmen.

Nach bem Binicheiben bes beutschen Raisers Rarl bes IV. aus bem Saufe Luremburg im Jahre 1378, welchen bie bankbaren Bohmen fur Die vielfeitig ihnen ermiefenen Bobltbaten ibren Bater nannten, theilten feine Erben brei Gobne und brei Entel feine Lande.

Bengel erhielt Bohmen und Ochlesien, Giegmund die Mart Brandenburg, der jungfte, Johann, die gange laufit; die beiden Entel Jodot und Protop befamen bas Marfgrafthum Mahren, der britte Entel, Johann Gobieslam, mar ein Beiftlicher und erhielt spater das Patriarchat von Uquileja.

Bengel mar icon im zweiten Jahre feines MIjum Nachfolger in Bohmen, und noch bei Lebzeis ten feines Baters jum romifchen Raifer gefront worben. Er bestieg jest beibe Throne in feinem achtzehn= ten Jahre, aber ju einer Beit, wo besonders der in Deutschland berrichende Buftand ber Beieglofigkeit einen traftigen Rurften nothwendig machte.

Die Erziehung Diefes jungen Regenten mar aber micht von der Urt, daß er diefen bringenden Unforderungen batte entiprechen fonnen; benn Gtoly und Graufamfeit bilbeten die Sauptzuge feines Charafters. wozu fich noch gesellte, daß er dem Trunke und der Bolluft ergeben mar, welch beibe Rebler feinen Berfand gefcmacht haben mochten, da er Dinge unternabm, wie fie nur einem Bahnfinnigen durch das Bebirn fahren fonnen.

In der erften Beit feiner Regierung hatte befonbers bie Rirchenspaltung burch zwiespaltige Papftmab= len auf bas europaifche Staatsverhaltniß bie verberbs lichfte Ruckwirkung, und in Deutschland nahm baber bei dem Mangel einer festen Reichsordnung und einer fraftigen Bermaltung, das Faustrecht furchtbar über= band. Jede Partei fuchte fich burch Bundniffe ju ftarten, um fich durch eigene Rraft, Ochus gegen Bewalt und Unrecht ju verschaffen, ben die Befete nicht mehr verleihen fonnten. Go entstand ein Stabtebund wider die Reichefürsten, die fich beständig gegen= feitig durch Streifereien beunrubigten.

Mehnliche Berbindungen murben auch in mehreren andern Begenden Deutschlands geschloffen, und bas Recht auf eigene Faust gehandhabt. König 2Bengel fab aber allen Diefen Parteiungen unthatig gu, bis er endlich gezwungen wurde - ba diese Verbindungen bem koniglichen Unjeben felbst schon gefährlich murben - burch einen allgemeinen Landfrieden benfelben entgegen ju mirten. Die Stadte traten biefem mehrfeitigen Bunfche bei, und foloffen mit ben Gurften und Abeligen einen Frieden auf einige Jahre, welchen fie aber noch vor Ablauf ber festgesetten Beit burch Bewaltthatigfeiten wieder verlegten.

Bengel that babei abermals nichts, und fab gang rubig ju, wie fich Burger und Abelige rauften, einander plunderten, die Besitzungen gegenseitig verheerten, und fich mordeten, und schritt erft, als ibn fcon die Umftande biegu nothigten , ju feinem gewöhnlichen Mittel, namlich gur Unordnung eines Reichstages, ben er bieginal nach Eger ausschrieb, wo ein neuer Candfrieden von ben beiden Gegenvarteien : namlich den Rurften und Stadten unterzeichnet murbe.

Uber bei Bengels Gorglofigfeit in allem dem, mas die Sandhabung der Befete betrifft, mar es fein Bunber, bag ungeachtet biefes Canbfriebens bennoch bie Unruhen in Deutschland immer fortbauerten, marum ihm auch bie Deutschen ben Ramen bes Era-

gen oder Faulen beilegten.

Wie in Deutschland nachläßig, fo bekummerte er fich auch wenig um fein Baterland, und vermenbete feine größte Gorgfalt blos auf uppige Baftereien und abwechselnde Beluftigungen. Durch diese Lebens, weise mußte er nun gang naturlich auch ben Bobmen immer gleichgiltiger und verhafter merben, mogu noch fam, daß er ihnen jum Eroge mehrere Deutfche an feinen Sof jog, und diefen die vornehmften und einträglichsten Memter anvertraute.

Aber die Folge davon mar, daß jest unter einigen bohmijden Großen eine Berichworung wider ibn entstand, wovon er jedoch durch einen seiner getreuen Unbanger Kunde erhielt. Ohne Zeitversaumniß ließ er fogleich die Verschwornen verhaften und schon am zweiten Tage barauf öffentlich enthaupten. 216 biefes geichehen mar, berief er fammtliche Rathsherren ber Ult = und Reuftadt ju fich, und befahl ihnen an feiner Safel Plat ju nehmen.

Babrend bes festlichen Gastmals trat aber bet Scharfrichter in den Saal, und fragte den Konig um die Urfache feiner Borforderung, worauf ihm diefer bedeutete, nach aufgehobener Malgeit werde er ibm ein wichtiges Beichaft übertragen, er moge baber feines Muftrages megen fich in Bereitschaft halten.

Die versammelten Gafte maren über biefes fonderbare Ericheinen nicht wenig bestürgt, und liegen ibre Ungit und Berlegenheit auch nicht unbemerkt, welche Stimmung Bengel in Diejem gunftigen Mugenblice nicht unbenütt laffen wollte. Er machte daber die barteften Bedingungen, gab ihnen ftrenge Befehle, und entließ fie erft bann, als fie ibm in allen feinen Forderungen willigen und unbedingten Behorfam verfprochen hatten.

Bengel mar bereits mit Johanna einer Loch. ter des herzogs Albrecht von Baiern, Grafen von hennegau und holland, einer in jeder Beziehung liebensmurdigen Fürstin, vermalt, welche ihm oft mit Thranen von feinem unruhmlichen Lebenswandel abjubalten suchte, - aber ihre Tugenden und Ermab. nungen machten feinen Gindruck auf das leichtfinnige und entartete Berg ihres Bemals; fondern fachte viels mehr feinen Urgwohn an, nachdem er fie im beimliden Einverständniffe mit feinen Begnern glaubte, und noch bagu ben verläumderischen Ginflufterungen eini:

ger Sofleute geneigtes Ohr ichentte, welche ihm bie eheliche Treue feiner Gemalin verbachtig ju machen fuchten.

Wengel, gang seinem falschen Verdachte bingegeben, konnte die Unrube seines Gemuths nicht mehr bemeistern, und versuchte daher Mittel gur Aufklarung, die aber seine Qualen nur noch mehr vermehrten ober ihn mit dem Gewichte der Unvernunft erbrücken konnten.

Er wollte gleichsam bas Auge Gottes entlehnen, um die Bergen ju prufen, und bildete fich den unsinnigen und verbrecherischen Plan, den Schleier von bem Gewiffen zu beben, und die Geheimniffe zu durchschauen, welche seine Gemalin vor dem Tribunale der Buffe niedergelegt.

Johannes von Nepomut gerannt \*) warb nun jum Fürsten gerufen, ber zuerst auf Umwegen Fragen stellte, um in seiner Neugierde befriedigt zu werden. Da ihm aber auf diesem Wege seine Absicht mißlang, so erklärte er sich jest ganz offen, daß er von Johannes zu wissen verlange, was die Kbnigin ihm im Beichtstuhle anvertraut batte.

Der Mann Gottes von Abscheu ergriffen, bedeutete bem Bohmenkonige Wengel mit Gifer, Kraft und Achtung, baß sein Verlangen die Vernunft empöre, das heiligste der Religion entwürdige und dabin strebe, die Mittel unwerth zu machen, welche die Barmberzigkeit den Sundern gelaffen, um sich mit dem himmel auszusöhnen.

Bengel mar aber gewohnt Stlaven um fich zu feben, und glaubte, daß Niemand magen könnte, ibm zu widersprechen; jedoch verbarg er seinen Berbruß, und entließ den heiligen Mann ohne den geringsten Anschein von Born merken zu laffen. Jobann erkannte aber in diesem Schweigen ben erzurnten rachesuchtigen herrn, und war dieserwegen auch seines bevorstehenden Untergangs gewärtig.

Diese gegrundete Beforgniß ward aber nur zu bald auch bestätigt; benn, als König Bengel in einer, dem Caligula oder Nero würdigen Laune einen Unglücklichen zu den Flammen verurtheilte, deseinen ganzes Berbrechen darin bestand, daß er bei der Bereitung einer Speise, den Bunsch des Ungeheuers nicht befriedigte, da eilte Johannes herbei, um das schreckliche Urtheil zu hemmen, und den Berurtheilten von der unverdienten harten Todesstrafe zu retten.

>Fürst, — sagte ber fromme Mann, — begebe ein Berbrechen nicht, bas Dich vor der gangen Belt mit Schande bebecken wurde. Das Scepter schütt Dich vor der Rache der Menschen, erhebt Dich aber nicht über die Gesets Gottes. Deine Macht schafft Dir Alles leicht, kann sie aber den Mord heiligen, den Gott verdammt !«

Wengel, gang erbittert, erinnerte fich feines vorigen Saffes gegen Johann wegen bes ihm verweigerten Beichtbefenntniffes ber Konigin, und befahl, ben bei ligen Mann in Retten zu legen und ins Gefängniß ju werfen, welches er so lange nicht verlaffen wurde, bis er das Beichtbekenntniß dem Könige entdeckt habe. Nach einigen Tagen ward aber Johann wieder frei gelaffen, worauf ihn der König bitten ließ, diese vorgefallene unwürdige Handlung zu vergeffen, und am nächstsolgenden Tage nach Hof zu kommen, wo er ihm den sichern Beweis seiner Achtung geben werde. Johann begab sich jest nach Hof, wo er gut empfangen und zur Tafel geladen wurde.

Bulest jog ihn aber Bengel bei Seite, und versicherte ihn, er könne auf unverbrüchliches Schweizgen, so wie auch auf Ehre und Reichthumer rechnen, wenn er seinem Bunsche entsprechen wurde; im Gesgentheile aber habe er die grausamsten Martern, ja selbst ben Tod zu erwarten. Jest erwiederte Joshann, Deure Majestat! mein Leben ift in Eurer Sand, und nichts kann mich von Eurem Borne retten; ich werde treu der Tugend nachstreben und mich freuen, wurdig befunden worden zu sepn, um Euretwegen zu bulben.«

Der Butherich ließ ihn nun neuerdings in ben Rerfer werfen, gräßlich Foltern, Fackeln an die empfindlichken Stellen bes Körpers balten, und andere unbeschreibliche Martern anwenden.

Faft fterbend murbe er von ber Folter genommen und wieder in ben Rerfer jurud gebracht, wo er nun seinem jammervollen Schicksale überlaffen blieb. Die Königin Johanna erfuhr Alles und eilte in Thranen ju dem harten Gemale, um von biefem bie Freiheit fur ben Diener bes herrn zu erbitten.

Diese erfolgte auch und Johann erschien wieber wie früher am königlichen Sofe. Doch konnte er von jest an immer beutlicher bemerken, daß dieses abermals nur eine Scheinrube sep, und daß sein balbiges Ende ber König bereits beschloffen habe.

Eines Tages (am Sonntage nach Oftern) prebigte er baber über ben Tert: >Ueber ein Rleines werbet ihr mich nicht mehr sehen, benn es bleibt mir nur turze Zeit, um zu euch zu reben; aus welchem Worten bie Gemeinbe wohl erkennen konnte, bag er sich auf sein nabes Ende vorbereiten wollte.

Endlich ergoß sich in sein ganges Befen ein neuer Eifer, Ehranen ftrömten aus feinen Augen, als er gleich einem Sterbenden den ruhrendsten Abschied von seinen tief bewegten Buborern nahm, und ihnen Runde von dem bevorstehenden Unbeile, das über Bohmen hereinbrechen murbe, gab, und was auch wirklich burch die schrecklichen Berheerungen des huffitentrieges in Erfüllung ging.

Von diesem Lage an, sah sich Jobann ber Ewigkeit nabe, und da er sein Leben ganz bem Schutze der heiligen Jungfrau empfohlen hatte, so machte er jest bei seinen ihm schon so nabe bevorkebenden Ende noch eine Wallfahrt nach Bunzlau, wo das berühmte, von dem Heiligen Cyrill und Mesthodius, den Aposteln der Slaven, dahin gebrachte Marienbild befindlich war.

Nach verrichteter Anbacht trat er wieder neu geftarkt feine Rudreise an, und ging so eben an ber Restdenz vorüber, als Bengel am Fenster febenb seine königliche Stadt bei dem Untergange ber blut-

<sup>&</sup>quot;) Johannes ward in dem bohmischen Stadtchen Pomud im Pilsnerfreise von fehr frommen betagten Reftern im Jahre 1320 geboren.

. .

| ٠ |  |    |  |
|---|--|----|--|
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  | X. |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  | ٠  |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |



|   | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |



La Alexander

•



roth ftrablenden Conne überblickte. Neuer Born ermachte jest bei bem Unblide bes fo febr verhaften frommen Mannes, und fogleich befahl er, bag man ihm augenblicklich ergreifen, und auf das Schloß bringen folle. 216 Johann vor dem Konige ericbien. fubr er ibn mit den Donnerworten an. > Beift du. daß meine konigliche Geduld ju Ente ift? Gage beraus die Gunden der Konigin oder du follft Baffer trinfen.∢

Da aber ber beilige Mann fcwieg , fo ließ jest ber ergurnte Ronig ben Benter rufen, und befahl biefem, Johann in den Bluß zu fturgen, wenn es bunkel fenn wird, damit bas Bolk die Sinrichtung nicht febe.

Johann benutte jest bie noch wenigen Stunben feines irbifchen Lebens gur Borbereitung auf feine große Reise nach ber Emigfeit, und hatte faum fein Bebet verrichtet, als auch ichon die Benferefnechte bereit waren, ihn auf die, von Raifer Rarl bem IV. erbaute Brude ju fubren, wo fie ibn in die Delbau binabstürzten \*).

Dieje untonigliche That erregte mider Wengel ben größten Unwillen, obicon er fie bereuete und fich vor dem Eribiichofe von Prag demuthigte, welcher aber immer noch fein Feind blieb, und ibn bei dem Papfte anflagte \*\*).

Da Konig Bengel immer noch fortfuhr, Die Bohmen mit immer größeren Abgaben ju belegen, und fie auch baburch beleidigte , bag er die foniglichen Memter und Rathestellen fast durchgebends mit Deutichen befette, fo mogen fie jest, auch ber Graufamfeiten ihres Konigs icon fatt, fich in Diefer Doth an Gieamund von Ungarn, ber ein gefährlicher Gegner Bengels mar, gewendet, und ihm jugleich den bohmiiden Ebron angetragen baben.

So gefcah es nun, daß am 18. December 1393 ber ungarifde Konig Gigmund und Markgraf 30= bot von Mabren, ju 3naim mit dem Bergoge 21 1brecht von Defterreich, und Bilbelm, Markgrafen von Deiffen in ein Bunbnig jufammen traten. Ran bezeichnete ben 3meck besfelben gwar nur im Mugemeinen als jum wechselseitigen Ochuge gegen Je-

bermann dienlich; allein bag ber Bund barum errichtet mar, um Bengel von ber Regierung ju entfernen, zeigte fich fogleich.

Mlle mifvergnugten bobmifden Canbberren murben beimlich gur Theilnahme am Bunde eingeladen, und es zeigt von der allgemeinen Ubneigung gegen ben Ronig, bag in bem Bergeichnife ber Berichwornen, auch nicht ein vornehmer Familienname vermift wird. Bengel durfte also bochstens auf den Beistand feines Odwiegervaters, bes Bergogs Johann von Baiern, und feines jungften Bruders bes Bergogs von Borlig, gablen, welcher Lettere damals ber nachfte Kronprätendent mar.

Muf einer Reise, vier Meilen von der Sauptftadt, und zwar im Minoritentlofter ju Beraun, fab fich jest Konig Bengel von ungewöhnlich vielen Tifchgenoffen, durchgebends bobmifden Berren, umringt, unter benen Markaraf Robok nicht feblen burfte.

Der König mar bereits ibr Gefangener (8. Mai 1394) und murde gang unbemerkt nach Prag gebracht, wo ibn der Burggraf Beinrich von Rofenberg in anftandige Bermahrung nahm.

Diefes mar bes Konigs Bengel erfte Befangenfcaft, die fo gebeim gebalten wurde, daß nicht einmal ber Altstädter Magistrat bavon etwas munte; und weil Die Privilegienertheilung ihren ungestörten Fortgang hatte, so blieb auch bas Reich burch einige Zeit ohne Renntniff davon.

Da die Berichwornen behaupteten, daß fie nur Friede, Gerechtigfeit und Ordnung wieder begrunden und den König in Mueubung feiner Regierung nicht bemmen wollten, fo trug auch Bengel ben Berluft feiner verfonlichen Freiheit mit Ergebung dreigebn Boden bindurch, mabrend bem man ibm große Orfer abgedrungen hatte.

Buerft ließ fich Markgraf Jodof die Landvogtei im Elfaß und bann bie Statthalterschaft im Konigreich Böhmen übertragen , ju welch letterem Behufe die brei Prager Stabte vom Konige beauftragt wurden, fich mit Jodot jur Erhaltung bes Friedens ju verbinden und ihn gegen Jedermann ju vertheidigen.

Die Landberren aber gwangen ihrem Konige Bengel, die ihnen entzogenen Guter und Ochlöffer nebft Entichabigung ab. Diefes mar nun, was fie Sandbabung ber Berechtigfeit nannten, und um Allem auch noch den Schein ber Rechtmäßigkeit beigupragen, muße te der Konig - an beffen Befangenschaft Diemand bachte - in ben Berichreibungen fagen; baf biefelben Don Unferem freien Billen und funderlichen Gebeif und Biffen begangen , übertragen und geschehen fenen.∢

Aber bennoch marb Bengel nicht freigegeben, bis endlich fein Schickfal dem Bergoge Johann von Borlig, Bengele jungeren Bruder befannt murbe. Diefer trauete meder feinem Bruder Gigmund, Konig von Ungarn, noch feinem Better von Mabren, und eilte jur Befreiung Bengels mit einem Beere berbei, wozu ibm eigentlich folgende Urfache bewog.

Bermög eines Sausvertrages konnte Bengel, ba er finderlos mar, entweder feinen Bruder Johann ober einen feiner beiden Reffen jum Nachfolger ernen-

Dinrichtung Johanns nach furger Beit ju Tode ; andere fagen aber, Bengel habe fie in der Racht

in ber Schlaftammer gerriffen.

<sup>&</sup>quot;) Papk Innocen; XIII erffarte auf bie Beranlass fung ber Stande Bohmens nach vorhergegangenen bei folden Gelegenheiten üblichen' dungen, den Martyrer und jegigen Schuppatron ber Bohmen, Johannes im Jahre 1720 jum Beiligen, und Papft Benedift XIII. vollendete im Sabre 1729 Die Beiligsprechung mit vielen Feierlich: feiten. Seit Diefer Beit wird fein Festtag am 16. Dai mit vieler Undacht gefeiert. Gein Standbild findet man gewöhnlich in den fatholischen Ortschaften meiftens bei Bruden, Blugen, Bachen u. f. m. auf-geftelt, mo er jahrlich am 16. Mai angefangen, burch acht Tage verehrt wird. In der Metropolitan: firche ju St. Beit in Prag, befindet fich der aus Gilber verfertigte Garg in Altarsform mit den Bes beinen biefes Beiligen. \*) Des Ronigs Gemalin gramte fich über bie graufame

nen. Behalt nun der Markgraf von Mahren ben König gefangen, fo konnte er fich auch leicht die Buficherung der Nachfolge im Königreiche erzwingen.

Des Königs Gegenpartei war aber zu einer Belagerung, die nun durch Johann bevorstand, keineswegs gerüstet, daher wurde der hohe Gefangene, da für ihm die Gorge am nächsten lag, zur Nachtzeit auf das Rosenbergische Schloß Pribienicz, dann nach Krumau, und so von Schloß zu Schloß, ohne daß er es selbst wußte, wo er sich befand, endlich gar zu seinen Freunden Kaspar und Gundacker von Starbemberg auf ihr an der Straße von Ling nach Böhmen im Saselgraben gelegenes Schloß Wildberg gebracht, unter dessen sinsten Gemächern jene Stube, worin Wenzel gesessen, noch heut zu Lage das Königszimmer- heißt.

Es ist nicht zu bezweifeln, daß herzog Albrecht von Desterreich über die unmenschlichen Thaten Bengels sehr ungehalten war, als er aber erfuhr, daß die Starbem berge ihren Gefangenen ohne sein Biffen und seinen Billen auf ihrer Burg in enger haft verborgen halten, da zeigte er sich über diese Berwegenen höchst aufgebracht, und beschloß ihre Güter einzugiehen, und sie aus Desterreich zu verbannen.

Diese brobende Gefahr war nun die Beranlasfung, bag ber gefangene König Bengel, nachdem er 88 Lage der Freiheit beraubt gewesen, wieder entlasfen und seinem Bruder Johann nach Budweis übergeben wurde.

Statt diefes urkundlich ergablten hergangs, ermahnen spatere bohmische Chronifen bas Marchen von der Bademagd Sufanna, welche Jahrhunderte lang für die Befreierin bes Königs gegolten hat, und bei dem Landvolke noch bafür gilt.

König Wengel mare nämlich von einigen vermummten Mannern gefangen genommen, und auf das Altstädter Rathhaus gebracht worden, wo er mehrere Bochen eingekerkert blieb, bis er endlich durch vieles Bitten die Erlaubniß erhielt, in einem an der Moldau gelegenen Babhause das Bad gebrauchen zu dürfen. hier wußte er sich nun der Aufsicht seiner Bachter zu entziehen, und ließ sich von der Bademagd Susanna, welche ihn nicht kannte, gegen das Versprechen eines reichlichen Trinkgeldes auf einem Fischerkahn über den Strom führen.

Beim Aussteigen stieß Wengel ben Kahn vom Cande, so daß die Magd nicht wieder juruckfahren und ihn verrathen konnte und befabl ihr, ihm mit dem Ruder ju folgen. Go gingen sie mit einander durch bas Gestrauch langs des Stroms bis jum Dorf Kuschel, wo sie wieder einen Kahn fanden.

Mit diesem Fahrzeuge setten fie Beide wieder über ben Strom, und erreichten auch bald ein festes Schloft bes Königs, wo ihn der Sauptmann aufnahm. Gujanna, seine Retterin, behielt er bei sich, beschenkte sie reichlich, und behandelte sie wie eine Gemalin.

Die Gefangennehmung König Bengels mar bis jest eine völlig nuslofe Sandlung gewesen; ja fie ftiftete nicht einmal bas Gute, daß biefer Fürft gur Einsicht fam, und von nun an mit Alugheit und Milbe regiert hatte. Raum nach Prag zuruckgefehrt, ließ er ben Burgermeister und die Rathe ber Alestadt enthaupten, obichon sie dem herzoge Johann von Görlig urfundlich versichert hatten, daß sie von der Gefangenschaft Bengels feine Runde gehabt.

Much ben Bergog Albrecht von Desterreich beschuldigte er, ju seiner Saft mitgewirft ju haben,
und schickte ihm schriftlich sieben Klagepunkte ju, gegen welche sich Albrecht nicht genugend ju vertheibigen vermochte.

Da König Bengel auf eine unfinnige Beise zu regieren fortsubr, so verbanden sich zu Beitra am 17. December 1394 ber Markgraf Jobit von Mahren und mehrere böhmische Landherren auf sieben Jahre mit sämmtlichen Berzogen von Desterreich, denen jene ihren Beistand zusagten, so oft dieselben von einem Basallen Böhmens angegriffen werden sollten.

Friedensunterhandlungen mit Bengel wurden versucht, führten aber zu keinem Ziele, und so braden im Jahre 1395 die Feindseligkeiten in Bohmen und Mahren wieder los, und mögen auch die öfterzeichischen Grenzen nicht ganz verschont haben. Für Bengel standen der Herzog Johann von Gorglis und der Markgraf Prokop von Mahren, die Mächtigeren der böhmischen Großen und herzog 21-brecht von Desterreich.

Da von Böhmen wegen bes Bundniffes mit 3 obft, und dadurch mittelbar mit ben Machtigften ber böhmischen Großen keine Gefahr für Defterreich zu besorgen war, so konnte Bergog Albrecht feinen Blid um so fester auf Baiern richten, wo ber Bergog Stephan wider seinen Bruder Johann, der mit Defterreich verbundet war, stand.

Stephan war zugleich von bem Kaifer Bengel begunftigt, war in den erften Monaten des Jahres 1395 in Prag gewesen, und man hatte daber Grund zu der Besorgniß, daß zwischen diesen beiden Fürsten gefährliche Plane wider Johann und Albrecht verabredet worden waren. Albrecht war durch den geschlossene und bereits erwähnten Bund ohnehin verpflichtet, dem Serzoge Johann von Baiern Silfe zu leisten, und hatte ihm diese auch gegen seinen Brusber Stephan und bessen Sohn Ludwig wirklich geleistet.

· Jest ichlossen, und zwar am 5. Mai 1395 zu Obernberg, Johann und Albrecht einen noch engeren Bund, der gegen Jedermann lautete, aber offenbar zunächst gegen den Gerzog Stephan und seinen Beschüßer den Kaiser Wenzel gerichtet war. Auch die fünfzehn Reichsstädte, welche mit Albrecht einen Bund geschossen hatten, erneuerten denselben am 16. Juni des gedachten Jahres.

Daß alle diese Bundniffe, so febr fie ben Schein trugen, nur gegenseitige Sicherheit zu gemahrleiften, eigentlich gegen Bengel gerichtet waren, wird durch jenes bewiesen, welches Bergog Albrecht am 9. Mugust 1395 mit dem Markgrafen 30bft von Mahren und mit Beinrich von Rosenberg im Ramen der bohmischen Candherren beschloß.

Dieje versprachen bem Bergoge Albrecht jum Dante für ben Beiftand ben er ihnen geleiftet habe

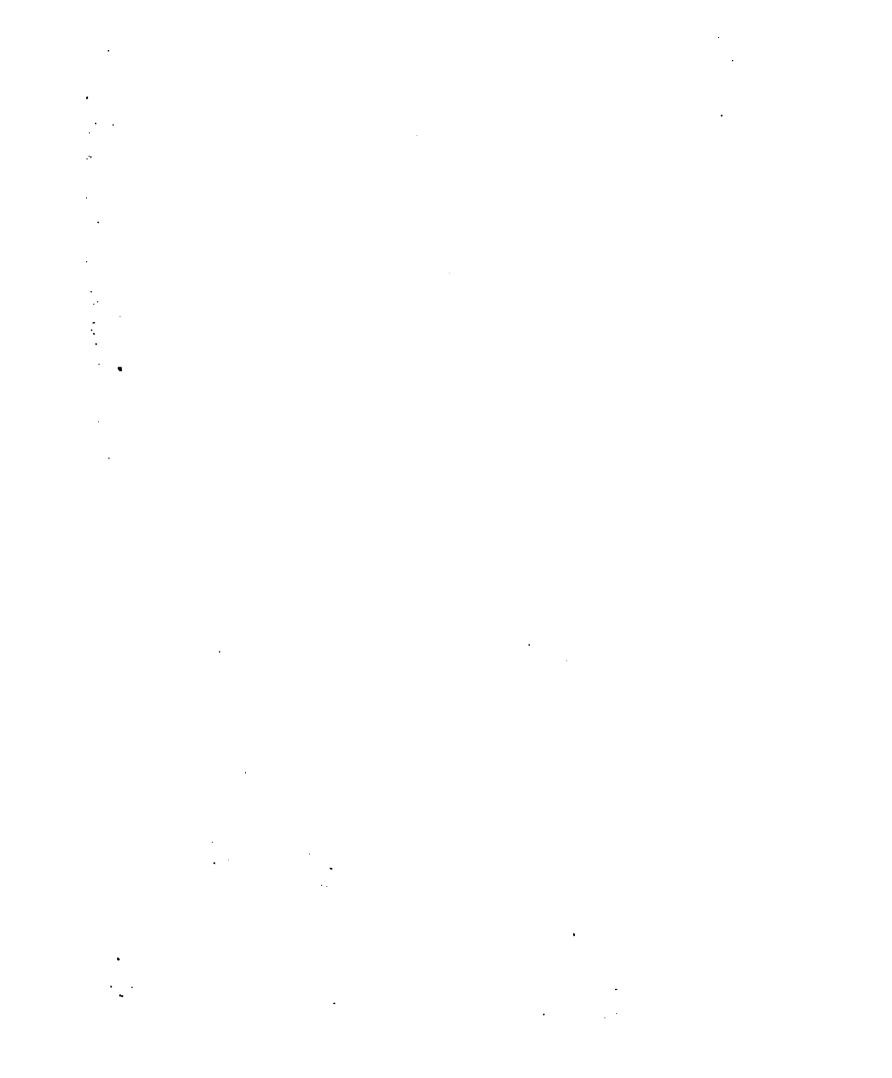

und noch leifte, alle Arafte aufzubieten, ihm bas Reichsvicariat zu verschaffen, natürlich, wenn Wen zel besiegt und gezwungen würde, der Gelbstregierung zu entsagen.

Dagu hatte es auch ben vollen Anschein; benn bie Berbundeten, mit Truppen aus Desterreich unterstütt, lagerten in ber Gegend von Budweis, nahmen bie Stadt Bodnian ein, und gerstörten bas königliche Schloß Augelweiß, bann wurde eine feste Stellung bei Schüttenhofen genommen, ohne daß König Wengel einen Biberstand zu leisten vermögend war.

Bengel ertannte jest bas Gefahrliche feiner Lage, und rief feinen Bruber, ben Ronig Gig mund von Ungarn berbei, ber auch im folgenden Jahre ben Frieden ju Stande brachte, welches frohe Ereigniß hers jog Albrecht aber nicht mehr erlebte.

## Bergog Albrechts des III. Cod.

Mit Ausnahme ber Fehben, bei benen Berzog Albrecht wegen seines Bundniffes mit dem Markgrafen Jobst von Mahren und mit dem Herzoge Johann von Baiern Silfe leisten mußte, lebte er während der letten Jahre seiner Regierung mit allen seinen Nachbarn in Frieden, und befräftigte denselben durch mehrsache Bundniffe. Mit Gorz, dessen Graf heinrich, als er mundig wurde, die Serzoge von Desterreich im Jahre 1394, falls er und sein Bruder ohne mannliche Nachtommen sterben sollten, zu Erben einsetze. Mit dem Hochstifte Chur, mit der Reichsstadt Straßburg, und vielen anderen Herren und Städten.

Berjog Albrecht erkrankte als Folge einer Ertältung auf ber Jagb im August 1395 auf seinem Luftschloffe Laxenburg, und starb am 29. besselben Monats ebenbaselbst. Gein Leichnam wurde nach Bien getragen und in ber St. Stephanskirche an ber Geite seines Bruders Rubolph bes IV. beigesett.

Das Bolt betrauerte ben Verluft bes eblen Farfen und ging bem Leichenzuge mit Beinen und Alagen entgegen, benn es hatte in ihm einen rechten Bater bes Friedens« ") verloren; und die Einsichtsvolleren mochten mit Bangigkeit trüben Zeiten ber Zwietracht und ber Stürme entgegen sehen, die auch in ber That nur zu balb über die bsterreichischen Lanber verderblich hereinbrachen.

Bergog Albrecht wird als einer ber frommsten gurken seiner Zeit geschildert. Seine Andacht war so erhebend für Alle, die den Fürsten bei dem Gotztesbienste saben, daß Papst Urban V. jedem Bischofe, der vor dem Gergoge Albrecht, seinem gesliebten Sohn predige, die Befugniß verlieb, den Zushörern hundert Tage Ablaß zu ertheilen. Ein Abt erzhielt im gleichen Falle die Macht für sechzig, jeder andere Priester aber für vierzig Tage

Bergog Albrecht feste ben von seinem Bruder begonnenen Bau bes St. Stephansboms mit Gifer und Beharrlichkeit fort. Eben so verbanken ihm bie Marienkirche und St. Maria am Gestade (jest gu

Maria Stiegen genannt) ju Bien ihren Beiterbau. Er war auch der Grunder bes Schloffes Larenburg, welches er durch Statuen, die aus der verfallenden Berzogsburg auf dem Leopoldsberge herbeigeschafft wurden, verschönerte.

Er legte bort Thiergarten und Fijchteiche an, und pflangte feltene Gemache, wobei er ben alten Schrifteller Pallabius jum gubrer nahm. Ueberbaupt wird Albrecht als ein Freund ber Biffenschaften geschildert, wofür auch feine Thatigkeit, die neu gestiftete Universität in Wien zu beben, ein glangendes und unwidersprechliches Zeugniß ablegt.

Albrecht mar wie fein gleichnamiger Bater leutfelig, für alle feine Unterthanen leicht zuganglich, und pflegte felbst zu Gericht zu figen und Recht zu sprechen. Aber so gutig Albrecht gewöhnlich war, so unnachsichtig zeigte er sich, wenn er einmal gegen Jemand erzurnt war; übrigens war er ein heiterer, froblicher, aber wenig gesprächiger herr.

Saufig heißt er auch Albrecht mit bem Bopfe, nicht von ben blonden Saaren feiner geliebten Beatrix, von welcher er einen Bopf um den Nacken getragen haben foll, sondern weil er feine eigenen Saare, nach ursprunglich alemannischer Beise, in zwei langen Bopfen geflochten trug, die ihm über die Achseln bis zur Bruft berabbingen.

Albrechts erfte Gemalin, ba die Che mit der Erbtochter des Grafen von Gorg, welche ibm fein Bruder Rubolph zudachte, nicht zu Stande fam, war Elifabeth, eine Tochter Raifer Rarl des IV. Nach ihrem kinderlofen Tode vereheligte er fich mit Beatrir, einer Tochter des Burggrafen Friedrich des V. von Marnberg, mit welcher er einen Sohn Albrecht den IV. erzeugte.

Nach dem von ihm bekannten Testamente \*) bat er seinen Sohn Albrecht ben IV. und seine Neffen, seines Bruders Leopolds Sohne, Bilbelm, Leopold, Friedrich und Ernst, mit aller Innigkeit des herzens, daß sie die öfterreichischen Länder sowohl ihres eigenen Besten, als auch des Bobles ihrer Unterthanen ungetheilt lassen möchten; aber der Bunsch bes eblen Fürsten ging leider nicht in Erfüllung und brachte das von ihm gegebene Beispiel der Friedens-liebe und Versöhnung bald in Vergessenheit.

# Die Albert - und Seopoldinische Sinie in Besterreich.

#### Vom Jahre 1895 bis 1489.

#### Sandertheilung.

Bergog Albrecht III. hatte in feinem letten Billen feinen Gohn und feine Neffen gebeten, bie öfterreichischen Länder nicht zu theilen, und unter einsander in Eintracht zu bleiben; follte dieses aber dennoch nicht geschehen, so mögen sie den Theilungevertrag vom Jahre 1379 babei zur Richtschnur nehmen. Nach seinem Bunsche hatten also die fünf juns

<sup>5)</sup> Sagen's öfterreichifche Chronif bei Des I. G. 1156.

<sup>\*)</sup> Rauch III. Seite 407.

(Ulyffes) König von Ithaka und Dulichion und beffen Irrfahrt.

Ihre Reime verbreiteten ben Glauben, bag er einen Zauberring gefunden, ber ihm unterirdische Bege ge geöffnet, ein Carfunkel habe ihm vorgeleuchtet im Innern der Erde, so sey er bis nach Indien gelangt, wo Riefen und Zwerge wohnen und Menschen mit Schnäbeln ftatt bes Mundes. Dieserwegen gaben ihm auch die Zeitgenoffen den Beinamen, das Belt-wunder.

Rurg nach seiner Rudkehr vermalte er sich mit Johanna, einer Tochter bes Bergogs Albrecht von Baiern und Grafen von Holland und Geeland, und beeilte sich, den von seinem Vater und Oheime angefangenen Bau der St. Stephanskirche zu volslenden.

Uebrigens fand Albrecht feine Lande bei feiner Rückfehr in großer Verwirrung durch die fortwährenden Fehden der österreichischen Ritter gegen ihre Nachbarn in Böhmen, Mahren und Ungarn, und schloß daher vereint mit seinem Vetter Wilshelm, mit den Beherrschern dieser Länder Bundnisse, um diesem Uebel zu steuern; aber der Erfolg war gering, nachdem die Verwirrung überall so groß war, daß den Regenten die Macht fehlte, ihre Beschlüsse erfolgreich durchzusegen.

Eine andere Plage war das schlechte ausländissche und inländische Geld, das in Desterreich in Umlauf war. Albrecht seste nun auf den Rath seines Münzweisters fest: Der innere Berth der Munze bangt von dem Preise des roben Silbers ab, so, daß man sich im Ausprägen der Münze darnach richten muß. Ist der Preis hoch, so prägt man schlechte Pfennige; ist er niedrig, so prägt man befere. Ein Gulden soll zu hundert Pfennige ausgeprägt werden. Uebrigens gelten im Sandel und Wandel zwei neue Pfennige so viel als drei alte. Die Verordnung gilt für drei Jahre.

Jest kam die Zeit, in welcher die verschiedenen Linien des Saufes Desterreich begannen, einer entgegengejesten Politik zu folgen, und wozu die Beran-laffung aus Deutschland kam.

## Die Absetzung Konig Wenzels.

Bengels Unfeben mar in Deutschland schon sebr gesunten, bie Konfoberationen erneuerten sich überall, und die Befehdungen nahmen von allen Seizten überhand. Borzuglich machte er sich dadurch verzhaßt, daß er dem Brudermbrer Johann Galeago von Mailand ben herzoglichen Titel verkaufte; und da er sich auch darein mischte, die damaligen Kirchenspaltungen beizulegen, so brachte er selbst den Papst Bonifag den VII. gegen sich auf.

Die Folge bavon mar jest, baß die rheinischen Rurfürsten, wenigstens die Mebrbeit — gegen ibn, wie einst gegen Abolph von Naffau verfuhren, ibn zur Berantwortung über die schlechte Reichsverwaltung vorluden, und da er nicht erschien, in Gegenwart einer großen Menge Boltes seine Abjegung als römisschen König aussprechen ließen.

Als Grunde in bem Urtheile murben aufgeführt: baß Wengel ber heiligen Kirche nicht jum Frieden gebolfen; baß er die Rechte des Reiches vergeudet, besonders ben Johann Galeazzo Wisconti, ber nur ein Diener und Amtmann des Reiches in der Lombardie gewesen, jum herzog von Mailand gemacht habe; daß er Blanquets unter seinem Siegel ausgegeben, auf welche Jeder sich nach Gefallen Freiheiten und Gerechtsame habe schreiben können; und endlich, daß er den Landfrieden nicht gehandhabt, und selbst grausam und tyrannisch (in Böhmen) regiert babe.

### Auprecht, romischer Gegenkonig.

Nachdem die rheinischen Kurfürsten sich zu bem Königestuhl bei Rense verfügt hatten, erhoben sie aus ihrer Mitte den einzigen weltlichen Mitkurfürsten, — ben Rheinpfalzgrafen Ruprecht — zum römischen Könia.

Diefes war aber blos eine Parteiwahl, welcher niemals ungetheilte Unerkennung wurde, ja es war im Grunde nur das Bert bes Mainzer Erzbischofs, welches er mit mehrjähriger Bebarrlichkeit zu Stande gebracht, obwohl von dem Papste Bonifaz zur Zeit nur beimlich gut gebeißen.

Daß Ruprecht zu ber banklofen Rolle eines römischen Gegenkönigs sich entschloß, sest einen seltenen Berein von herrschergaben, wenn auch nebenber etwas Abenteuersinn voraus.

Der Umstand, daß auch er mabrend seiner zehnjabrigen Regierung weder Deutschland zum Frieden,
noch der Kirche zur Einheit zu helfen, also überhaupt
nicht mehr zu thun vermocht, als König Wenzel,
ist wohl die beste Rechtserrigung der gegen den Letteren erbobenen Klageartikel. Ruprecht versicherte
ben geistlichen Kurfürsten vor der Wahl die Privilegien, welche sie sich dafür auszubedingen für gut fanben; auch Mailand und Brabant sollte er, jedoch ohne
Kosten des Reiches, wieder zurück bringen.

Als man baber ben Papft Bonifag um bie Bestärigung ber neuen Königswahl bat, sandte bieset ein Breve an den König Bengel, worin er ihn bei seinen Ebren und Burden mit vaterlicher Bartlichfeit ju schirmen versichert; ben Kurfürsten aber gab er einen unbestimmten Bescheid, um den Schein zu verbergen, als ware er bei Wengels Absehung betheiligt gewesen.

Co lange Desterreich, Braunschweig, Eaneburg, Brabant, die meisten Reichsstädte, Frankreich, Danemark, Schweden und Norwegen bei König Wengel standen und diesen als römischen König erkannten, befürchtete Bonifag mit Recht, den wichtigsten Theil seiner Obedienz zu verlieren, wenn er sich für Ruprecht erklärte, der nur von Baiern und in den Reinlanden, sonst aber wenig anerkannt war.

Bonifag beichloß alfo lieber abzuwarten, melcher von Beiden fich behaupten murbe, gegerte mit Ruprechts Bestätigung und fuhr fort, Bengel einen romifchen König zu nennen.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

Bengel hatte baber alle Aussicht, seinen Gegner ohne Schwierigkeit zu entwaffnen und zu verderben, wenn nur die übrigen Luremburger eintrachtige Hilfe geboten hatten; aber wie vor fünf Jahren Berzog Johann von Görlig dem aufrührischen Gerrenbunde sich (freilich zu seinem eigenen Berderben) hatte einverleiben laffen, so standen jest (seit dem Jänner 1400) König Sigmund, Markgraf Jobot, Johann Bischof von Leitomischl und die missergnügten herren insgesammt gegen den Markgrafen Prokop verbündet da, während ihre handel mit dem König selbst noch nicht ausgetragen waren.

Als Bengel die Nachricht von seiner Absehung und die Erhebung Ruprechts erhielt, schwor er seinen Gegnern furchtbare Nache. Dieses Ereigniß wirfte auch gewaltig auf Gigmund und Jodof, so baß sie den Krieg gegen Prokop fallen ließen, und die Schmach ihres Sauses ermessend, dem entthronten Bruder alle erdenklichen Streitkrafte zuzuführen betbeuerten.

Außer dieser Silfe konnte Bengel auch auf die Bergoge von Desterreich, die Markgrafen von Meissen, dem Bisconti von Mailand, die niederlandischen Fürsten, auf Polen und auf Frankreich rechenen; was er auch den treuen Reichsständen ankündigte. Aber mahrend Ruprecht den wirksamen Beistand der Franzosen bintertrieb, sah sich Bengel gezwungen, auf die ungarischen Silfsvölker selbst zu verzichzten, wozu folgendes die Veranlassung war.

In ben ersten Tagen bes Octobers war König Sigmund mit einem ungarischen Seere auf dem Mariche nach Böhmen. Als die Ungarn in Kuttensberg anlangten, war auch Jodof mit den böhmischen Landherren und einigem Kriegsvolfe aus Mahren schon bier versammelt.

In dem benachbarten Kloster Geblet unterhanbelten jest die drei Luremburger über bie Bedingungen, wobei Gigmund die unbedingte Versicherung der Erbfolge in Böhmen, die Verwaltung des Lanbes, die Lausit und Schlesien als Unterpfand für die Deckung der Kriegskosten, — furz Mes verlangte, was Bengel besaf, blos den ohnehin bescholtenen Litel ausgenommen.

Diefes batte Bengel um so weniger erwartet, als ihm ja für Jodof fast Nichts übrig geblieben ware. Er brach baber augenblicklich die Unterredung ab, und ritt, obne von dem Bruder Abschied zu nehmen, davon. Sigmund führte hierauf seine Kriegsvölfer wieder nach Ungarn, und auch Jodof fehrte wieder beim.

So ftand jest Bengel von den Seinigen verlaffen ba, und ichabete fich unendlich durch das Musbleiben mit einer heeresmacht in Deutschland, da er die rheinischen Kurfürsten gerade jest am leichtesten hatte auseinander treiben können, nachdem seine Sache noch gar nicht verloren war.

Allmalig aber wurden die Stadte fo wie die Fürften in ibrer Treue gegen Bengel manfend, und
felbit Frankfurt, wo Ruprecht die berkömmlichen feche
Bochen bindurch fampfbereit auf Bengel martete,
öffnete dem neuen römischen König seine Thore.

Seboch andere vornehme Stabte, so wie auch die Kronungsstadt Aachen verweigerten ihm noch immer ben Eingang, so daß sich Ruprecht in Köln mußte frönen lassen. Endlich, als sich die Reichstädte immer langer ihrem Schickjale überlassen sahen, befragten sie die Rechtsgelehrten, von denen sie den Bescheid erhielten: Ruprecht sei rechtmäßig gewählt, boch sollten sie ihm nicht eher hulvigen bis ihre Freisheiten von ihm bestätigt senn wurden, sollte Wenzel an sie um Hilfe schreiben, so ware er als todt zu betrachten

Die oberdeutschen Stadte befolgten diesen Rath; als aber Ruprecht ihnen jusagte, sie bei den, unter dem Luxemburgischen Sause erworbenen Freibeiten zu belaffen, ba brachte er fie sogleich auch auf
seine Seite, und Bengel hatte somit durch Rraftlosigfeit seinen Untergang vollendet.

#### Huprechts Homerzug.

Ruprecht wollte durch eine besondere Thatige feit die Tragheit seines Vorgangers in ein auffallendes Licht segen und beschloß über die Alpen zu ziehen. Er wollte hier die Rechte des deutschen Reiches auf Italien in ihrem ganzen Umfange wieder geltend machen, den Viscontis das Gerzogthum Mailand entreißen, und zu Rom die Kaiserkrone empfangen.

Die Florentiner, welche geschworene Feinde der Bisconti waren, luden Ruprecht bringend jum Alpenjuge ein, worauf dieser Bündnisse und Verträge mit jenen Fürsten schloß, welche seine Unternehmung als Freunde befördern konnten, oder doch als Feinde dieselbe ju hindern vermocht hatten.

König Beinrich IV. von England fagte jest bie Sand feiner Tochter Blanca, Ruprechts die teftem Sohne Ludwig zu, und biefe Vermalung wurde im Juli 1402 zu Beidelberg wirklich vollzogen. Den König von Frankreich, Karl ben VI. suchte Ruprecht zu bewegen, daß er seinen Bruder, den herzgog Ludwig von Orleans abhalte, deffen Schwiegervater, den Berzog von Mailand zu unterstügen.

Der König Martin von Sicilien follte ben Römerzug mit einer Flotte und Landungstruppen unterftugen, auch den Berzog von Orleans verbindern, dem Bisconti zur See hilfe zuzuführen. Bugleich verlangte auch Ruprecht, sowohl von dem Grafen von Savopen als von den Eidgenoffen, den freien Durchzug durch ibre Gebiete.

Iber von besonderer Bichtigkeit war ibm bie Freundschaft Leopolds des IV. von Desterreich, nachdem bieser wegen seiner Mutter Viridis, ber Tochter des durch Johann Galleaggo erschlagenen Barnabas Visconti Unsprüche auf Maisland batte, und zugleich der herr von Border-Desterreich und Tirol war, durch welche Lander Ruprecht den Beg zu nehmen gedachte.

Es fam nun ju Unterhandlungen, da aber die Bergoge Bilbelm und Albrecht baran feinen Theil nahmen, fo wurde nur mit dem Bergoge Leo-



Bengel hatte baber alle Aussicht, seinen Gegner ohne Schwierigkeit zu entwaffnen und zu verderben, wenn nur die übrigen Luremburger eintrachtige Hife geboten hatten; aber wie vor fünf Jahren Berzog Johann von Görlig dem aufrührischen herrenbunde sich (freilich zu seinem eigenen Berderben) hatte einverleiben laffen, so standen jest (seit dem Janner 1400) König Sigmund, Markgraf Jobot, Johann Bischof von Leitomischl und die miss vergnügten herren insgesammt gegen den Markgrafen Prokop verbündet da, während ihre handel mit dem König selbst noch nicht ausgetragen waren.

Als Bengel die Nachricht von seiner Absehung und die Erhebung Ruprechts erhielt, schwor er feiznen Gegnern furchtbare Nache. Dieses Ereigniß wirkte auch gewaltig auf Gigmund und Jodok, so daß sie den Krieg gegen Prokop fallen ließen, und die Schmach ihres Sauses ermessend, dem entthronten Bruder alle erbenklichen Streitkräfte zuzuführen beztbeuerten.

Außer biefer hilfe konnte Bengel auch auf die Berzoge von Desterreich, die Markgrafen von Meifesen, bem Bisconti von Mailand, die niederländischen Fürsten, auf Polen und auf Frankreich rechenen; was er auch den treuen Reichsständen ankündigte. Aber während Ruprecht den wirksamen Beistand der Franzosen bintertrieb, sah sich Bengel gezwungen, auf die ungarischen hilfsvölker selbst zu verzichzten, wozu folgendes die Veranlassung war.

In ben ersten Tagen bes Octobers war König Gigmund mit einem ungarischen heere auf dem Mariche nach Böhmen. Als die Ungarn in Kuttensberg anlangten, war auch Jodof mit den böhmisschen Landberren und einigem Kriegsvolfe aus Mahrten schon bier versammelt.

In dem benachbarten Rlofter Gedles unterhanbelten jest die drei Luremburger über die Bedingungen, wobei Gigmund die unbedingte Bersicherung der Erbfolge in Böhmen, die Berwaltung des Lanbes, die Lausis und Schlesien als Unterpfand für die Deckung der Kriegskosten, — furz Mes verlangte, was Benzel besaß, blos den ohnehin bescholtenen Litel ausgenommen.

Diefes batte Bengel um so weniger erwartet, als ihm ja fur Jobot fast Nichts übrig geblieben mare. Er brach baber augenblicklich die Unterredung ab, und ritt, ohne von dem Bruder Abschied zu nehmen, davon. Sigmund führte hierauf jeine Kriegsvölker wieder nach Ungarn, und auch Jodot kehrte wieder beim.

Go ftand jest Bengel von den Seinigen verlaffen da, und ichadete fich unendlich durch das Ausbleiben mit einer Beeresmacht in Deutschland, da er die rbeinischen Kurfürsten gerade jest am leichtesten hatte auseinander treiben können, nachdem seine Sache noch gar nicht verloren war.

Allmalig aber murden die Stadte so wie die Fürften in ibrer Treue gegen Bengel mankend, und
jelbft Frankfurt, wo Ruprecht die berkömmlichen sechs Bechen bindurch tampfbereit auf Bengel martete, bffnete dem neuen römischen König seine Thore. Jeboch andere vornehme Stadte, so wie auch die Kronungestadt Aachen verweigerten ihm noch immer ben Eingang, so daß sich Ruprecht in Röln mußte fronen lassen. Endlich, als sich die Reichstädte immer langer ihrem Schickfale überlassen sahen, befrageten sie die Rechtsgelehrten, von denen sie den Bescheid erhielten: Ruprecht sei rechtmäßig gewählt, boch sollten sie ihm nicht eher hulvigen bis ihre Freisheiten von ihm bestätigt senn wurden, sollte Bengel an sie um hilfe schreiben, so ware er als tobt zu betrachten

Die oberdeutichen Stadte befolgten diefen Rath; als aber Ruprecht ihnen jufagte, fie bei den, unter dem Luxemburgifchen Saufe erworbenen Freibeiten ju belaffen, da brachte er fie fogleich auch auf
feine Seite, und Bengel batte somit durch Rraftlofigfeit feinen Untergang vollendet.

### Ruprechts Romerzug.

Ruprecht wollte durch eine besondere Thatige feit die Tragheit seines Borgangers in ein auffallendes Licht segen und beschloß über die Alpen zu ziehen. Er wollte hier die Rechte des deutschen Reiches auf Italien in ihrem ganzen Umfange wieder geltend machen, den Biscontis das Serzogthum Mailand entreißen, und zu Rom die Kaiserkrone empfangen.

Die Florentiner, welche geschworene Feinde ber Wisconti waren, luben Ruprecht bringend zum Alpenzuge ein, worauf dieser Bündniffe und Verträge mit jenen Fürsten schloß, welche seine Unternehmung als Freunde befördern konnten, oder doch als Keinde dieselbe zu bindern vermocht batten.

Rönig Beinrich IV. von England fagte jest bie Sand feiner Tochter Blanca, Ruprechts ale teftem Sohne Ludwig ju, und diese Bermalung wurde im Juli 1402 ju Beidelberg wirklich vollzogen. Den König von Frankreich, Rarl ben VI. juchte Ruprecht zu bewegen, daß er seinen Bruder, ben herzyog Ludwig von Orleans abhalte, deffen Schwiegervater, den herzog von Mailand zu unterstügen.

Der König Martin von Sicilien follte ben Römerzug mit einer Flotte und Landungstruppen unterstügen, auch den herzog von Orleans verbindern, dem Bisconti zur See hilfe zuzuführen. Bugleich verlangte auch Ruprecht, sowohl von dem Grafen von Savoyen als von den Eidgenoffen, den freien Durchzug durch ibre Gebiete.

Aber von besonderer Wichtigkeit war ihm die Freundschaft Le opolds des IV. von Desterreich, nachdem dieser wegen seiner Mutter Viridis, der Tochter des durch Johann Galleaggo erschlagenen Barnabas Visconti Unspruche auf Mais land batte, und zugleich der herr von Border-Desterreich und Tirol war, durch welche Lander Rupre cht den Weg zu nehmen gedachte.

Es fam nun ju Unterhandlungen, da aber die Bergoge Bilbelm und Albrecht baran feinen Theil nahmen, fo wurde nur mit dem Bergoge Leo-

pold, dem Beberricher von Tirol und ber Worlande am 2. Juli 1401 ein Bertrag gefchloffen, in meldem Bergog Leopold nicht nur ben freien Durch. marich durch Tirol gestattete, fondern sich auch bereit erklarte, Ruprecht, ben er als romifden Ronig anerkannte, nach Mailand mit taufend Cangen gu bealeiten.

Eine Bermalung gwifchen bem Bergoge &riebrich und Elifabeth, ber Tochter Ruprechts follte binnen Jahrebfrift Statt finden, Bugleich ver= pflichtete fich auch Ruprecht, gegen die Ochweizer Beiftand ju leiften, wenn biefe ben Bergog Ce opold angreifen murden.

Der Krieg gegen Mailand nahm nun feinen Unfang, zwar mit ftarfer Uebermacht aber mit wenig Umficht, ba die Rriegskunft ber Staliener bamals, jener der Deutschen weit vorausgeeilt mar.

Das königliche heer, von Francesco von Carrara befehligt, und durch Bergog Leopolds Silfstruppen verstärkt, ftand ju Ende bes Monats Geptember bei Trient. Statt mit ganger Starke, griffen die Deutschen am 21. October in einzelnen Saufen an und unterlagen der friegerischen Ordnung ihrer Gegner.

Der Burggraf von Nurnberg, ber mit einem ftarten Reiterhaufen den Ungriff unterftutte, erlitt eine gangliche Niederlage. Leopold mußte auf Befehl bes Oberanführers Francesco, ju Bilfe eis len, fturgte fich mit großer Unerschrockenheit auf bie Feinde, und erlegte ihrer Biele mit eigener Sand. PloBlich aber warf ibn ein Canzenstoß des Carlo Malatesta aus dem Sattel, und ehe noch die Seinigen ihn helfen konnten, wurde er von den Feinden übermannt und gefangen genommen; jedoch icon nach brei Lagen fammt allen Mitgefangenen wieber in Freiheit gefest.

Man behauptete, ber Bergog verbankte feine schnelle Befreiung einem heimlichen Einverständniffe mit dem Bergoge von Mailand, mit welchem er obnedieß ein Jahr früher ein Bundnig eingegangen war; baber verlangte auch Ruprecht von Leopold, baß diefer mit bem Ergbischofe von Maing nach Berona gieben, und fich bort por einem Fürftengerichte rechtfertigen folle; aber Beibe weigerten fich, und Bergog Leopold jog über die Alpen wieder in feine Beimat. Go löbte fich ber Kriegsjug bes Begentonigs Ruprecht auf, ohne babei bas Mindefte erreicht ju baben, und Ruprecht fehrte also wieder nach Deutschland jurud.

#### Wenzels zweite Gefangenschaft in Wien.

Much Ronig Bengel hatte einige ichmache Berfuche gemacht, feinem Gegner die gehofften Fortidritte in Italien ju erschweren, und ermunterte bie Burger von Bologna, fo wie mehrere andere italienische Stabte jur Treue. Er nannte Ruprecht einen Rebellen, und verfprach nachstens mit feinem Bruber Gigmund, ber bereits im December 1401 mit seinen ungarischen Reitern in Bobmen eingetroffen war, nach Italien jur Befampfung ber Aufrührer ju gieben. Bengel gab bamals bem Grafen Bermann von Cilly den Auftrag, bei den Grafen von Dre tenburg und Gorg die Bewilligung gum Mariche burch ihre Banber ju bewirten. Gigmund felbft unterhandelte mit ben Bergogen Albrecht dem IV. und Bilbelm von Defterreich wegen bes Durchmariches, welcher aber von Beiden, auf Ruprechts Berlangen, abgeschlagen murbe.

Much machte ber Konig von Ungarn bem Berjoge Johann Galeaggo befannt, daß er nachstens seinen Bruder nach Mailand und Rom führen, und ibm die eiserne und die Raiserkrone auf bas

Saupt fegen murbe.

Um bie Zwifte ber mabrifchen gurften ju beenbigen, belehnte Konig Bengel ben Markgrafen Protop auf Lebendzeit mit ber Grafichaft Glas und ben Fürstenthumern Schweidnig und Jauer; Jobst follte gang Mabren erhalten; Protop bem Konige von Ungarn bie mabrend ber letten Unruhen befetten Solloffer Pofing, Stalit, u. f. w. juruckgeben.

Sierauf ernannte Bengel am 4. Februar 1402 ben Ronig Gigmund jum Reicheverwefer in Bohmen und bestimmte, daß berfelbe mabrend 2Bengels Abwesenheit in Stalien, in Bobmen gurudbleis ben, und dasselbe vermalten folle, und ließ sodann auf bem Canbtage ju Prag, bie Stanbe bem Gig. mund ben Gid bes Geborfams ablegen.

Da aber Gigmunds Plan icon bamals babin ging, fich in ben Befit bes bobmifchen Reiches ju fegen, fo fucte er ben Konig Bengel nebft ben beiden mabrifchen Markgrafen , die benfelben nach Italien begleiten follten, fobald als möglich gu entfernen.

Mllein die Lettern merften balb Gigmunds Entwurfe, ihnen die Erbfolge auf Bohmen ju entzieben, und auch Bengel fing jest an, mißtrauisch gegen seinen Bruber ju werben, worauf fich die Bruber unter einander entzweiten, mas bann gur Folge batte, baß Gigmund feinen Bruder Bengel ge-

fangen nehmen ließ. Diefes geschah eines Lages in ber Balfte bes Maimonats 1402, wo Konig Bengel in einen Thurm ju Prag in Bermabrung gebracht murde. Mun trat Gigmund vollends für fich felbft auf, ließ eine aus Ungarn und wohl auch aus Defterreidern bestehende Befatung in Prag zurud, und brach Unfangs Juni gegen bas von Protop befeste fefte

Solos Pofing auf.

Diefes mar aber nicht fo fonell ju nehmen, und fonnte nur durch liftige Muswege gewonnen werben. Obwohl Markgraf Protop gegen die, inzwischen in Erfahrung gebrachte Gefangensegung 28 enzels ernft und brobend protestirt hatte, fo mar er boch arglos genug, fich ohne einen Sicherheitsbrief ju einer Unterrebung mit Gigmund berbeigulaffen. Sigmund machte jest von ber ihm übertragenen Wollgewalt Gebrauch, und nahm den bethörten Markgrafen gefangen.

Bierauf rudte er gegen bas, ebenfalls feinem Befangenen gehörige Schloß Blanit, welches er baburch

Nº142

3 Kaiser Sigmund lagt den Markgrafen Prokop auf eine Schange binden E

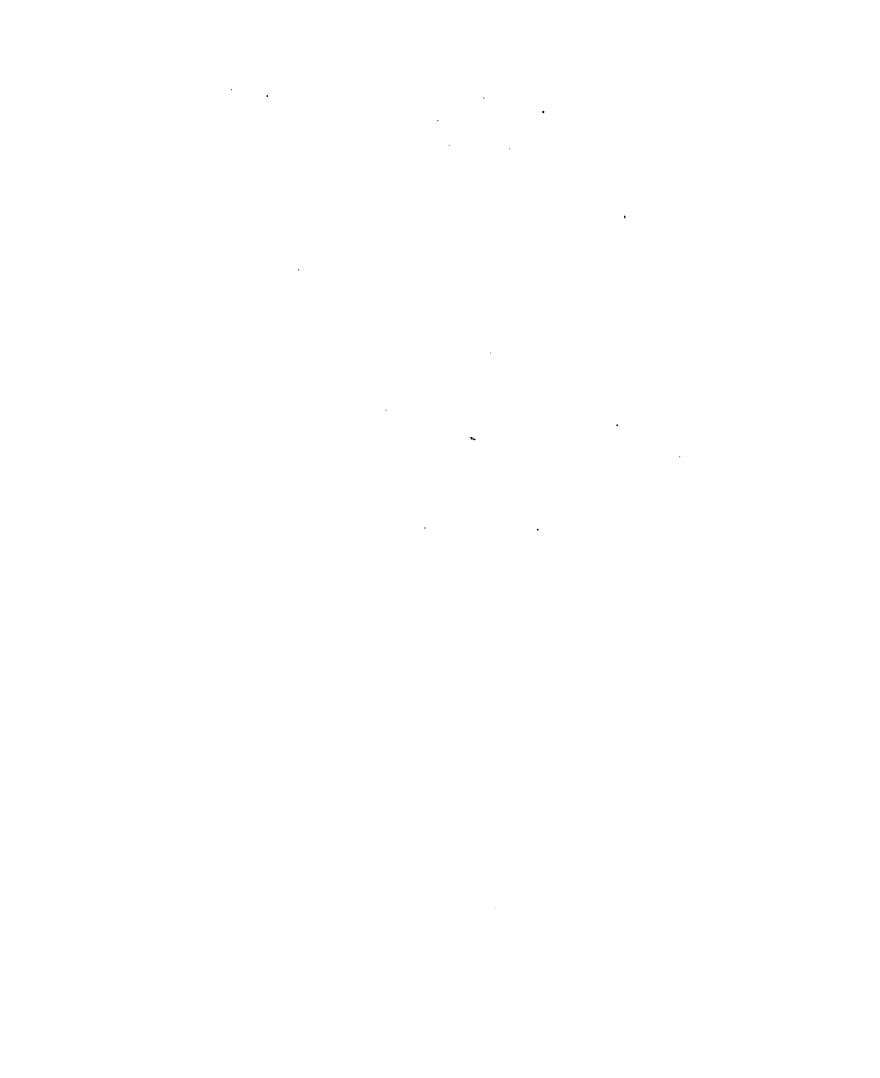

jur Uebergabe gezwungen haben foll, daß er Prokop auf eine Verschanzung binden ließ, als er fturmte, wodurch die Belagerten das Schießen einstellten,
um nicht ihren eigenen herrn zu treffen. Auch Skalit und die übrigen Schlöffer Prokops, waren bald
erobert und sammtliche dem Markgrafen anhangende
Landherren zu Paaren getrieben.

Ciegreich fam Sigmund nach Prag juruck, wo er gleich feine ersten bespotischen Unstalten bamit traf, daß er die beimlichen Begner König Bengels aufsuchen ließ, und bann an die Spige der Landesverwaltung stellte, mabrend er aus den ihm getreuersten Unhangern unter den Baronen eine Statthaltersichaft zusammensette.

Nun follte bas Schauspiel bes Romerzugs ausgeführt werben, zu welchem Ende Sig mund seine beiben Gefangenen mit sich führend, die Sauptstadt Böhmens verließ.

Er hoffte, ben Ronig Bengel jum Raifer fronen ju laffen, um ihn dann in völliger Nichtigfeit wieder nach Bobmen ju bringen; er felbit aber gebachte, nachdem er mit feinen Unbangern den Begenfonig befeitigt, als nachfter Erbe Bengels fic der romifchen Konigekrone und aller Besitungen des Luremburgifden Saufes ju bemachtigen. Go jog er im Juli 1402 unter jugellofen Saufen feines ungarifchen Geleites über Krumau nach dem Ochlog Schaumberg in Defterreich, von wo ber Graf von Cilly den Böhmenkonig nach Mailand bringen follte. Aber Gigmund ging wieder von diefem Plane ab, mit Bengel nach Rom ju gieben, weil er in Bobmen und Ungarn Aufftande befürchtet haben mochte, und da auch Ruprecht gegen Gigmunds Ubiich: ten feine Borfebrungen traf, fo ließ er den Bedanten der Raifereronung gang fallen, lenfte feine Reife nach Bien, und verwendete bas jum Romerjug aufgebrachte Beld ju anderen 3meden.

Hier ward Konig Bengel ichon am 16. Mugust ben öfterreichischen Bergogen Bilbelm, Mlbrecht und Ernst zu fernerer Berwahrung ausgeliefert; Markgraf Prokop aber wurde nach Presburg gebracht, we er ein halbes Jahr gefangen blieb. Um seine Entwürfe auszuführen, mußte Gig mund auf alle Beise das Habeb urgische Haus in sein Intereste ziehen, und so erneuerte er mit den Serzogen Bilbelm, Ernst und Albrecht die alten Erbverträge, sowohl Ungarns als Böhmens mit Desterzeich, und versprach einen jener Fürsten zum Erben der Krone für den Fall zu ernennen, als er keine mannlichen Nachkommen mehr erhalten sollte.

Auch ernannte er ju Pregburg mit Einwilligung ber Reichsftanbe ben Bergog Albrecht zu feinem Nachfolger in Ungarn und balb barauf auch zu feinem Stellvertreter in biesem Reiche, so oft Sigmund aus bemselben abwesend fenn wurde; wie auch zum Bormunde seiner Kinder, falls er solche noch bekommen sollte.

Auf diese Beise ward jugleich Jodof in seiner Anwartschaft auf Ungarn gefrankt; ja, Gigmund trieb die Verfolgung gegen den Markgrafen so weit, bag er von der ibm rechtmäßig jugehörigen Mark Brandenburg, die Neumark jenseits der Ober an den beutschen Orden verpfandete.

Bengel mußte fich auch noch ben öfterreichis schen Gerzogen unterwerfen, und ihnen, so wie Gigmund alle Macht über sich an Leib, Ehre, Gut, Land und Leute übergeben; ihnen die Deffnung aller seiner Schlöffer einraumen, und an Eidesstatt gelosben, was dieselben alle Vier über ihn verfügen und verordnen wurden, ohne Zögerung und Widerspruch zu thun und zu vollführen.

Fur folde unerhörte Demuthigung erhielt gwar ber gefangene Ronig wenigstens etwas mehr Freiheit, benn er blieb in ber berzoglichen Burg, und durfte öfters unter sicherer Begleitung in und außerhalb ber Stadt berumreiten.

Bei dieser schonenden Behandlung befürchtete aber julest Gigmund, fein Bruder König Bengel möchte seinen Bortheil ersehen und entweichen, und bat baber die herzoge, ihn in engere haft zu ziehen.

Bengel wurde also jest in ein, den Bergogen angehöriges, mit Thurmen wohl verwahrtes Saus am Rienmarkt, spottweise Das kleine Prag genannt \*), aus dem man gerade an die Stadtmauern und in den Stadtgraben hinunter gelangen konnte, in sicher ve Verwahrung gebracht, wo er aber eben so wie früher, außer dem Verluste seiner Freiheit, sich über Nichts zu beklagen hatte, da die Berzoge ihren königlichen Gefangenen noch fortwährend standesmäßig behandelten

Indeffen fand Bergog Bilbelm von Defterreich, nachdem König Bengel ichon über ein Jahr in Bien gefangen jaß, kein Intereffe mehr daran, beffen Gefangenichaft zu verlangern, und ließ also ben König nachläßiger bewachen, um ihm Gelegenheit zu seiner Flucht zu verschaffen.

Bengel benuste auch diese Nachsicht, und entkam nach der Sage auf folgende Urt. Er bemerkte nämlich oft einen Fischer, Namens Sans Grundel, welcher in einer Vorstadt Wiens wohnte, und als ein frommer Mann die Gewohnheit hatte, zu gewissen Tagen abgesottene kleine Fische den Gefangenen auszutheilen. Sein Beg führte ihn immer durch den Thurm, wo Bengel gefangen saß, und hatte selbst schon einige Mal die Gelegenheit gehabt, mit ihm zu sprechen.

<sup>\*)</sup> Dag diefes Saus, nachher aus der Urfache, weil der Ronig Bengel von Prag in diefem gefangen gefeffen, das Praghaus genannt worden, lagt fic durch feine Urfunde oder gleichzeitigen Schriftsteller nachweisen. In den Steueranschlagebuchern der Stadt Bien wird Diefes Saus in jener Beit das Stof's iche Saus - von feinem Befiger - und fpater darauf das herzogliche, vormals Stoffiche, dann aber erft im Jahre 1431 bas Praghaus genannt. Diefer legtere Rame icheint daher, entweder von dem aus Bohmen eingewanderten , nachmals auch in Rarnthen fart beguterten Geichlechte der Berren von Prag, Freiherrn ju Bindhag: Sachiened und Beitra berguftammen, oder weil in diefem Daufe eine furge Beit die Munge geprägt murde, daher vielleicht das Präghaus genannt.

Ml6 nun Bengel bemerkte, bag biefer Mann so mitleidig gegen die Armen sen, ba faste er ben Muth, sich ihm qu entbecken, wobei er aber seinen wahren Stand noch immer sorgfältig verschwieg, und sich blos für einen böhmischen Gerrn ausgab, der ungerechter Beise in Gefangenschaft gerathen sen. Dabei versprach er ihm, wenn er ihm qur Befreiung aus dem Gefängnisse behilstich sen wolle, reichlich zu beschenfen.

Der Fischer zeigte sich zwar bem Bunsche bes Königs geneigt, bemerkte aber, ba er ohne Bermögen sen, bag es ihm schwerlich werbe gelingen, ihn aus bem Gefängniffe zu befreien, obwohl er überzeugt ift, baß bie Bache, welche ihn gut kennt, keinen Anstand nehmen werbe, ihn öftere besuchen zu durfen.

Wenzel gab ihm nun ben Rath, er folle aus starker Seibe eine Strickleiter verfertigen, und biese um seinen blogen Leib wickeln, bamit man sie bei seinem Eintritte ins Gefängnig nicht bemerke. Der Fischer befolgte auch wirklich biesen Auftrag und brachte bem König bei einem abermaligen Besuche bas verlangte Rettungsmittel in bas Gefängniß.

Nun befahl Wengel, er solle um Mitternacht vor dem Thurme seines Gefängnisses erscheinen, und jugleich ein kleines Fahrzeug in Bereitschaft halten, damit er ihn über die Donau führe. Der ganze Plan fand auch glückliche Ausführung, nachdem sich Wengel in der Nacht von seinem Gemache über die hohe Mauer ganz unbemerkt herab ließ, und von dem am Gestade der Donau harrenden Fischer ans jenseitige Ufer und sofort dann nach Stadlau gebracht wurde.

Sier wartete seiner — wahrscheinlich nach einem schon früher verabredeten Ginverftandniffe — Sanns von Liechten ftein mit 50 Schugen, bie ihn über Rifolsburg nach Böhmen brachten \*).

Statt aber sich nach Prag zu begeben, wo Gigmund 6 Statthalter alle Gewalt hatten, ging Benzel vielmehr nach Kuttenberg und sammelte hier seine zahlreichen Unhanger um sich. Leichter, als es
ben Unschein batte, bemächtigte er sich wieber ber Regierung, erklärte alle bisherigen Verfügungen Gigmund für ungiltig, und bezeichnete seinen Wieberantritt durch Ertheilung von Privilegien, Steuerfreibeiten zc. worauf er am 25. December 1403 seinen
Einzug in die Sauptstadt Prag bielt.

Gigmunds Zwangberrichaft in Bohmen hatte bamit ein Ende, benn die Statte und Umtleute wie berriefen ihren, bem Gigmund geleisteten Gid, und gelobten, bem Ronige Bengel gehorfam ju fenn fo lange er lebe.

Ueber König Bengels Flucht aus bem Biener Berhaft, brobte jest ein Krieg zwijchen König
Gigmund und ben öfterreichischen Serzogen auszubrechen, benn Gigmund argwohnte, vielleicht auch
nicht ohne Grund \*), die Berzoge hatten bes boben
Gefangenen Entweichung begunftigt. Die Berzoge boten jest Alles auf, um ben aufgebrachten Ungarnkönig,
bem burch Bengels Freiheit alle seine Plane burchtreuzt waren, zu befänftigen, und sich zu rechtserti-

Dieses scheint ihnen auch gelungen zu senn, benn sie batten nicht nur bas juruckgebliebene Gefolge bes Königs Bengels (welches man bem Gefangenen nur beshalb gestattete, bamit es scheine, als habe berselbe freiwillig seinen Aufenthalt in Wien aufgeschlagen, um Italien wegen bes Römerzuges naher zu seyn), in engen Gewahrsam gesest, sonbern Gigmund hatte von ihnen auch bas Versprechen angenommen, ihm 600 Mann zu seinem Feldzuge wierr Mabren und Böhmen sechs Monate lang zu stellen, und insebesonbere in Mahren bei Ausrottung ber Rauber Beistand zu leisten.

### Bertrage unter den öfterreichischen Bergogen.

Der fortwährend sich durchkreuzende gemeinsame Berwaltungseinfluß der Berzoge, durch state Geldverlegenheiten noch mehr beirrt, führte häufige Uneinigkeiten herbei, welche zulest einen so ernsthaften Charakter annahmen, daß man zu einem schiedstichterlichen Spruche schreiten mußte, wozu aber die Berzoge im richtigen Gefühle der Ehre und des Bortheiles ihres Hauses dazu keine auswärtigen Fürsten, sondern einander selbst wählten.

Mus ben verschiedenen Urfunden die hierüber noch vorhanden sind, ergab sich folgender geandeter Buftand der Dinge. Die Bergoge Leopold, Ern ft und Friedrich entsagten ihrem Rechte der Mitregierung im Bergogthume Desterreich, aber nicht so ber Bergog Bilbelm, dem sie blieb.

Der Lettere behielt außerdem Karnthen, Krain, bie mindische Mark, Portenau, Trieft, Iftrien und bie Medlik auf drei Jahre vom April 1404 an gerechnet. herzog Leopold regierte für eben diefe Zeit mit der Residenz in Gras Steiermark, Tirold bas Land an der Etsch und auch bas Innthal; Bilbelm und Leopold eben so lange zusammen alle Lander jenseits des Arl; während eben dieser Zeit endlich sollte Wilhelm den herzog Ernst und seine Gemalin, Leopold aber den herzog Friedrich standesmäßig erhalten.

<sup>\*)</sup> Es wird auch erzählt: Berzog Bilhelm bewachte ben Böhmenkönig Benzel täglich nachläßiger, und traf sogar taugliche Borbereitungen zu seiner Flucht, wobei ihm die beiden böhmischen Rammerherren, Beinrich von Sedlicz auf Lazan und Janko von Belemisl, zunächt behilstich waren. Am St. Martinstage (11. November 1403) ritt Rönig Benzel mit diesen und zwei anderen Getreuen heimlich aus dem Sause und aus Bien davon, und kam um die Besperzeit zu Stadlau an die Donau, wo ein Fischer seine Uebersahrt bewerkfelligte.

<sup>\*)</sup> Den Grund Dieses Berdachts suchte Sigmund in Bilhelms Berwandtschaft mit dem hause Reappel, das noch immer Ansprüche auf die ungarische Krone machte; benn der herzog hatte fich mit der Prinzesin Johanna von Neapel, der Schwester des Gegentonigs Ladislaus vermält, welch Letteren er lieber als Sigmund den Thron von Ungarn gönnen mochte.



Ronig Sigmund foll, wie einft Albrecht 1. bei ben Fuffen aufgebangen werden fenn, und zwar auf die Anordnung eines Arztes, welchen Gerzog Bilbelm fandte, und diefes entfestiche Mittel foll auch geholfen haben. Jedenfalls wurde Sigmund, der eine viel ftartere Natur hatte, wieder gefund; Gerzog Albrechts Krantheit aber nahm zu, daß er von Inaim in einem Tragsessel nach Oesterreich gebracht werden mußte.

Als er bei Safelbach vorbeigetragen murde, und bas Bolk von allen Seiten herbeiströmte, um ben kranken Fürsten zu sehen, blidte er um sich, und rief in trüber Uhnung ber künftigen Verwüstungen durch bie unbezwungenen Rauber, mit schmerzlichem Gefühle aus: » Ach in welche Noth werden diese Leute gerathen! « Er hatte auch geschworen, — da offenbar vorauszusehen war, daß nach der mislungenen Belagerung von Znaim die mährischen Raubritter ihr Saupt kühner als je erheben, und ihre Verheerungszuge weiter als sonst ausbehnen werden, — nicht lebendig nach Wien zurüczusehren, ohne zuvor seine und Desterreichs Feinde gestraft zu haben.

Dieserwegen wurde er nur bis Klosterneuburg gebracht, wo er aber schon am 14. September 1404 in seinem sieben und awanzigsten Jahre verschieb. Er wurde bann nach Bien gebracht, und in der St. Stephanstirche an der Seite seines Naters beigefest.

Albrecht IV. war schwach und lenkfam, aber ebel und bieder. Der Rube und bem Frieden brachte er, in seiner schwierigen Stellung zu seinen Bettern manches Opfer, fast zu groß für seine Burbe, zu nachtheilig seinem Saufe. Aber er verhüthete auf diesem Bege bosen Zwietracht, und ersparte dem Lande Krieg und Drangsale; darum liebte ihn auch das Bolk und wehklagte wegen seines frubzeitigen Sterbens.

Fromm, in Undacht versunken und in traumerischer Glaubigkeit, babei gerecht und mild, murbe er im gembinlichen Leben musterhafte Eigenschaften entwickelt haben; aber als Herrscher, einem fturmischen Zeitalter jum Kampfe bingestellt, wurden seine Tugenden nicht selten zu Fehlern.

Bon feiner, wenig über zwei Jahre ihn überlebenden Gemalin, Johanna von Ungarn, hinterließ er einen siebenjährigen Sohn, Bergog Albrecht ben V., und eine Tochter Margaretha, die sich im Jahre 1410 mit bem Bergoge Beinrich bem Reiden von Baiern vermälte.

#### Bergog Wilhelm der Freundliche.

Als altest regierender Bergog von Defterreich übers nahm Bilbelm die Vormundschaft über ben jungen

joge Albrecht mit einem sichwarzen Pfeffers vergeben. Ein bairischer herold habe auch von der Speise genossen, sev dann blind und sahm geworden, und zulest am Gifte gestorben. Rach Eben borffer, der jedoch nicht bestimmt redet, sondern das bescheidene sertur anwendet, war es ein potus lethalls. Da aber tieser Geschichtschreiber hinzusest, das Albrecht dann schwer an der Diffenterie litt, und gerade dieses die allgemeine Lagertrantheit war, so scheint er von dieser ergriffen worden zu seyn.

Bergog Albrecht ben V. und bie Alleinregierung von Defterreich.

Gerzog Bilhelm, von jeher dem Könige Gigmund abgeneigt, trat jest, da ihm Albrechts Tod völlig freie Sand gelaffen, unverzüglich zur Partei des Böhmenkönigs Benzel über, und schloß mit ihm zu Budweis im November 1401, so wie mit dem Markgrafen Jobst und Prokop einen Baffenstillstand bis zum nächsten Sonnenwendetag des Jahres 1405

Bugleich erneuerten auch König Bengel und Bergog Wilhelm die Erbeinigung zwischen Böhmen und Oesterreich. Wengel verzieh bem Bergoge zu Liebe alle Unbilden, welche ihm die Oesterreicher mahrend seiner Gefangenschaft zu Wien und durch Einbrüche in Bohmen zugefügt batten \*), und sagte dem Bergoge auch zu, dafür zu sorgen, daß keiner zu Wien nach seiner Flucht in engen Gewahrsam gesetzen herren dem Bergoge seindlich sen, oder Unsprüche wider ibn erbeben werde.

Durch biefen Bund mar jest bie Politit Defterreichs verandert, ba ber alteft regierende Serjog mit Bengel wieder ausgeföhnt, bie übrigen Berjoge aber, wenigstens Leopold und Friedrich, noch fortwahrend bem Gegenfaifer Ruprecht anbingen.

Im Februar 1405 ichloß Gerzog Bilhelm zu Geefeld in Desterreich auch mit dem Martgrafen Jobst von Mahren einen formlichen Friedens und Freundschaftsvertrag, nach welchem die Streitigkeiten zwischen Desterreichern und Mahren ausgeglichen werben sollten. Aber ganz hörten die Grenzsehden nicht auf, obischon die Eintracht mit Jobst hergestellt war, und obischon Berzog Wilhelm die Bildung eines Bereins mit dem Hafte und dem silbernen Sternes gebilligt batte.

Diefer Verein bestand aus öfterreichischen Landherren und Rittern, und war nicht nur gegen alle innere und außere Feinde gerichtet, sondern sollte auch awischen den Mitgliedern der Selbsthilfe fteuern.

Un dieses Alles fehrten sich aber die Mabrer nicht, und Albrecht, so wie Johann von Bbttau überfielen im Jahre 1405 die ofterreichische Stadt Drosendorf, eroberten sie und belagerten bas Schloft. Dieses hielt sich aber unter ber Leitung seines Pfandinhabers, des tapfern Ritters Bacharias bes Daberers bis herzog Bilbelm gur hilfe herbeilte und die Feinde verjagte.

<sup>\*)</sup> König Bengel hatte mahrend seiner Gefangenschaft in Desterreich Schulden gemacht, und unter seinen Gläubigern befand sich auch ein Biener Barger, Ramens Belbel. Da dieser Rann nicht zu seinem Gelde kommen konnte, klagte er seine Roth dem Herzoge Albrecht, und dieser ertheilte ihm das Recht, auf österreichischen Boden alle Untertbanen Bengels, sie mochten was immer für Standes seyn, gefangen zu nehmen und auf ihre Babe Beschlag zu legen, um sich bezahlt zu machen; zedoch mit Ausnahme solcher Personen, die mit einem herzoglichen Geleite durch Desterreich reisen würden. Bugleich wurde auch allen Unterthanen und Beamten des herzogs besohlen, den Belbel in der Aussübung des ihm verliehenen Rechtes nicht zu bindern.

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | · |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

🚁 Il duolente Lione presso il catafalco del Duca Guglielmo 🖈



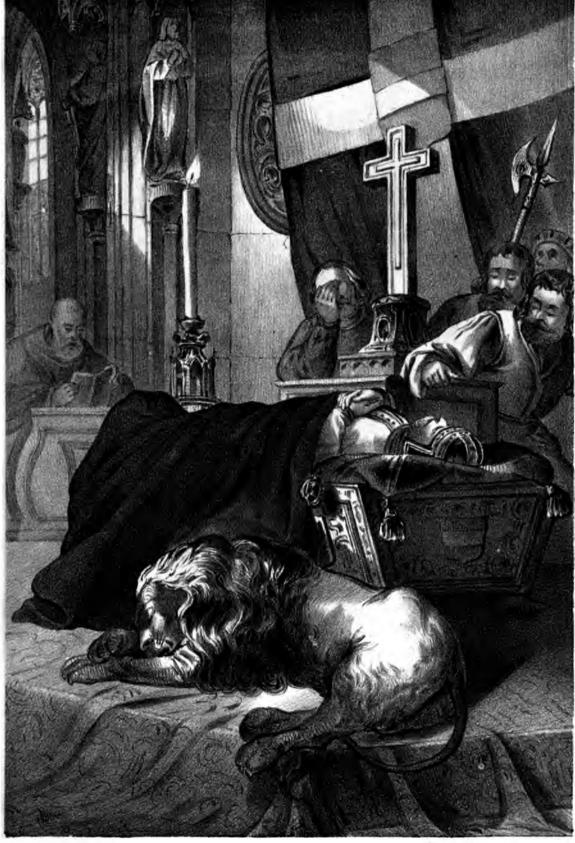

🗈 Der traurende Löwe an der Bahre des Herzogs Wilhelm 🍋

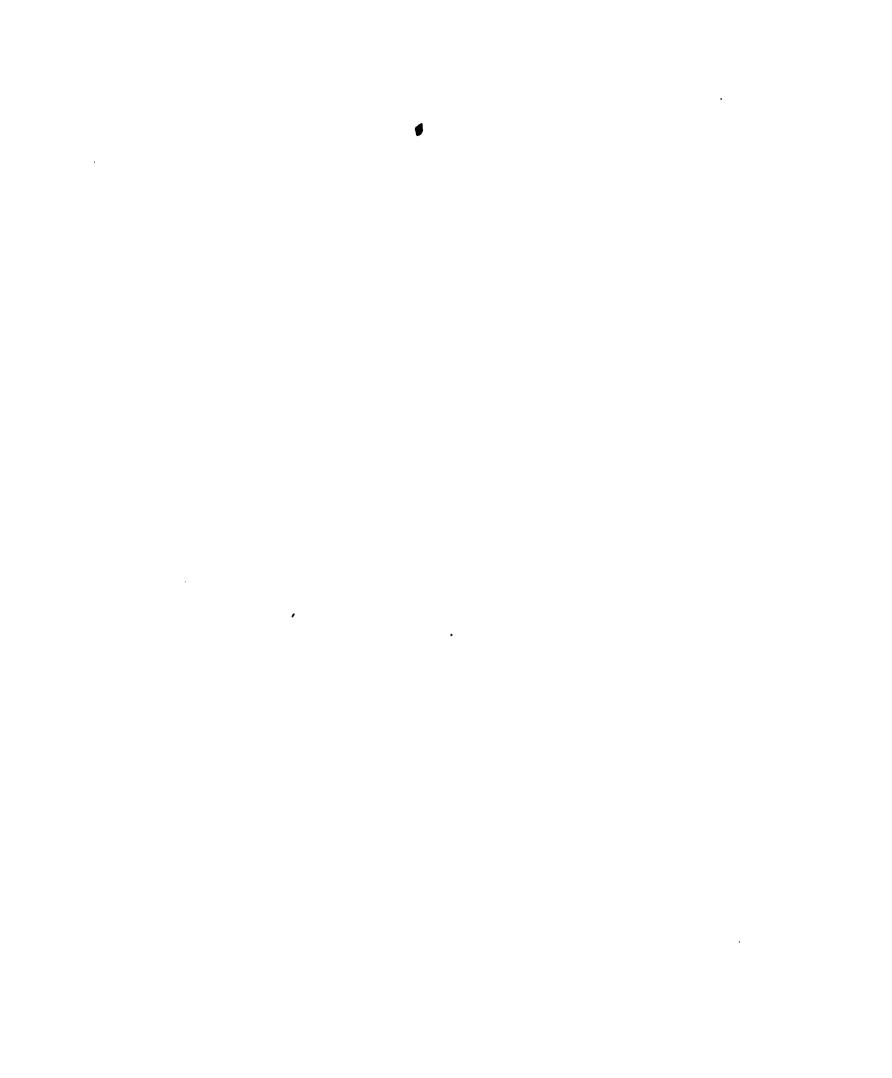

Johann von Bottau, ber verfleibet entflieben wollte, wurde auf ber Flucht erkannt, und von ben Bauern erichlagen, fein Better Johann aber gefangen genommen \*). Während so die nordlichen Grenzen Desterreichs beunruhigt wurden, und sogar im innern Lande freche Burgberren, — wie ein Ritter Linger, welcher der Schrecken in der Umgegend von Wiener Neustadt war \*\*), — die Stragen unsicher machten, sielen auch aus Ungarn rauberische Burgberren verheerend ein.

Berjog Bilbelm brach nun im Binter bes Jahres 1405 gegen biefe ungarifchen Freibeuter auf, und ereilte fie bei Neufiedl am Gee, wo er Biele gefangen nahm, bie er nur gegen fcwere Gelbbugen

mieber aus ihrem Rerfer entließ.

Dieses fraftige Berfahren bes Bergogs Bilbelm gedachte jest König Sigmund mit einem Einfalle in Desterreich ju rachen, und naberte sich mit einem machtigen Beere ben Grenzen Desterreichs. Bergog Bilbelm baburch in Berlegenbeit geset, ba er auf seine Brüder Leopold und Friedrich wegen ibres Bundnisses mit dem Ungarntönige, und auch auf ben Böhmenfönig Bengel, wegen seiner Unthätigkeit nicht rechnen konnte, fand es aber jest geratbener, ben machtigen Nachbar, — obwohl Beibe einander so sehr basten, daß sie sich gegenseitig mit ebrenrührigen Borwürfen überhauften, — zu versischnen.

Er schiedte daber eine Gefandtichaft nach Pregburg, welche aus den Bischöfen von Paffau und Fregfingen, bem Propfte von Bien, und mehreren Landherren und Rittern bestand.

Sigmund zeigte sich aber bei ber Unterrebung farrfinnig, und brobte, er werde Oesterreich mit Baffengewalt zum Nachgeben bringen. Da nahm einer
der österreichischen Abgeordneten, Reinprecht von
Baliee das Bort und sorach ernsthaft: > Nicht aus
Furcht hat Berzog Bilbelm uns des Friedens wegen bieber gesendet, sondern um das Leiden schuldloser Unterthanen zu verhüthen; ware das anders, so
wurde ich selbst auf meine Kosten, Jahr und Tag, Tausend Reiter unterhalten, und es sind herren anweiend,
die dasselbe und noch mehr thun werden, weil sie mich
an Macht und Reichthum übertreffen.

Diefe mutbvolle Rede mar auch nicht ohne Birfung, benn obichon die Berhandlungen abgebrochen ichienen, und auch mehrere ber herzoglichen Gesandten bereits Prefiburg verlaffen batten, so wurden die Burudgebliebenen noch einmal ju einer weiteren Bespredung vorgeladen, worauf endlich ber Friede ju Stan-

de fam.

Uebrigens murde bei Bilbelms Stellung und feinen Berbindungen, diefer Friede ichwerlich von langer Dauer gewesen fenn, wenn nicht inquischen der Zod bieses Bergogs, der am 15. Juli 1406 durch einen Sturg vom Pferde berbeigeführt wurde, den Ungelesgenheiten eine andere Wendung gegeben hatte.

Chron. Zwetl apud Petz I. p. 546.
 Thomas Ebendorffer apud Petz II. p. 827.

Bergog Bilhelm, ber burch beffen Leutfeligfeit und liebevolles Benehmen gegen Alle, fich ben Beinanen bes »Freundlichen« erwarb, mar ein Mann von großer Klugbeit und von feltener Kraft.

Das Bewußtjenn fo wichtiger Eigenschaften burfte ihn auch um fo mehr bewogen haben, feinem Better, ben schwachen und jum Regieren weniger befähigten UIbrecht, in einer Urt von Ubhangigkeit von fich ju erhalten, und die reichliche Galfte ber Gewalt an fich ju gieben.

Dem ftrengen Rechte mag wohl babei nicht immer genugt worden fenn; aber ben Landern mar die Einmischung eines folden fraftvolleren Einfluffes nothig. Uebrigens mar Bilbelm gerecht und bieder, und an feinem Balten haftete feine Opur von Satte und Billfur.

Die ritterliche Ereue, womit er feiner erften Berlobten, ber ungarifchen Königstochter Bebwig anbing, welche die Politik ihm graufam entriffen, und in die Urme des litthauischen Großfürsten Jagello geführt hatte, ift ein schöner Bug feines Lebens.

Immer achtete er, von feinem Ebeverlöbnis fich gebunden, obicon es auf ber andern Geite burch bobere Staatsrucksichten gerriffen war, und vermalte fich erft nach bem Tobe feiner angelobt gewesenen Braut Bebwig, mit Johanna, einer Tochter Karls von Duragio, Konigs von Reapel und Ungarn, welche Ebe aber finderlos blieb.

Bilhelm hatte jum Zeitvertreibe einen Berfuch gemacht, ob die Runft die Natur besiegen konnte, und erzog einen Lowen, ben er so gabm machte, bag er aus feiner Sand frag und nie von feiner Geite wich, ja felbft in feinem Zimmer schlief.

Mis man bie Leiche bes eblen Bergogs brachte, legte fich ber Lowe am Fuße ber Babre trauernd nieber, brullte furchtbar, als man bie Leiche jur Erbe bestattete, und verhungerte, als fein bergoglicher Betr ihre gang entriffen marb.

## Der Appengeller Arieg.

Die blutigen Tage von Morgarten und Gempach hatten noch immer feine Beherzigung gefunden, benn auch bei fpateren Fehden gegen die Schweizer verfiel man in die alten Fehler der Kriegführung, die ichon fo oft Berberben gebracht hatten.

Die Landleute ju Uppengell hatten fich gegen ihren Schirmberen Cuno von Stauffen , Burft-Ubt von St. Gallen , einen ftrengen Mann, im Jahre

1400 erhoben und beffen Umtleute verjagt.

Gleichzeitig erhob fich auch gegen ibn feine Stadt St. Gallen felbft, und verband fich mit ben Uppengellern, worauf fich Cuno von Stauffen genbthigt fab, mit feinem gangen Convente von St. Gallen nach Byl ju gieben.

Durch einen ichiederichterlichen Spruch des Altburgermeiftere Ströhlin von Ulm murde zwar im Jahre 1402 die Stadt St. Gallen mit dem Fürft. Abte wieder ausgejöhnt, ihr Bund mit den Reichsftabten Konftang, Lindau, Ueberlingen, Ravensburg, Buchhorn und Bangen aufrecht erhalten, jener aber mit ben Uppengellern aufgehoben. Die Burger beruhigten sich bei biefer Entscheidung, aber bie Uppengeller verwarfen ben Uusspruch mit Unwillen, erneuerten bie unter sich gemachten Bertrage, und hielten um ben Butritt jur schweizerischen Gibgenoffenschaft an.

Da aber nur von Schwyz und Glarus ihr Untrag angenommen wurde, so blieben sie bei dem Entsichusse, ihre Rechte behaupten zu wollen, und verwarfen sogar die angebotene Vermittlung der schwädischen Reichstädte. Da traten einige Reichstädte des Bodensees als Mithelfer des Fürst-Ubtes auf, und zogen mit einem Geere von 5000 Mann gegen das kleine, auf einer Unzhöhe liegende Dorf Speicher. Aber die App en zeller, unterstügt von den Schwyzern und Glarnern, siegten am 15. Mai 1403 in der Schlacht am Speicher, brachen die Burgen zu Appenzell, zu Clanx, in der Schwerdi und zu Herisau, und unternahmen Streifzüge in den Thurgau wider die Verbündeten des Abtes.

Schreden ergriff jest ben Ubt, ba bie Stadt St. Gallen neuerdings freundschaftliche Berhaltniffe mit ben Uppenzellern anknupfte, und auch die Reichsstädte, die nicht nur in der Schlacht am Speicher ohnehin hart mitgenommen worden, sondern auch eines ihrem Sandel verderblichen Krieges mube waren, einen besonderen Frieden schlossen.

Man rieth jest bem Fürst-Abte, sich mit ben Uppen zellern zu vergleichen, mas aber bieser ablebnte, nachdem es seinem Ebrgefühle widersprach, mit
seinen Unterthanen auf gleichem Buß zu unterhandeln. Er verließ baher mit seinem Convente zum zweiten
Male sein Kloster und zog nach Byl.

Euno von St. Gallen hatte ichen im Juni 1402 burch Johann von Lupfen, bem berzeglischen Landvogte im Eliaß, ein Ründniß mit Leopold bem IV. auf 15 Jahre geschlossen. Jest aber bat er ben Herzeg Friedrich, ber für seinen Bruder Lirol und die vordern Lande regierte, um Hilfe und versprach ihm sein Schloß Iberg offen zu halten. Auch Graf Hermann von Sulz, Landvogt im Breisgau und Thurgau, besonders aber die Edlen bes Tburgaues, welche durch die Appenzeller viel gestitten hatten und ganzlich vertrieben zu werden befürchsteten, baten den Herzeg Friedrich, dem Fürstzubte Euno beigustehen.

Entlich nach langem Wiberstreben, und nachdem er die Rothwendigkeit einsah, etwas ju thun, damit dem Umsichgreifen der Appenzeller, deren Beisfpiel auch auf die Landleute in Tirol ansteckend wirten konnte, fraftig entgegen gearbeitet werde, sagte er seine Gilfe zu. Bu diesem Entichluse mag auch nicht wenig beigetragen haben, daß Graf Rudolph von Berbenberg schwarzer Fahne\*), weil ihm einige in Desterreich veräuserte oder verpfändete Bestpungen

feines Saufes nicht zurudgegeben murben, aus Rache zu ben Uppenzellern übertrat, sich wie ein Landmann des Gebirges fleidete und ihr Felbhauptmann wurde.

Nachdem die Ruftungen des Bergogs beendet waren, ging er im Juni 1405 mit feinem Beere aus Tirol über den Arlberg, wo fein Bogt im Elfaß, Graf Johann von Lupfen; der Graf Bilhelm von Montfort, herr von Bregeng; der Graf hartmann von Thierftein; der Markgraf von Baden= Sochberg; der Bijchof von Koftnig; der Ibt von St. Gallen; alle Freiberren und Ritter der öfterreichischen Schweiz, so wie die Schaaren der dortigen Städte, sich ihm anschloffen.

Die starkere Kolonne jog am See, und bann im Rheinthal hinauf, gegen Gaiß, in ben Rucken ber Stellung von Speicher, um in das Appenzellerz gebirge einzudringen. Ein kleineres Corps von 1200 Desterreichern rückte über Altstetten, die Höhe am Stoß binauf. Dieses wurde aber dort von den Appenzeller nund ibren Bundesgenoffen umringt, nach einem sechsstündigen Kampfe geschlagen, und mit einem großen Verluste in das Rheinthal binabgez worfen.

Der Herzog war mit der Reiterei bis an die Mauern der Stadt St. Gallen vorgerückt, fand aber die Stadt so wohl besett, daß er mit seinen Rittern dort Nichts ausrichten konnte. Er trat nun seinen Rückmarsch nach Arbon an, um dort die Nachricht abzuwarten, was indessen sein Fugvolk ausgewirkt babe; aber 400 Mann aus St. Gallen kamen dem Berzoge auf dem Sauptlisberg noch zuvor und schnitten ibm den Beg ab.

Die Ritter mußten sich jest burchichlagen, wobei Graf von Thierstein, die Ritter von Klingenberg, Sallwyl, Landenberg und mehrere Undere erichlagen wurden. Das Banner der Stadt Schaffbausen fiel dem Kriegevolke von St. Gallen, welche den Berzog bis vor Urbon verfolgten, in die Bande, und schon am Abende traf auch dort die Nachricht von der Niederlage am Stoß ein.

Bergog Friedrich bachte jest bie Uppengeller durch eine Kriegelift ju überwinden, und ließ bas Berucht verbreiten, als werde er in den nachften Lagen nach Lirol jurudfebren. Much murben bereits, jedoch dem Ocheine nach, Anstalten gum Ubmariche getroffen, mabrend ein Corps langs bem Gee binauf maricirte. Nachbem babielbe auf den in Bereitschaft gebaltenen Schiffen über ben Gee gefahren mar, jog es im Rheinthale nach bem Dorfe Thal, von wo aus biefe Truppen über die Bolfebalde die Uppengeller-Soben erfteigen, Die Bewohner jur Unterwerfung imingen, ober boch bas land vermuften follten. Aber die Uppengeller, welche von biefem Plane Rach. richt erhielten, ftellten fich fogleich in Bereitschaft, überfielen die öfterreichische Rolonne beim Sinanfteigen ber Boben, und ichlugen fie in die Blucht.

Bergog Friedrich wurde jest, nicht nur des erlittenen Verluftes wegen, sondern auch, weil bie Thurgauischen Edelleute, ju deren Schut er eigentlich die Waffen ergriffen, nicht weiter mehr bienen

<sup>\*)</sup> Das Saus Berbenberg theilte fich in brei Sauptlinien, nämlich: ber schwarzen, der rothen und weißen Fahne, war sehr verschuldet, hatte einen sehr großen Theil seiner Besitzungen veräußert, und war überhaupt von seinem alten Glanze und seiner früshern Macht sehr herabgejunken.

wollten, als gegen Gold — bes Krieges, ber feinen Erfolg versprach und boch große Gummen verichlang, völlig überdruffig, entließ feine Mannen, und ging, nachdem er nur geringe Streitfrafte, die er jur Bertheidigung juruckließ, und dem Grafen Friedrich von Toggenburg übertragen hatte, juruck nach Sirol.

Die Appenzeller, durch ben Sieg jur Erserungeluft angeeifert, erneuerten jest ihr Bundniss mit den St. Gallern für die nächsten neun Jahre, nahmen das Rheinthal ein, brachen mehrere österreischische Burgen, sesten den Grafen Rudolph von Berden berg in die Bestsungen, auf welche dersselbe ein Recht zu haben glaubte, ein, verbrannten die Stadt Gargans und zogen darauf wieder heim. Außer diesen Verlusten, welche die Herzoge von Oesterreich erlitten, hatten auch Gastern, Besen, Winder, ja selbst die Stadt Feldfirch, entweder aus Furcht vor den Appenzellern oder aus Unabhängigkeitsssucht, einen zehnjährigen Bund mit ihnen und der Stadt St. Gallen beschworen.

Im November 1405 brachen bie Appenzeller und St. Galler in den Thurgau ein, und lies gen den dortigen Edlen, welche den Gerzog Friedrich zum Kriege gereigt hatten, ihre Rache fühlen; eroberten auch bald darauf, mitten im Binter, nachdem sie durch das Land bes Grafen Friedrich von Loggenburg zogen, der wohl von Oesterreich Geld nahm, aber den Krieg nicht führte — die Mittelmark, und schenkten solche zur Belohnung ihrer Dienste den Schwyzern, welche auch, obschon der zwanzigiährige Friede noch dauerte, kein Bedenken trugen, das öfterzeichische Gebiet anzunehmen.

Die Bergoge Friedrich und Leovold IV. welche bei dieser Berwicklung der Dinge in die vorsbern Lande gefommen waren, forderten jest die Gidzgenoffen auf, die Schwyzer zur Rückgabe der Mittelmart anzuhalten. Burich, Bern, Lucern, Uri, Unsterwalden und Zug saben es auch ungerne, daß die Schwyzer, den Bestimmungen des Friedens zuwider, ein österreichisches Land an sich gezogen hatten; — aber ihr Unwille ging nur so weit, daß sie nicht Mitbesitzer der Mittelmark seyn wollten, und so bez bielten die Schwyzer sie allein.

Im Frühjahre 1406 jogen die Uppenzeller burch die St. Galler verstärkt, auf Unstiften des Grasfen Rubolph von Werben berg gegen deffen Vetster, den Grafen Wilhelm von Montfort=Bresenz, welcher der Bundesgenosse der Herzoge von Desterreich war, und die Ursache gewesen seyn soll, das Graf Rubolph der Feind derselben geworden ikt. Die Appenzeller brachen jest die Burgen Fusia, ließen die Hirtenleute des Thales Montasun sich schwören, drangen in Tirol ein, wo sie die Landleute jur Freiheit aufriefen, vernichteten einen österreichischen Seerhaufen bei Landect, und verfolgten die Blüchtigen die hinunter nach Imst, worauf sie dann verich mit Beute beladen wieder heimzogen.

Bergog Friedrich bielt es jest für das Befte, mit ben Appengellern und jenen von St. Gallen

im Juli 1406 einen Baffenstillstand bis jum April bes nachsten Jabres zu schließen, in welchem jenen alles Eroberte gelassen wurde. Aber als sie im Janner 1407 vor Bregenz lagen, wurden sie von dem Grafen von Montfort und deffen Bundesgenossen überfallen und geschlagen, mas dann zur Folge hatte, daß sie alle ibre Eroberungen wieder verloren.

Ronig Ruprecht, die herren und Ritter bes fcmabifden St. Georgenbundes, die Bevollmachtigten von Uppengell und St. Ballen, und biejenigen, bie ihnen Freundichaft geschworen - famen nun im Darg ber Jahres 1408 ju Roftnig jufammen, um Frieden ju foliegen; worauf Rupredt, nachdem er die Lage ber Gache genau untersucht batte, ben Bund auflöste. Doch verboth er, Die von bemielben gerftorten Burgen bes Abels wieder aufzubauen. Auch empfahl er bringend ben Bergogen von Desterreich und allen Candeigenthumern, ihren Unterthanen, die in ben Bund getreten maren, bas Beichehene ju vergeben und ju vergeffen, und benfelben die vor dem Rriege befeffenen Freiheiten wieder ju ertheilen Bugleich murbe ber Rirchenbann, welchen bie Bifcofe von Augsburg und Roftnig gegen die Glieder bes Bundes ausgesprochen hatten, aufgehoben.

Mit Unwillen vernahmen die Uppenzeller ben königlichen Befehl, aber da fie auf keine Unterstügung von den Eidgenoffen rechnen konnten, so willigten fie in den Ausspruch. Mit Oesterreich schlossen fie auf zwei Jahre einen Stillstand, bis zu dessen Ablauf sie das Rheinthal bebalten durften. Gegen den König Ruprecht bewiesen sie aber ihr Misvergnügen dadurch, daß sie auf drei von ihm nach Seibelberg angesesten Gerichtstagen, auf welchen ihr Verbältniß zu der Abtei St. Gallen bestimmt werden sollte, nicht erschienen.

Endlich entschied Ruprecht im Juni 1409:
Die vier Gerichte Uppenzell, Tyffen, Sundwyl und Urnasch, von vorigen Kaisern dem Stifte verpfändet, bleiben demselben bis zur Wiedereinlösung unterthänig. Die während des Krieges rückftändigen Steuern sollen abgeführt, und Alles, was der Ubtei an Ländereien genommen worden, derselben sogleich zurückgegeben werden. Doch, da die Apvenzeller diese Bedingungen anzunehmen sich weigerten, auch König Ruprecht schon im Frühjahre 1410 starb, so mußte der Fürst. Ibt Cuno von Stauffen, einen von Schwyz vermittelten Vergleich eingeben, der ibm zwar die früheren Einkünfte sicherte, aber seine Landeshoheit über Appenzell sehr beschränkte.

Der Ruf einer ichrankenlofen Freiheit, den die Uppenzeller bereits erhoben hatten, blieb nicht ganz ohne Wiederhall auch in Tirol; daber hatte Gerzog Leopold IV. ichon im Jahre 1404 alle Ursachen der Unzufriedenheit zu entfernen gesucht, und die Rechte und Verbindlichkeiten zwischen den Bauern und ihren Erbzinns und Erbgerichtsherren genauer bestimmt.

So bestätigten auch im Februar 1406 die Berzoge Leopold und Friedrich den Tirolern ibre Freiheiten, und versprachen ihnen, zum Burggrafen auf Tirol und zum Sauptmann an der Etich nur Canbeseingeborne zu erkennen, und ohne Ginwilligung ber Canbleute, Ritter und Anechte keine Steuern auszuschreiben, burch welche Freiheiten sie sich auch die Anhanglichkeit ber tirolischen Canbe sicherten.

Uebrigens ift höchft mahricheinlich, daß die Bfterreichischen Berzoge durch ihre Streitigkeiten mit den Fürstbischöfen von Chur und von Brizen eben so sehr, wie durch die Furcht vor den Appenzellern bewogen murden, den Landleuten in Tirol große Rechte zu bewilligen oder zu erneuern.

#### Vormundschaft über Albrecht den V.

Mit herzog Bilhelms frühzeitigem Tobe mar bie Kraft erloschen, welche die Landesverwaltung, die sich unter mehrere herren zu vertheilen drohte, im Wesentlichen in Einer hand zu einigen vermocht hatte. Der herrschbegierde der jüngeren Brüder stand jest keine weitere Schranke entgegen, als die sie durch dies selbe Beranlassung getrieben, sich unter einander entgegensetzen, und die Unmundigkeit des am meisten berechtigten Neffen Albrechts des V. mehrte die Berwirrung und die Ursachen des Streites.

Dieses Alles ftrebte auf üble Folgen bin, die leis ber auch nicht ausblieben, nachdem zugleich ben Grossen und Mächtigen im Lande Gelegenheit und Bormand gegeben war, den herrschern gegenüber eine sich überhebende Stellung anzunehmen, wodurch die leitende Gewalt theils Zuwachs, theils hemmung erfuhr.

Bare es nach ber bestehenden Sausordnung ges gangen, fo batte Leopold IV. als ber altefte ber bergoglichen Obeime die Vormundschaft über feinen neunjabrigen Reffen, Bergog Albrecht ben V., erlangen muffen; aber auch Leopolds jungerer Bruber, Ernft ber Giferne, verlangte gleichen Untheil an ber Regierung, und murde von bem dritten Bruber Kriebrich mit ber »leeren Saiche« unterftugt. Redoch eine Theilung bes früher von jeber ungetheilt gemesenen Bergogthums Desterreich, wozu die Bergoge nie, auch nur das entferntefte Recht gehabt, migfiel ben Pralaten und weltlichen Großen, und diefe ftreb. ten, nachdem fie in ihrem vollkommenen Rechte maren, einem folden Unfuge ein Ende ju machen. Inbeffen gingen aber die Pralaten und Landberren eines langersehnten Ginfluffes fich anmaffend, bei biefer Belegenheit über ihr Recht hinaus, nachdem fie auch in Betreff ber Bormundichaft und der Regierung felbft etwas festfegen wollten.

So wurde nun ju Wien am 6. August 1406 bie berühmte Bersammlung der Pralaten und Landberren gehalten, in welcher sie erklarten: »Nach früberen Familienverträgen gebühre dem jungen herzoge Albrecht den V. die Erbfolge in Desterreich. hinsichtlich der Vormundschaft über benselben und der Verwaltung der Lande solle dasjenige gelten, was sie der Mehrzahl nach bestimmen würden, und sollte Einer aus ihrer Mitte dieserwegen angesochten oder beunruhigt werden, so hatten ihn die Uebrigen zu schüßen.

Einem solchen Bunde gegenüber, mußten bie Bergoge ber Leopolbinischen Linie bem Gebote ber Klugbeit gehorchen, ba sie mit bem Schwerte ber Gewalt um so weniger breinschlagen durften, weil sie fürchten mußten, daß die Stande sonst sich dem Ungarnfönige Sigmund in die Arme werfen möchten. Budem hoffte auch jeder der Bergoge, durch seine Nachgiebigkeit die Vormundschaftswahl auf sich zu lenken, und so erklarten sie, sich am 2. September 1406, dem Aussspruche der Stande zu unterwerfen.

Auch verlangten bie Bergoge Leopold und Ernft, die Stande follten als freiwillig von ihnen gemablte Schiederichter bestimmen, wem von ihnen Beiden die Bormundschaft Abertragen werbe, und wie überhaupt die Lander Leopolds des III. (ihres Baters) zwischen ihnen getheilt werden sollen.

Sierauf fällen ichon am 12. September 1406 bie aus ben Ständen gemählten Schiedsrichter ihren Ausipruch, nach der ihnen von den Berzogen übertragenen Bollmacht dahin: daß Berzog Albrecht V. nach Beendigung der Bormundichaft alleiniger Bert des Berzogthums Desterreich sen; denn für diesen Fall wurde dem Bormunde die Residenz zu Bien entzogen und derselbe mußte seinen Sig in dem ihm bestimmten Untheil an den Ländern der Leopoldinischen Linie nehmen.

Bas die Wahl des Vormundes selbst betrifft, überließen es die Stande den Bergogen Leopold und Ernst, darüber sich zu vergleichen; übrigens beschrankten sie nach der ihnen von den Bergogen gegebenen Vollmacht die vormundschaftliche Gewalt dahin, daß der Vormund ohne Zustimmung der Landstande keinen Krieg für den jungen Bergog Albrecht den V. beginne, kein Bundniß schließe, oder den jungen Bergog verheirathe. Ja überhaupt wurde der Vormund in allen nur einigermassen wichtigen Angelegenheiten an den Beirath der Stande gebunden, selbst in der Berstellung des Kriedens innerhalb des Landes.

Hierauf verzichtete nach getroffenem Uebereinkommen Gerzog Ernst auf die Bormundschaft zu Gunsten seines Bruders Leopold, was nun dieser am 14. September den Ständen urkundlich, und mit dem seit der Bolljährigkeit Albrechts des V. (b. i. am 24. April 1411), diesem die Regierung von Oesterreich unter und ob der Enns übergeben werde, und zwar mit dem Beisage, daß, wenn er dieses nicht thun würde, so sollten die Pralaten, Herren, Ritter Edelknechte und Städte ihm als Bormund keinen Gehorsam mehr schuldig senn.

hierauf traf er noch am 16. Geptember mit seinem Bruber, bem herzoge Ernst, bas Uebereintommen, baß jener während ber Dauer ber Bormundschaft die Steiermark mit bem Sige zu Gräß nach beren Beendigung aber, entweder Tirol oder Karntben und Krain mit ben dazu gehörigen Bezirten erhalte. Bon bem jungern Bruber Friedrich war bei diesem Uebereinkommen gar nicht die Rebe, benn dieser wurde von den Brüdern gleich einem Unmundigen betrachtet, obschon er bereits in mannlichen Jahren stand. Ueberdieß hatte ihn auch herzog Leo-

pold, so lange er bei biefem wohnte, lieblos behanbelt, was nun die Veranlaffung gab, daß er sich jest an feinen Bruder Ernst mit der Beschwerde wendete, daß Serzog Leovold ibm zwar Tirol übergeben, aber nur als Bevollmächtigten, und ihm sonst noch manches Krankende angetban babe.

Da herzog Leopold mit seinem Bruder Ernst früher auch nicht glimpflicher verfahren, so erweckte jest Friedrichs Klage sein Mitgefühl, und er nahm sich seiner an, was dann die Folge hatte, daß Friedrich, der bisher Tirol nur mit abgeordneter Gewalt regierte. es jest sammt dem Erichlande und dem Innthale zur unabhängigen Verwaltung erhielt. So theilte sich das österreichische haus; in die Albertund Leopoldinische Linie, und die Leste wieder in zwei Linien, nämlich die Steirische und Tirolische, wodurch die durch die Friedfertigkeit und Milde beider Albrechte beigelegten, und durch Mildelms Wachsmelet erstickten Streitigkeiten wieder ausselbeten und den unglücklichen Staat zerrütteten

Nachdem in demfelben Monate (September 1406) bie Bitwe des Berzogs Bilbelm fich aus Defterzreich wegbegeben, um unter dem Namen Johanna bie II. den Königsthron von Mearel einzunehmen, so beichloß auch herzog Ernst den Aufenthalt in Bien aufzugeben, ging dann nach Steiermark, und mahlte Bleiberg zu feiner Residenz.

#### Unruhen.

Eine ber erften Sandlungen bes Bergogs Leopold, mar eine neue Uebereinkunft mit dem Markgrafen von Mahren, um den verwegenen Streifzügen,
welche von diesem gegen Desterreich unternommen
wurden, ein Ende zu machen; aber dem Markgrafen
schien es mit seinen gemachten Versprechungen nicht Ernst gewesen zu sepn, denn bald nach dem abgeschloffenen Vertrage, nahmen die Raubereien wieder
ihren Fortgang.

Do fiel ein mabrischer Ritter, Johann Godol von Lamberg, Raubgenoffe bes Durrenteufels, mit seiner Schaar (bie Desterreicher nannten berlei Leute Schefel) zur Nachtszeit am 20 Mai 1407 die Stadt Laa unvermuthet an, und bemächtigte sich derselben, nachdem Godols Leute auf Leitern über die Mauern und durch Kanale unter den Mauern eindrangen. hier schlug er nun mir seinem Berwandten Gydtlig seinen Sauptsit auf, und sammelte alles liederliche, berrenlose Gesindel, entsprungene Berbrecher u. s. m. zu seinen Schaaren, welche die Gegend bis an die Donau verbeerten und plünderten.

Gegen diese Rauberborden stellte jest herzog Leopold ein heer von Desterreichern und Steirern, und übergab den Befehl seinem Gunftling, dem Bifchef Berthold von Frensingen, weil er es seiner berzoglichen Würde nicht angemessen hielt, gegen Rauber ins Feld zu zieben. Aber dieser Stolz war am unrechten Orte, und die unglückliche Bahl des frieges unkundigen Bischofs, bewirkte das Misslingen der Unternehmung.

Berthold rudte vor Laa, belagerte aber basfelbe vergeblich, und jog julegt wieder ab, worauf sich das heer bis auf einige Desterreicher und Steirer, die jum Schute des Landes zurücklieben, auflöste. Aber auch diese Wenigen erlitten, zwei Meilen von Mauerberg durch die Mahrer eine harte Niederlage. Durch solche Nachtbeile fand sich jest herzog Leos pold bewogen, um jeden Preis Frieden mit den Mahrern zu bewerkstelligen, der auch, jedoch unter ziemlich demuthigenden Bedingungen für Leopold zu Stande kam, nachdem er für die Zurückstellung von Laa und für die Loblassung der Kriegsgefangenen, dem Markgrafen eine Summe von 23,000 Stück Duksten zusagen mußte.

Bald, nachdem Herzog Leopold die Vormundsschaft angetreten, brach in Wien, in der Judengaffe Feuer aus, bei welcher Gelegenheit sich sogleich der Pöbel zusammenrottete, und plündernd, sowohl über die brennenden als noch unbeschädigten Säuser der Juden herfiel, die sich, um wenigstens ihr Leben zu retten, in Reller und abgelegene Orte verkrochen. Reine Thur, nicht das startste Schloß, nicht der harteste Riegel vermochte das rasende Gesindel aufzuhalten, welches Geschmeide, Gold, Silber, Geld und alles Hausgerathe fortschleppte, so daß durch diesen Raub viele Urme reich wurden.

Uls nach brei Tagen ber Brand erloichen mar, befahl bie Regierung, baß bie geraubten Gegenstände wieder guruckgestellt werben follen, aber bavon erhielten nur fehr wenig bie Eigenthumer.

Wie in der Sauptstadt, gehorchten auch die Burger in den Landstädten, und die Ritter in ihren Burgen den Gerzogen nicht, und trieben ihren Raub und ihre Verheerungen fort. Als Herzog Ernst von Wien aus nach Steiermark ging, kam er nach Neustadt, wo ihm die Bürger, die zu Herzogs Leopold Partei bielzten, den Eintritt in ihre Stadt verweigerten. Herzog Ernst war darüber sehr erzürnt, und beschloß, da er augenblicklich nicht in der Verfassung war, diese Beseibigung zu entgelten, und die Neustädter später zu bestrafen, was aber durch fremde Vermittlung wieder ausgeglichen wurde.

Indeffen wurden fie aber von den raublustigen Eblen, welche ju Ernfts Partei gehörten, und die nun das an dem Bergoge begangene Unrecht ju besftrafen jum Borwande nahmen, hart beschädigt. Der Berr von Boftirchen lauerte von seinem Raubnefte Kapfenberg den Kausseuten an der Gräperstraße auf, und warf sie nieder. Gleiche Weglagerei trieb auch der berüchtigte Raubritter Lichtenecker, jedoch aber mit schlechem Erfolge, denn er wurde eingefangen und nach Wien gebracht.

Als er enthauptet werden follte, befand sich gerade in der Stadt fein Scharfrichter, da erbot sich
ein des Mordes überwiesener Fleischhauer gegen die Busicherung einer vollkommenen Straflosigkeit, jum Diener der Gerechtigkeit, und vollzog an dem Raubritter das Urtheil auf dem hohen Markte.

#### Landfrieden.

Diefe Unruben, Bermuftungen und Erpreffungen, burch innere und außere Feinde veranlagt, brachten

unter bem Volke in Desterreich großes Elend hervor. Eine Sungerenoth trieb Mles jur Verzweiflung und verwilderte zugleich die Sitten, nachdem die Noth nach Raub und Gewaltthat ariff.

Dazu kam noch die bedenkliche Stellung der herzgoglichen Brüder unter einander, die ernsthafte Feindsfeligkeiten besorgen ließ. Ja es kam schon so weit, daß Aeltern und Kinder gegen einander in Baffen lagen, und die Straßen immer unsicherer wurden, daß selbst die Flucht keine Rettung mehr gewährte. Das Volk in Wien theilte sich in zwei Parteien, der Rath und die Burger hingen an Ernst, das Volk und die Handwerker an Leopold.

Ein allgemeiner Landfrieden erschien nun dem Berzoge bas geeignetste Mittel zur Abwendung der nachsten Gefahr, und diesen schloß er auch am 2. Jänner 1407 mit den versammelten Ständen zu Wien, worin bestimmt wurde: daß zur Aufrechthaltung der Sicherheit, besonders der Straßen, ein stehender Saufen von dreihundert Gleven und eben so vielen Schüßen, durch ein ganzes Jahr von dem Berzoge, im Vereine mit den Ständen gehalten und besoldet werden sollte.

Jede Selbsthilfe sollte aufhören, und jede Streitfrage ben Gerichten übergeben werden. Nur wo Letzeter sich nachläßig erweisen würden, oder wo sonst Gerfahr am Berzuge, kann nach achträgiger Ubsage, gesehdet werden. Eine böswillige Fehde ohne vorhergegangener Ankündigung, sollte Berlust des Lebens und der Güter zu Gunsten des Herzogs nach sich ziehen. Dadurch blieb aber der Selbsthilfe ebenso wie früher ein weites Feld offen, und auch an Borwänden, die in einem solchen Sinne die Fehde rechtfertigten, konnte es nie fehlen. So gingen also die Plackereien ungestört ihren Gang fort, und klagten den Mangel der Rechtspsiege, oder die Schwäche der ausübenden Gewalt mit harten Borwürfen an.

## Bruderkrieg der Gerzoge Leopold und Ernft.

Zwar mar burch den schiederichterlichen Spruch ber Landstande und den brüderlichen Vertrag zwischen ben herzogen Lopold und Ernst, jenem die Bormundschaft, diesem die Steiermark anheimgefallen; aber noch waren mancherlei streitige Punkte um den Besit von Neustadt und Neunkirchen und verschiedene andere Gegenstande auszugleichen, wozu Graf herm ann von Eilli zum Schiederichter bestellt wurde, mit bessen Gruche sich auch Beide versöhnten, und einverstanden zeigten.

Um das gute Einvernehmen auch auf den britten Bruder Friedrich auszudehnen, ging Serzog Ern ft nach Innebruck, und schloß mit diesem einen ahnlichen Freundschaftsvertrag, in welchem er ihm Hilfe gegen Jedermann versprach. Zwar war Berzog Leopold ausgenommen, doch mit dem sehr bedenklichen Zusabe, daß sie einander auch gegen diesen unterstügen würden, wenn er ihre Rechte verlegen sollte, und so konnte auch dieses brüderliche Verhältniß nicht lange dauern.

Der wenig ehrenvolle Friede mit Mahren, machete ben Abel und bas Bolt unzufrieden, und vermebrete die allgemeine Erbitterung gegen ben Bifchof Berthold, ber Leopolds Kangler war, und dem man nicht nur allein die Schuld an dem nachtheiligen Feldzug gegen die mahrischen Rauber beilegte, sondern auch nachjagte, daß er den herzog selbst zu manchen Mißgriffen und Unbilligkeiten verleite.

Bugleich verbreitete fich auch bas Gerucht, baß Bergog Leopol b barnach ftrebe, die vormunbichaftzliche Regierung in Defterreich in eine wirkliche Eigensberrichaft zu verwandeln.

Sierauf eilte Bergog Ernst unter bem Borwande, ben jungen Bergog Albrecht den V. unter seinen Schutz zu nehmen, eigentlich aber, um die gunsstig scheinende Gelegenheit zu benuten, und die vormundschaftliche Regierung für sich zu erlangen, aus Steiermark nach Bien. Kaum eingetroffen, war auch die vorbereitete Gabrung schon zum vollen Ausbruche gekommen. Wien fiel von dem Bergoge Leopold ab, und dieser zog sich, seinem Bruder Ernst, so wie dese sen Anhängern und der Hauptstadt den Krieg erklarend, nach Neustadt zurück.

Schnell entstand fur ben Bergog Ernft eine machtige Partei, an beffen Spige fich die Bruder Reinprecht und Friedrich von Balfee befanden. Der Bifchof Berthold von Frenfingen aus bem Geschlechte der Bahinger, früher Propst zu St. Stephan in Bien und jest des Bergogs Leopold Kanzler, ein sinsterer, strenger, ebrgeiziger Mann, stand zu Enzersdorf, und zog von allen Seiten die, seinem Gebieter noch Getreuen an sich; auch ließ er kein Mittel unversucht, den Unhang des Berzogs Ernst zu ichwächen.

Bon beiden Seiten wurde zu bem jammervollen Bruderkriege mit Macht gerüftet. Leovold verband sich mit seinem Kangler, dem Bischofe Berthold, ebenso mit dem Grafen von Sardeck und mehreren Freien und Rittern. Gelbst seinen verwegenen Feind, den rauberischen Sockol nahm er in Sold wider seinen Bruder.

Bu Gunften des Gerzogs Ernft aber verbundesten fich die Bruder von Balfee, mehrere Edle in Defterreich ob und unter der Enns, und beinahe alle Stadte des Landes, um Leopolds Eingriffe jurudes juweisen, und die vermeintlich bedrohten Rechte des jungen Berzogs Albrecht zu wehren. Auch der Berzog Beinrich von Baiern trat auf Ernfts Seite, und versprach, ihm auf eigene Koften hundert Spieffe und hundert Schüften nach Desterreich oder Steiermark zu stellen.

Die größere Macht batte nun offenbar ber Serjog Ernft für sich; jedoch aber, um auch ben Schein
bes Rechts zu gewinnen, erklarte er: » Daß er zwar,
nachdem die öfterreichischen Stande ihn darum angegangen, die vormundschaftliche Sorge über ben Serzog Albrecht, beffen Lande und Unterthanen übernommen, daß aber die vier Stande noch von ihm
befragt werben sollten, ob Leopold begründete Rechte auf die Bormundschaft babe. Bare dieses der Fall,
so murde er ihm die Bormundschaft bereitwillig abtre-

ten, im andern Falle aber sie mahrend ber festgesetten Zeit getreulich verwalten, und nach Ablauf des Termins, wie billig, niederlegen. Uebrigens konnte er sich aber diesem Ausspruche leicht unterwerfen, da Diezienigen, denen die Untersuchung des Gegenstandes anvertraut war, seinen Andang ausmachten und gegen den Herzog Leopold sich feindlich erhoben hatten. Jede räuberische Handlung durfte also unter solchen Umständen nie geschehen, denn man brauchte sich nur unter das Banner eines der feindlichen Brüder zu flüchten, und fand dort Borwand zu allerlei Gewalttaten.

Somit war bas gange land in zwei Schlachthausfen getheilt; ja felbft bie Stadt Bien gerfiel in zwei Parteien, nachdem ber Rath, die Vornehmen und die Burger fich zur Partei bes Bergogs Ernft ichlugen, mabrend die Sandwerker und das geringere Volk bem

Bergoge Leopold anbing \*).

Endlich brach im December 1407 ber Bruberund Burgerfrieg in feiner gangen Buth los. Die
Städte und Ortschaften wurden fürchterlich mitgenommen, alles Eigenthum geplündert, viele Bürger als
Geifel oder Gefangene fortgeschleppt. Eine Berwirrung, ein Gräuel berrschte in Desterreich, wie sich Niemand eines ähnlichen erinnern konnte. Der Sohn
mußte jest den Bater, der Blutsfreund den Blutsfreund, der Nachbar den Nachbar befriegen, je nach
bem er des einen oder bes andern Pralaten oder Landberrn Unterthan war \*\*).

Der Bijdof von Paffau fprach ben Bann gegen bie Unbanger Leopold's aus, und fomit auch, ohne ibn ju nennen, auch gegen ben Bijchof von Frenfingen, bem er ber Ranglerwurbe wegen, ohnehin perfonlich feind war. Uber biefes reigte die Gegner noch mehr auf, fo bag bie Geiftlichen, die es wagten ben Bann ju verfunden, vertrieben, verftummelt ober

gar getöbtet wurden.

Es ichien, als follte die Enticheidung des Rrieges bei Korneuburg vor fich geben, benn Leopold fammelte feine Chaaren auf bem linfen, Ernft bie feinen auf bem rechten Donauufer. Die Donau mar feit gefroren , alfo auch ber Uebergang möglich ; aber bie Ralte mar fo ungeheuer, bag alle Rriegführung unterbleiben mußte. Der Ochnee lag fo boch , baß er ben Pferden bis an den Bauch reichte. Biele Rrieger erfroren im Felde, und die zweibundert Reiter bes gefürchteten Opblig maren vor Ralte fo erftarrt, baf fie weber ben Bogen ju fpannen, noch bas Schwert ju gieben vermochten, und daber vor menigen bewaffneten Bauern fich icheu guruckjogen. Entlich brachten einige gut gefinnte, friedliebenbe Manner es babin, die feindlich fich gegenüberftebenben Berjoge jur Musfohnung ju bewegen. Da auch jugleich

ber allgemeine Rothfchrei bes fchrecklich heimgesuchten Bolfes ju ben Bergen ber friegführenben Brüber brang, so traten Beibe am 13. Janner ju Korneuburg jusammen, um ihre beiberseitige Berföhnung burch eine Friedensurfunde ju besiegeln. Diese saber, ba sie die Streitfrage über die Bormundschaft nicht erledigte, eigentlich nur einem verlangerten Bafenstillstande gleich.

Bergog Ernft fehrte beruhigt wieder nach Steiermark gurud, mahrend Leopold unter bem Jubel
bes Bolkes in Wien einzog, und wie fruher bie vormunbschaftliche Regierung führte. Da er aber bie
Gemüther in ber Hauptstadt noch immer getrennt.
fand, so begab er sich nach kurger Zeit wieder nach
Wiener- Neuftadt.

Go mar ber verberbliche Bruberfrieg, ber fo viel Elend gestiftet, und ein allgemeines Mergerniß gegeben batte, ohne allen Bortbeil gewefen.

#### Ernenerter Brudergwift.

Ein Rrieg wiberrechtlich begonnen, und ungeitig beendigt, fonnte auch feinen bauerhaften Frieden bers beiführen, und so wedte noch im Februar 1408 ein trauriges Ereigniß die alte Spannung wieder auf Friedrich von Balfee, des Bergogs Ernst Bof-meister und treuer Unhanger fam um das Leben, nachbem ein, unter seinem Schlafgemach sich befindlicher Pulvervorrath in die Luft flog.

Rach Muem mas Beitgenoffen barüber angeben, mar biefes Ereigniß blos ein Bufall, ober boch nur burch Unvorsichtigfeit veranlagt worden \*), mabrend anderfeits eine ibn baffende Partei befculbigt wird, an biefer jammervollen Tobesart, nachbem er erft nach brei Tagen ftarb, Ochuld getragen ju haben. Muf bie Radricht von biefem Ungludsfalle eilte Bergog Ernft aus Steiermart nach Bien, und trat vielleicht, ba er bas Ereigniß einem großen Berbrechen gufdrieb, offen gegen feinen Bruder Leopold auf, mas nun die frile beren Umtriebe wieber berbeiführte. Bergog Leopolb fucte jest, um fich gegen feinen Bruber ju fougen, feinen Unbang burch Beriprechungen und Drobungen ju vermehren, mas ibm auch in einem fo boben Grabe gelang, bag bie Partei feines Brubers Ernft febr fcwach ausfiel.

Rur ben machtigen Reinprecht von Balfee, ben Bruder bes Berungluckten, vermochte Leopold nicht für fich ju gewinnen; benn biefer ftand feft und unerschütterlich für ben Landesberrn, ben jungen Bergeg Albrecht ben V., welchem Beispiele auch bet Rath und bie Burgerschaft von Bien folgte.

Um fich fur jeden Fall mit Geld gu verfeben, erhob Bergog Leopold von ber ihm feindlich gefinne

<sup>9)</sup> Um fich vor bem Pobel Ruhe ju ichaffen, ftatuirte ber Rath ju Bien ein Erempel, nachdem er von ben Radelsführern einen Rramer, einen Schneiber, einen Gurtler, einen Riemer und einen Baffenfchmied aufgreifen und am 5. Janner 1408 auf bem boben Martte ju Bien enthaupten ließ. Thom, Ebendorffer, apud Petz,

<sup>\*)</sup> Ein unvorsichtiger Diener warf ben glimmenden Docht einer Kerze in die Pulverkammer; die hier auf erfolgte Explosion erschreckte die Diener so sehr, daß sie die Flucht ergriffen. Als sie endlich wieder zurückherten, fanden sie ihren herrn unter den Trummern, vom Brande beschädigt, hilflos liegen, der nun am dritten Tage verschied.

ten Stadt Bien eine fcmere Steuer, und auch bie Beiftlichfeit mußte ibm große Summen erlegen.

Da herzog Leopold noch immer nicht mit diefer hauptstadt ausgeföhnt war, weil sie damals ihm
abtrunnig gewesen, und auch der dortige Rath einige
seiner Unhanger hatte hinrichten laffen, so wurden, um
diese Mighelligkeiten auszugleichen, Tagsatungen zu
Neustadt und dann zu St. Pölten gehalten; aber
auf Beiden wurde Nichts ausgerichtet. Als nun die Abgeordneten der Stadt Wien von der letzteren Tagsatung von St. Pölten mit des herzogs sicherem
Geleite zurücksehrten, wurden sie bei Burkersdorf von
einigen Edlen überfallen, einer getödtet, mehrere verwundet, Undere, unter denen sich der Bürgermeister
Vorlauff befand, gefangen geset, und erst nach
zwei Monaten gegen ein schweres Lösegeld wieder freigelassen.

Da die Beglagerer megen diefer verübten Bewaltthat straflos blieben, so beschuldigte man ben Bergog Leopold und feinen Kangler, ben Bifchof von Krepfingen, als die Unftifter berjelben. Drobend und jornig über biefes verbreitete Berucht tam jest ber Bergog nach Bien, und forberte, bag ju feinem Einzuge ein Theil ber Stadtmauern niedergeriffen, und die Sperrfetten auf ben Stragen meggenommen merben, mas aber ber Rath verweigerte. 216 es bem Bergoge Leopold mit der versuchten Strenge nicht gelang, zeigte er fich abermale nachgiebig, worauf eine Beriöhnung swifden ben beiden Brudern fo weit ju Stande fam, bag Bergog Leopold ju Rrems und herzog Ernft zu Stein am 2. Juni urkundlich erklarten : > Gie wollten bruberlich in Bien beifammen webnen, die Ginfunfte der Bormundschaft, jo wie die ber gemeinichaftlich ju regierenden gander theilen, und ebenjo basjenige, mas ein Jeder feit bem 25. Dovember 1407 eingenommen. Die frubern Bertrage follten in Rraft bleiben. Ber von den Brudern bagegen bandeln murbe, bem follten die Unterthanen den Geborfam verfagen durfen.«

Bergog Ernft batte fomit im Befentlichen erreicht, mas fein bieberiges Trachten gemefen; er batte nich nämlich in die Bormundichaft mit eingedrangt, und gleiche Theilung aller Ginkunfte bewirkt. Aber icon in ben nachsten Sandlungen iprach fich wieber eine neue Willensverschiedenbeit zwischen ben Brubern aus. Die Ritter und Ebelfnechte verlangten gleiche Theilnahme an der Hoftaiding und Hofschranne (hofgericht), wie die Landberren hatten, die fich jedoch gegen dieje Forberung ftraubten. Die Bergoge Leopold und Ernft follten über diefen Streit entichei. ben; aber jeder entichied andere, und jeder im Ginne feiner Partei. Ernft erklarte bafur, bag, nachbem er fich mit feinem Bruder Leopold bierüber nicht babe einigen konnen, daß fur die Dauer ber Bormundicaft die Bejegung biefes Bofgerichtes ganglich unterbleiben follte, mabrend Leopold den Rittern und Rnechten ben Befig jufagte, weil fie urtundlich bas Recht baju batten; und fo murbe burch biefe abmeidenden Entscheidungen bas Sofgericht nie vollzablig befest, wodurch der Einfluß und das Unfeben desfelben in vieler Sinfict verlor.

## Binrichtung der Wiener Mathsmänner.

Bien mar burch die immermahrenden Gabrungen und ben Krieg in große Geldverlegenheiten geratben, und baber genötbigt, um fich ju belfen, eine nahmbafte Steuer auf ben Beinichant ju legen.

Das Bolk gerieth barüber in Buth, und überreichte bem herzoge Leopolb — auf bessen Unterstützung rechnend — eine Bittichrift, worin es über
bie Bedrückungen bes Stadtrechts klagte, und um
Abhilse bat. Dem herzoge, ber bem Biener Magistrate wegen seiner Parteinahme für Ernst obnehin
abgeneigt war, kam biese Bitte willsommen, und er
ließ baher am 7. Juli 1408 ben Bürgermeister
Konrad Vorlauff nebst sechs andern Rathsmannern plöglich ergreisen, in den Kerker des Marschalls
gerichts wersen, und nach vier Lagen zur Enthaustung verurtbeilen.

Manner und Frauen, Bermandte und Freunde flebten bes Bergegs Gnade fur bie Befangenen an, aber alles Bitten blieb vergebens, und fo murben am 11. Juli fruh Morgens feche Uhr der Burgermeifter Borlauff nebit ben Rathsmannern auf ben Ochweinsmarkt gebracht, um den Lodesftreich ju empfangen. Der Scharfrichter wollte mit bem alten Rampereborfer ten Unfang machen, aber biefes binderte Borlauff und fprach: >36 bin immer in Muem euch vorgegangen, und will auch jest bei ber Lobesstrafe, die ich unschuldig leide, für die gerechte Gache meines rechtmäßigen Berrn, euch als Beifpiel bienen, und ben Sob fur bas Recht bereitwillig leiden!« Sierauf verrichtete er fnieend fein Gebet, und feste fich bann auf ben ichwarzbedecten Stubl. Erstaunen und Rübrung bemachtigten fich jest bes Odarfrichters, bag er bas Odwert finten ließ, und fich weigerte, bas Umt ju verrichten. Da fprach Borlauff: »Furchte bich nicht, und vollftrede, mas bir geboten, ich vergebe bir vor Gott, daß bu ein ungerechtes Urtheil an mir vollzieheft; - nur bitte ich bich, fubre beinen Streich fcnell und mannhaft,« und im nachften Augenblicke rollte icon fein Saupt babin. hierauf traf bas gleiche Schicffal die übrigen Unglucksgefährten

Abends wurden die Leichname der Singerichtetenbei dem unausgebauten Thurme der St. Stephansfirche begraben, wo noch ihre Grabichrift zu seben ift; die Guter derselben wurden aber von dem Berzoge Leopold eingezogen, wobei auch fremdes Eigenthum nicht geschont worden seyn soll.

#### Wiederausbruch des Krieges.

Diese barte Gerechtigkeitepflege, welche burch feine binreichente Untersuchung begründet, und einem Berke ter Rachsucht nur ju abnlich war, lieferte ben Gegnern bes Bergogs Leopold einen zahlreichen Borwand, die nun mit gesteigerter Erbitterung sich wider ihn erhoben; ja man verdammte die That so schwer, bag selbst aus Ungarn, Mabren und Bohmen Febbebriefe an den Bergog ergingen. In der Spige seiner Reinde standen sein Bruder Bergog Ernst und Rein-

precht von Balfee, Canbeshauptmann in Defterreich ob ber Enns, verbundet mit den machtigen bohmifchen herren von Rofenberg.

Die Rechte bes jungen Bergogs 211brecht bes V. mußten als Lojung bienen, und fo mar bas ungluckliche Defterreich abermals ber Tummelplat eines ab-

fcheulichen Burgerfrieges.

Aus ben jahlreichen Burgen bes Geren von Balfee brachen die Geinen hervor, und verheerten die Befigungen ber Unhanger Leopold's mit Feuer und Schwert Richt weniger schonend verfuhren wieder diese mit ben Freunden des Bergogs Ernst, wodurch Desterreich an den Rand des Berderbens gebracht murbe.

3m Canbe ob ber Enns bielt bie Rraft und bas Unfeben bes Beren von Balfee bie Bermuftung wohl jurud, aber anderfeits machten Freibeuter fich burchgebends bieje allgemeine Bermirrung ju Dugen. Studs von Trauttmansborf, ber erft vor Rurgem aus turfifder Gefangenicaft jurudgefebrt, und baburch gang verarmt und gerruttet mar, gebachte fich jest von feiner Bedrangniß ju erholen, und fiel in Ungarn ein, wo er ben Ocharfeneder befebbete, und ibm Reichtbumer und Meniden entrig. Dagegen verband fich wieder ber Ocharfeneder mit bem in Ungarn reich begüterten Dolen Stibor von Stibor= gicie, worauf Beibe in Defterreich einbrachen, von Marched bis jur Donau bei Bien, mit Mord, Brand und Raub berumftreiften, bag Bergog Le opolb aus feiner Burg die verwuftenben Flammen feben fonnte. Bergog Leopold rief jest bie Bandberren gum Beiftande auf, aber ein jeber batte mit feiner eigenen Roth ju thun, ohne bag er anderfeits bilfreiche Sand hatte bieten tonnen. Dur des Bergogs treuer Barbed und ber wilbe Freibeuter Godol folgten feinem Rufe, und eilten mit Goldnern aus Dabren, Bohmen und Polen berbei; vermehrten aber burch ihren Sag gegen bie Deutschen noch mehr bie Graufamfeit bes Rrieges. Godol ichmarmte mit feinen Rauberhorben auf beiben Ufern ber Donau im Bande unter ber Enns umber, und plunderte vor Muem bie mehrlofen Rlofter, wo ibm ber Gieg am leichteften marb.

So griff bas Elend immer weiter und ichrecklicher um fic, obne bag die berzoglichen Bruder nachließen, fich in ihren Unterthanen gegenseitig zu verwunden.

Endlich erbarmte fich juerft bes allgemeinen Jammers ein Gerr von Stubenberg, ber ben verheerenben Stibor ju einem achttagigen Baffenstillstande bewog, mahrend bessen der Bijchof von Frensingen und die Biener Abgesandten Zeit gewannen, mit ihm einen völligen Frieden ju schließen. Dieser fam auch ju Stande, jedoch behielt sich Stibor vor, die Febbe gegen ben Trauttmansborf fortzusegen, welcher Brud an ber Leitha für 6000 Gulden von dem Bergoge Leopold in Pfand batte, und von dort aus die

nt 900 Mannern aus Wien ichlogen bierauf Brud, , und belagerten diefe Stadt; aber die Einwohner ielben machten einen madern Ausfall, tödteten viele te, und machten jahlreiche Gefangene, julegt

mußte aber Studs von Erauttmansborf ben Plag auf Bedingungen übergeben.

Biele der Landherren waren indeffen des nuglofen Kampfes auch icon mude geworden, und zogen fich allmählig zurück, fo daß beinahe von Balfee nur vereinzelt mehr gegen Gerzog Leopold unter den Baffen ftand, und noch tapfer fortkampfte.

3war sielen seine Schlößer Raubeneck bei Baben und Senftenberg bei Krems durch Verrath in feindliche Hande, Tuln und herzogenburg mußten eine harte Plünderung bestehen, und nur St. Polten bielt sich muthig, wodurch Balfee noch unbestegt blieb, obschon herzog Leopold ihn von vielen Seiten angreifen ließ, und das Gebiet, mit ihm das Elend des Krieges badurch erweiterte.

Auf demselben Donauufer wuthete gegen die Besitungen des herrn von Balfee der gefürchtete
Sociol, welchem der herzog Leopold Korneuburg
zum hauptquartier angewiesen hatte. Den Bienerwald
machte gleichzeitig der Burggraf von Mödling, Stidelberger, unsicher, der, ohne sich an eine Partei
zu binden, auf eigene Faust Krieg wieder Alle führte,
die Etwas zu verlieren hatten. Noch gräulicher ging es
auf dem stachen Lande, wo einheimische Räuber sich
mit herbeigeströmten Räubern aus Böhmen, Ungarn
und Polen vereinigten, und die gemachte Beute mit
ihnen theilten.

## Friedensschluß.

Aber gerade dieferwegen, weil jest das Uebel icon auf den höchsten Punkt getrieben mard, und Mle barunter empfindlich litten, eben barum vereinigten fich endlich Mue, ben Bermuftungen ein Biel gu fegen. Go famen beide Parteien überein, bag von jedem ber vier Landstände vier Schiedsmanner jur Feststellung ber Friedensbedingungen ermablt werden follten. Ronnten fich diefe nicht vereinigen, fo follte ber Ronig Sigmund von Ungarn, und im galle diefer fic beffen meigere, ber Burggraf Friedrich ber Meltere von Nürnberg zum Obmann bestellt werden. Much foll in der Urfunde ausgemacht worden fenn, daß der Bischof Berthold von Freysingen von dem Kanglerpoften und aus Bien, und der Ochent von dem Forftmeifteramte entfernt werben muffe. Sierauf erfolgte ein Baffenstillstand mit Ungarn bis am 24. April 1409, wozu Bergog Leopold bereitwillig die Sand bot. Aber nicht fo friedensgeneigt ließ fich Bergog Ernft finden, ber, unter dem Bormande fur bas Recht des minderjährigen Albrechts zu kampfen, noch immer an den Rriegebewegungen fcurte, und fogar ben Bergog Beinrich von Baiern ju einer Kriegserklarung gegen Leopold bewog.

Diese fam aber nicht in Bollzug, weil alle Uebrigen zum Frieden drangten, worauf Gerzog Ern ft bem allgemeinen Bestreben endlich auch nachgeben mußte. Er trat nun durch eine Urfunde vom 7. Octobee ben Friedensverbandlungen ausdrücklich bei, die aber erst am 13. Marz 1409 durch einen Schiedsspruch bes Königs Sigmund von Ungarn dabin zur Entsicheidung gebracht wurden, daß die Berzoge Leopold



und Ernft die Vormundichaft gemeinschaftlich führen und die Ginkunfte theilen follten, wodurch nach fruberen Bergleichen, im Befentlichen Richts geandert mar.

Uebrigens tam biefer ju Stande gebrachte Friede jur bochften Beit, benn nirgens mare bald mehr Giderheit ju finden gewesen; ja der Erop fo wie die Macht der Kreibeuter batte icon fo febr jugenommen, daß fie der gesetlichen Gewalt Sohn fprechen konnten und man mit ihnen Bergleiche ichließen mußte, um nur Rube von ihnen ju haben.

Endlich brach ber Landmaricall Sartneid von Pottendorf burch ein icharfes Standrecht (Beraun) ben Uebermuth ber Frevler, gerftorte viele Raubnefter und ftellte die Sicherheit im Canbe einigermaßen wieber ber. Obicon burch die Bermittlung bes Konigs Gigmund von Ungarn der augere Friede wieder bergestellt worden, so war an eine mabrhafte Eintracht amifchen ben bergoglichen Brudern nicht mehr ju benfen. Davon liefert ben Beweis ber Bertrag, welchen die beiden Bruder, die Bergoge Friedrich und Ernft am 27. Juli 1409 ju Bien mit einander ichloffen, und in welchem fie fich gegenseitig für den Fall ihres Lodes ihre Canber vermachten, ohne babei ibres Bruders Leopold bes IV. auch nur im Beringften ju gebenten.

Waren aber bie Bruber auch in allem Unbern feindlich gefinnt, fo waren fie menigstens in der Ubficht, ben jungen Bergog Albrecht ben V. ju bevortheilen, immer einig. Gie theilten namlich ben Chas ber feit Albrecht bes III. noch vorhanden mar, und zwar in vier gleiche Theile, obicon dem jungen 211= brecht allein die Balfte gebührt batte. Dach geiches bener Theilung ging Friedrich, der bieber unter ei= nem drudenden Geldmangel gefeufgt batte, nach Sie rol jurud, mo ichwierige Ungelegenheiten feine gange Thatkraft in Unfpruch nahmen

# König Sigmund von Ungarn wird zum romischen Ronige erhoben.

Nach bem im Mail1410 erfolgten Sobe bes romifchen Konigs Ruprecht, ereignete fich bas feltfame Beispiel, bag, wie die romifche Rirche brei Papfte batte, fo auch bas romifche Reich brei Raifer erbielt : namlich den Konig Bengel von Bohmen, der fich trop feiner Absethung als Reichsoberhaupt ju betrachten fortfuhr; - den Markgrafen Jobft von Mabren, ber von ben brei Rurfürsten von Sachien, Main, und Koln, - und den Ungarntonig Gigmund, der von den Rurfurften von Trier, der Pfalz und Brandenburg gemablt ward.

Da aber Jobst von Mähren, schon am 8. Jänner 1411 ftarb, und Konig Gigmund den Ergbis fcof Johann von Maing zu gewinnen mußte, fo murbe er am 21. Juli besfelben Jahres als romifcher Ronig anerkannt, ohne daß fich eine Stimme gu Bunften bes abgesetten Konigs Wengel, ber noch immer nicht meifer geworden ift, erhob. Gigmund, bem man von nun an den Raisertitel geben barf,

batte icon am 30. Geptember 1409 ju Ofen, die Erbverbruderung Rarls des IV. vom 26. Darg 1366, für den Fall, daß nach dem Ableben feines Bruders, des Konigs Bengel, und feines Betters bes Markgrafen Jobok, beffen Canber, Bohmen und Mabren, den Bergogen von Defterreich gufallen follten, erneuert, und auch fonft noch feine liebevollen Befinnungen fur ben, von bem fterbenben Bater feiner Fürforge fo bringend empfohlenen jungen Bergog Albrecht dem V. an den Lag gelegt, fo bag von feiner Bahl jum Reichsoberhaupte nur Gutes für Defterreich ju erwarten ftanb.

# hieronimus von Prag.

Diefer treue Befahrte des Johann Bug \*) ben er an wiffenschaftlicher Bildung und Beredfamkeit noch übertraf, bem er aber an Dagigung und Befonnenbeit nachstand, stammte aus dem Beichlechte von Faulfisch und wurde ju Prag geboren \*\*).

Er bilbete fich auf ben Universitäten in feiner Vaterstadt, zu Paris, Köln, Orford unb Seidelberg, und wurde im Jahre 1393, Magifter der freien Runfte und Baccalaureus der Theologie. Der Ruf feiner Belehrsamkeit mar fo bedeutend, daß Konig Bladislam von Polen ihn im Jahre 1410 bei ber Einrichtung ber Universitat ju Rrafau ju Rathe jog, und Konig Gigmund von Ungarn ibn in

Ofen vor fich predigen ließ.

Bei biefer Belegenheit tam er auch nach Bien mo er feine Bille fichen Cebren \*\*\*) ju verbreiten und Unbanger ju merben fucte. Geine fertige Dialectif, ber Reig der Meubeit, und die Berfuchung, die Bachfamfeit ber geiftlichen Oberaufficht ju tauichen, führte ihm in Wien auch manche Schuler ju. Als der Paifauer Official in Bien, Undreas von Grillenberg, davon Machricht erhielt, verfuhr er, der damaligen Gitte gemäß, fogleich als Inquifitor gegen die erklarten Reger und ließ mehrere berfelben, fo wie auch bes Irrglaubens Berbachtige, nach ben beftebenben ftrengen Borfdriften einferfern.

Manche entsagten jest ber Regerei, und ber Wiener Magistrat wollte fie auch als Gebefferte wieber in Rreibeit fegen; ber eifernde Official gab aber Diefes nicht ju, und als auch bie um ihr Butachten befragte Universitat ber Besinnung bes Magistrats beiftimmte, murbe biefe felbit von bem Official bart verschrien, als ob fie ber Regerei Boridub leiftete. Much Sieronimus von Prag murbe von bem Officialen vor fein geiftliches Bericht berufen , und über= wiesen, Frrlehren verbreitet zu haben, da er aber ge=

\*) Johannes Suß, ber Reformator ber Rirche in Bohmen, murbe im Jahre 1373 ju Suffinecz bei Prachatiz im fublichen Bohmen geboren.

heller, »hieronimus von Prag.« Lub. 1835. Biflef mar Pfarrer ju Lutterworth gemefen, und hatte icon im Sahre 1356 angefangen feine Lehren, welche hauptsächlich gegen das Sittenverderbniß der englischen Beiftlichfeit gerichtet maren, in Orford ju perbreiten.

lobte, fo oft er gerufen werde, vor bem geistlichen Gerichte zu erscheinen, und sich aus Bien, bei Strafe bes Meineides und boberen Kirchenbannes nicht zu entfernen, so wurde er frei gelaffen.

Als jedoch ber Tag, an welchem fein Urtheil gefprochen wurde, berannabte, entwich er von Wien
nach Mahren, und entging dadurch mahrscheinlich für
biegmal bem Scheiterbaufen.

Dierauf wurde er durch eine, am Rirchenthore bei St. Sterban angeheftete Citation abermals aufgeforbett, da er aber nicht erschien, so wurde er des Berbrechens des Meineides, der Strafe des Kirchenbannes und der Wifle sichen Reperei schuldig erklärt, und Jedermann von seinem Umgange gewarnt. Bugleich wurden auch, um die weitere Verbreitung solicher Irelebren zu bemmen, die Vischöse angewiesen, jenes Erkenntniß in allen Kirchen ihrer Diöcesen öffentlich bekannt zu machen.

# Cod des Herzogs Leopold des IV.

Im August bes Jahres 1410 brach in Bien, so wie überhaupt in Desterreich eine verheerende Geuche aus, welche bis jum Janner bes folgenden Jahres wurbete und Lausende von Menschen binwegraffte.

Auf tem Kirchhofe zu St. Stephan allein murben taglich achtzig und noch mehr Leichen beerdigt. Als icon der Raum zu klein murde, erhielten auch bie Klöster die Befugniß, innerhalb ihrer Ringmauern Alle begraben zu burfen, deren hinterlassene darauf antragen murden Ueber tausend Studenten erlagen bieser graulichen Seuche, mahrend die andern die Flucht ergriffen.

Um den jungen Bergog Albrecht ben V. aus ber Gefahr zu bringen, befabl Bergog Leopold diesen nach dem Schloße Starbemberg nordweitlich von Reuftadt zu führen, da er ihn bort eben io, wie in der Reuftadter Burg versichert zu haben glaubte. Aber wahrscheinlich knupften seine Anhanger ichen damals besondere Absichten an diese Beränderung seines Aufenthalts, denn der Lag seiner Bolljährigkeit war ichen sehr nabe, an welchem die vormundschaftliche Regierung ein Ende hatte nehmen sollen; wozu aber die Berzoge Leopold und Ernst keine Anstalten trafen.

Diefes erregte nun ben Urgwohn ber Landberren immer mehr, worauf Reinprecht von Balfee und Ronrad von Edartsau bewirkten, daß ihnen bas Coloff und die Perion bes jungen Guriten übergeben murbe, worauf fie ibn auf Umwegen ficher nach Eggenberg brachten, wo jest die eiligst guiam= menberufenen Pralaten, Landherren und Ubgeordne= ten ber Stadte mit Jubel ben vierzebnjahrigen Berjog Albrecht als ihren herrn begrüßten Dieje gang unerwartete Nachricht feste ben Bergog Le o. pold in die größte Buth, und ichredlich mare auch jest der Musbruch feines Borns gewefen, wenn nicht ber allgewaltige Schickfalelenker jenes Ungluck baburch befeitigt batte, baß er ben faum vierzigjabrigen Bergeg Leopold am 3. Juni 1411 durch einen ploglichen Ochlagfluß von diefer Belt abrief.

Leopold, jur Sarte und Billfur geneigt, und Urheber verberblicher Kriege, mar menig geliebt, und wurde daher auch gang in ber Stille in die Gruft nach St. Stephan gebracht.

Bon feinem Körperbau erhielt er ben Beinamen ber Dide« und — von bem glangenden Gefolge mit welchen er auf feinem Reichstage ju Frankfurt erichien — ber »Prächtige. Er war mit Ratbarina, einer Tochter bes Herzogs Philipp bes Rühn en von Burgund vermalt, bie ihm feine Kinber brachte.

Während ihres Wittwenstandes batte sie ihren Sig in dem öfterreichischen Elfaß genommen, woraus sie aber wieder vertrieben wurde, als sie, die alte häßliche Frau, von Leidenschaft bingeriffen, einem Edlen von Rapoltstein, ohne Rücksicht auf ihre Würde, ihre Sand reichte.

#### Albrechts des V. Regierungsantritt.

Auf bie Nachricht von dem Tode des Herzogs Leopold des IV. waren die zu Eggenberg versammelten Stände bedacht, den jungen Herzog Albrecht nach Wien zu führen, wohin ibn auch sein Oheim der Herzog Ernst in einem freundlichen Briefe einslud. Hierauf hielt Albrecht am 6 Juni seinen feierlichen Einzug in die Hauptstadt, wo er unter einem allgemeinen Jubel empfangen wurde; denn Alles war frob daß die Regierung so Vieler jest ein Ende nehmen solle, und man nun wieder wisse, wer eigentlich herr in Desterreich sey.

Nur seine Obeime Ernst und Friedrich, freueten sich beffen nicht, und machten vielmebr Berguche, bei Ulbrechts großer Jugend den Ständen bemerklich zu machen, wie es rathsam sep, ihn bis zu seinem sechzehnten Jahre unter der Bormundschaft zu belaffen. Uber die Stände widersetzen sich fraftig diesem Berlangen, und um auf jeden Fall gefaßt zu senn, stellten sie dem jungen Herzoge Manner an die Seite, deren Ergebenheit und Treue eben so bewährt war, als ihre Erfahrung und ihr Muth.

Namentlich murbe Reinprecht von Balfee, bes herzogs Ernst entschlossener Gegner, Obersthofmeister; Pilgrim von Puchheim, Landmarichall
von Desterreich, und seines Baters gewesener Rangler, der Pfarrer Undreas von Gars, erhielt
tiese Burde auch bei dem Sobne.

Als somit die Bergoge Ernst und Friedrich ihre Plane auf die Bormundichaft vereitelt saben, schritten sie zu offenen Feindseligkeiten, und ließen bie Strafien nach der Sauptstadt, von Simberg aus, wo sie sich aufbielten, unsicher machen, und bis in die Borstädte binein Streifzüge unternehmen. Aber Reinprecht von Balsee zog böhmische und bairische Truppen an sich und wehrte die Beglagerei so nachdrücklich ab, daß beide Berzoge Ernst und Friedrich sich in Simberg nicht länger mehr balten, sondern nach Neustadt begeben mußten, wo sie Reinvrechts Güter, die in Steiermark lagen, beftig besehdeten, mahrend dieser wieder die Festungen des Berzogs Ernst belagerte und zerstörte.

Da aber Alle biese gegenseitigen Befehdungen, welche einen Schaben von mehr als 600,000 Dufaten betrugen, zu keinem Ziele führen konnten, so beurkunbete endlich herzeg Ernst, sich dem Schiedsspruche bes römisch und ungarischen Königs Sigmund unterwerfen zu wollen, der auch nach einer, zwischen dem jungen Albrecht und herzog Ernst stattgefundenen Berständigung erfolgte.

## Der Schiedespruch.

Als zu Ende des Monats September 1411 bie Berzoge Albrecht und Ernft mit dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg, mit Reinprecht von Balfee, mit Ehristoph von Liechten ftein und mit anderen Großen nach Presidurg zu Sigmund tamen, erfolgte noch vor dem Schieds und Berschnungsspruche, eine für Desterreich sehr freudige Anwartschaft, nachdem König Sigmund am 7. Ocz tober 1411 den Berzog Albrecht den V. als den Sohn seines Freundes, der ibm solchen noch auf seinem Sterbelager empfohlen hatte, zum kunftigen Bemale seiner damals erst zweijährigen Tochter Elifasbeth erklarte.

Damit waren jest bem jungen Bergoge bie glangenbften Aussichten und die Vergrößerung feines, durch Theilung und Uneinigfeiten geschwächten Sauses ersöffnet; benn Elisabeth war für ben Fall, daß Sigmund feine Kinder mehr bekommen murbe, burch die ungarischen Großen zur Erbin des Reiches erklart, und auch der König Wenzel von Böhmen hatte keinen anderen Erben als seinen Bruder Gigmund, wodurch für beide herrliche Königreiche, Unsgarn so wie Böhmen, die Vereinigung bevorstand.

hierauf fallte Gigmund am 20. October auf ber Burg ju Ofen fein ichieberichterliches Urtheil über bie Vormundichaft in Defterreich. Bergog Albrecht ward berfelben enthoben, auf den Grund aller fruberen Gagungen, welche bie Dauer ber Minderjabrig. feit bis 24. Upril 1441 festgestellt batten , und nach bem gemeinen Landrechte in Defterreich , bas viergebn Jahre jur Bolljahrigfeit bedinge In Gemagbeit ber von Bergog MIbrecht bem III. mit beffen Bruber Leopold getroffenen Uebereinfunfte fen Albrecht V. nunmehr Erbe und Regierer Defterreichs und bes Landes ob der Enns, welche Fürftenthumer der Berjog Ernft ibm ju übergeben habe; nur die, letterem verpfandete Stadt Steier, habe derfelbe bis ju ihrer Muslofung ju behalten. Da ber Bergog Ernft mit Reinprecht von Balfee Frieden ju foliefen municht, und Letterer gleiches Berlangen bat, fo follen beide Berjoge ibre Bafallen von weiterer Feindseligfeit abhalten. Dem Bergoge Ernft follen Die, für Bormundichaft und Behrung noch ruckftandigen Betrage ausbezahlt merben; dagegen bat er bem Berjoge Albrecht die Schlößer Gutenftein, Pottenftein, Larendorf, Simberg, Rirchlingen und ben Bof ju Utelborf, ebenso bie Baufer in Bien, und alle in beffen Ranglei in Bien geborigen Bucher und Briefe jurudjuftellen. Berjog Ernft muß ben Rathen und Landleuten des Berjogs Albrecht, auf welche er

wegen des Vergangenen seine Ungnade geworfen, Verzeihung angedeihen laffen. In Betreff der 36,500 Pfund Biener Pfennige endlich, von denen Serzog Albrecht behauptet, sie waren mahrend der Vormundichaft ungerechter Beise verausgabt worden, soll auf das Genaueste Rechnung gelegt werden, und würde sich finden, daß diese Behauvtung gegründet sep, so muffe Serzog Ernst als Erbe des Herzogs Leopold sie erstatten.

Dieses mit aller Rube und Unparteilichkeit geschöpfte Urtheil bes Königs war ben Sausverträgen
vollfommen gemäß, indem es dem Gerzoge Albrecht
ben V. ganz Desterreich zutheilte, das, zufolge, der Albertinischen Linie nie hatte geschmälert werben sollen, weil bei jeder Theilung auf jene vom
Jahre 1379 hatte zurückgegangen werden muffen, um
innerhalb der Grenzen des Rechts zu bleiben.

Bergog Ernst unter aber über biesen Spruch, ging nach Steiermark, und sette ben Krieg gegen Reinprecht von Balfee eifrig fort, erklatte ben-felben aller Leben verlustig, die er, so wie auch alle noch zu machenden Eroberungen, im Voraus seinem Bruder Friedrich übertrug, um diesen desto fester an sich zu ziehen. Auch gab er Friedrich die Bollmacht, ein Bündniß mit der Republik Benedig einzugeben, welche zu jener Zeit in offener Keindschaft mit Sig mund sich befand; schloß mit dem Könige Bladislam von Polen und bessen Bruder dem Großfürsten Alexander ein Schuß, und Trugbundniß gegen Jedermann, und suchte nicht weniger den König Benzel von Böhmen wider Herzog Albrecht ben V. und König Sig mund aufzubringen.

Um aber diesen Anschlägen ju begegnen, errichteten König Gigmund und Bergog Albrecht ein Bundniß jum gegenseitigen Schute, wobei ber König in ebler Gelbstverläugnung Albrechts Beistand wider den Bergog Ernst nur fur ben Fall in Anspruch nahm, wenn die Feindseligkeit die Vormundschaft betreffen sollte.

#### Ernst mirbt um die Sand der Cimburgis.

Als Bergog Ernft am königlichen Sofe gu Ofen fich befand, hörte er die ausgezeichnete Schonbeit ber Prinzessin Cimburgis ruhmen, welche eine Tochter bes Bergogs Biemovit von Masovien und Nichte bes polnischen Königs Bladislam war. Singerissen von der ihm gemachten Schilberung bieser, mit ungewöhnlichen Reigen des Körpers, des Geiftes und des Bergens begabten Prinzessin, entschloß er sich von der Wahrheit des Rufes selbst zu überzeugen, und ging mit einigen Begleitern, um unerkannt zu bleiben, unter fremden Namen und verkleidet nach Krakau, wo sich Einburgis aufhielt.

Nach einiger Beit, als er ihren Geift und ihre liebensmurbigen Eigenschaften erforscht hatte, geschah es, bag er zu einem festlichen Turnierspiele geladen wurde, bei welcher Gelegenheit er aus ihrer Sand ben Siegespreis erhielt. Da konnte es fein bewegetes Berg nicht langer mehr ertragen, seine Burde gebeim zu halten, und bat, sich vor Cimburgis

Fergog Ernst der Eiserne wirbt um die hand der Bergogstochter Cimburgis E

.

auf ein Anier nieberlaffenb, um ihre Sand. Mit inniger Freude bewilligte fie ihm Blabislaw, und eben fo freudig reichte ihm auch Cimburgis ihre Sand, worauf bann mit ungewöhnlicher Pracht bas Bermalungsfest gefeiert wurde.

Eimburgis foll außer ihrer seltenen Schonbeit auch eine große Leibesstarte besessen, und so eine würdige Genoffin ihres Gemals, ben man ben Difernen« nannte, gewesen sepn. Man bebauptet, sie habe mit ihrer Sand einen Nagel eingeichlagen, einen schwer belabenen Bagen fortgezogen und Sufeisen mit Leichtigkeit gerbrechen konnen.

Einigen Desterreichern mißsiel wohl diese Beirat, weil sie noch immer der Krankung sich erinnerten, die eben dieser König Bladislaw dem Bergoge Bilbelm zugefügt hatte, da er ihm die schone Belder Rönig Bledigt batte, ba er ihm die schone Bedwig entris. Aber dieser Mismuth der Desterreider klummerte den Bergog Ernst wenig, und so lebte er in der vergnugtesten Ehe mit seiner Gattin bis in den Tod. Eimburgis wurde auch die Stamm-Mutter aller Kaiser aus dem Sause Desterreich, von Friedrich dem IV., dem Bater Marimilians angesangen. Oo sollen auch von ihr die österreichsischen Prinzen, die etwas diese vorstehende Unterlippe haben, welche diese erhabene Fürstin so charakteristisch auszeichnete.

Bergog Albrecht V. von verständigen Rathgebern geleitet, und in der Wahl derfelben glücklich,
bewies ungeachtet feiner Jugend viele Umsicht und
Scharffinn. Um den Landfrieden zu erhalten, und
bas herumziehende Gesindel so wie die Raubritter zu
beseitigen, nahm er mehrere Göldner in seine Dienste,
und bezahlte diese mit einer, zu diesem Zwecke ausgefchriebenen Steuer.

Um auch den Grenzen gegen Mahren die nothige Sicherheit zu verschaffen, veranstaltete er mit Einwilligung des Bohmentonigs und des Markgrafen von Mahren eine Zusammentunft der oberften Beamten dieses Landes und Desterreiche, auf welcher festgesest wurde, daß bis zum 24. April 1416 keine Feindseligkeiten Statt finden durften, und daß in der Zwischenzeit alle Streitigkeiten durch scheichterlichen Ausspruch ausgeglichen werden sollten.

Segen Berbrecher erging ein so schweres Strafgericht, baß ber Ritter Truchses von Grueb und ber herzogliche Anappe Trachter, wegen Falschung von Urtunden auf dem Scheiterbaufen verbrant wurden. Durch diese unnachsichtliche Strenge gegen Berbrecher und Räuber erfreute sich Desterreich, das während der vergangenen Unruben unter einem schrecklichen Justande geseufzt hatte, einer solchen Sicherheit, das man Geld auf offenen Sänden durch das ganze Land, ohne Furcht, beraubt zu werden, tragen konnte. Ueberhaupt blühte Desterreich wieder auf, und Serzog Albrecht war, tros der Verschleuderung während

Much mit Reinprecht von Walfee, gegen welchen Bergog Ernft bei feiner Ruckehr nach Steisermark bie Febbe fortseste, wurde durch ben Ungarnstönig Sigmund eine Waffenrube vermittelt, welche jedoch erft im Jahre 1415 durch den Bergog Albrecht in einen wirklichen Frieden, zwischen jenem und ben bergoglichen Brudern Ernft und Friedrich verwansbelt wurde.

# Bergog friedrich IV. , beigenannt mit der leeren Cafche.

Bergog Friedrich war ein kraftiger lebensmuthiger Fürst, talentvoller als seine Brüber, wurde aber nichtsbestoweniger in viel schlimmere Sanbel verwickelt als sie, woran zum Theil seine Stellung als Regent von Tirol und ben vordern Landen Schuld trug. In Folge eines Streites, welchen Georg von Liecht en ftein, Bischof von Trient mit seinen Unterthanen hatte, war Berzog Friedrich als Bogt eingetreten, und hatte den bedrängten Bischof gezwungen, nicht nur einen nachtheiligen Vertrag einzugehen, sondern übergab ihn auch seinem Bruder, dem Berzoge Leopold soweit in Haft, daß er die Stadt Wien nicht verlassen durfte.

Dieses Verfabren zog aber ber Sauptstadt von Desterreich bas Interdikt zu, und so laftig auch basselbe war, so ward, um es zu lösen, bem Bischofe
bennoch bie Rückkehr nach Trient nicht gestattet. Berzog Friedrich, welchem ber Besit des größeren
Theiles der Lande des Hochstiftes übertragen worden,
batte bort Beinrich von Rottenburg und Johann von Unnenberg zu seinen Gewalthabern
eingeset, welche aber mit Willkur, gegen Edle und
Unedle versuhren, und badurch große Erbitterung erregten.

Dieserwegen schon, und weil es auch nicht rathlich war, ber Stadt Wien langer die Folgen des Interdiktes tragen zu lassen, nabm jest Berzog Friederich seine Buflucht zu einem Schiedsgerichte, welches den Spruch dahin fallte, daß Georg von Liechten kein wieder in sein Bisthum zurückehrte. Hierauf kamen Berzog Friedrich und der Bischof zu Riva zusammen, um sich über die Wollziedung des Schiedsspruches zu besprechen, aber da verbreitete sich das Gerücht, als hatte der Bischof den Berzog in Bien vergiften wollen, und so nahm Alles wieder seinen Rückgang \*).

Indeffen fanden boch wieder neue Unterhandlungen ju Bogen Statt, in welchen man fich über bie

ber Bormunbschaft, schon am 18. November 1412 im Stande, bem Bergoge Beinrich von Baiern jene 12,000 Dukaten zu bezahlen, welche das Beiratsgut seiner Gemalin Margaretha, ber Schwester Albrechts des V. bilbete, und die erft bei Uebergabe der fürstlichen Braut am 2. Februar 1413 fällig waren.

<sup>\*)</sup> Des Herzogs Ernst's erste Gemalin Margaretha von Pommern war im Jahre 1410 kinderlos gestorben.

<sup>\*)</sup> Brandis, Geschichte Tirols unter herzog Fried, rich dem IV.

meisten Punkte vereinigte. Als aber ber herzog bei Bestimmung seiner Rechte als Erbvogt verlangte, daß ihm bei dem Tode eines Bischofs alle Beamten des Bischums Gehorsam leisten sollten, ta erklarte sich he i nr i ch von Rottenburg, welcher zugleich auch hauptmann des Bischofs war, mit heftigkeit das gegen, nachdem er als sehr triftigen Grund anführte, daß bei einem solchen Zugeständnisse in Zukunft die Wahl des Bischofs von dem Willen des herzogs abshängen wurde, und so wurde die Unterhandlung wiesder abgebrochen.

Bergog Friedrich gurnte bem Rottenburger, welcher ber machtigfte und reichtte feiner Bafallen mar, und icon früher feinen ftolgen Unabhangigkeitefinn auffallend merken ließ, auf das Beftigfte.
Beinrich von Rottenburg trat nun gang auf
bie Geite des Bischofs über, dampfte einen gegen
benfelben zu Trient ausgebrochenen Aufruhr mit blutiger Etrenge, und griff, weil er ben Bergog für den
Unstifter hielt, beffen Unbanger feintlich an.

Friedrich ruftete fich aber fo gewaltig, bag ber Rottenburger es für unmöglich hielt, ohne auswartigen Beiftand ibm entgegen wirten ju tonnen, und bemarb fich baber um Unterftusung von Geiten ber Bergoge Stephan von Baiern-Ingolftabt und Ernft und Bilbelm von Baiern = Munchen, bamit biefe gegen Friedrich ju Felde jogen. Groß maren die Berfprechungen, welche ber Rottenburger ben Bergogen gemacht hatte, ja es follten fogar alle Eroberungen zwischen ibm und ihnen getheilt merben. Aber es murbe nichts erobert; benn die Burg Dagen, vor welche die Feinde und Emporer fich legten, murbe burch Ulrich von Freundeberg fo belbenmuthig vertheidigt, daß fie nach einer fiebenwochentlichen Belagerung noch unüberwunden daftand. Ingwischen batte auch Friedrich IV. Beit gewonnen, mit Beibilfe feines Brubers Ernft, fo wie ber getreuen Stadte Innebruck und Sall ein Beer ju fammeln, mit welchem er fich bem Beinde gegenüber auf bem Tropberge lagerte.

Nun begannen durch die Bermittlung des Biichofs von Paffau, Georg von Sobenlobe, Unterhandlungen, worauf zu Rattenberg und Sall ein
Baffenstillftand zwischen ben bairischen und öfterreichiichen Berzogen geschloffen, und von Zeit zu Zeit immer wieder verlängert wurde.

Nach bem Abfalle ber bairischen herzoge mar auch ber Rottenburger nicht mehr im Stanbe, ber Kriegsmacht bes herzogs Friedrich bes IV. mit Erfolg Biderstand zu leisten, und so wurden mehrere seiner festesten Burgen erobert. Ja er selbst gerieth, und dieses wahrscheinlich durch Verrath, in Gefangenschaft, wobei er den größten Theil seiner Güter abtreten mußte. Endlich starb er noch vor dem Monate Mai des Jahres 1411, und so fiel der mächtigste Landherr in Tirol in Folge seines eigenen Uebermutbes, der ihn die Pflichten gegen seinen Fürsten und Lebensherrn vergessen ließ\*). Mit ihm endete das einst

fo machtige Gefchlecht; benn nur eine Tochter Barbara, die vermalte von Rechberg, ließ er als Erbin jurud.

Der Trienter Bischof, Georg von Liechtenftein, als beffen Sauptmann ber Rottenburger
ben Krieg gegen ben Serzog Friedrich geführt hatte,
sab sich jest, nachdem die Serzoge von Baiern seine
Partei verlaffen hatten, genöthigt, in die Uebergabe
aller seiner Besigungen an den Serzog Friedrich
zu willigen, und mit einer Jahrestente von 1000 Dufaten das Bisthum zu verlaffen, und deffen geistliche
Angelegenheiten durch einen Generalvifar verwalten
zu lassen.

Sierauf jog er fich zu feinen Berwandten nach Mifolsburg in Mahren zuruck, schleuberte aber von ba aus ben Bann gegen ben Serzog Friedrich. Zugleich erklarte er auch die Gewalt des Generalvikars für erloschen, und verkündete, das Bisthum von seinem jegigen Aufenthaltsorte aus verwalten zu wollen; aber Serzog Friedrich war im Besithe, und somit scheiterten alle Bersuche des Pralaten, um wieder zur Gewalt zu gelangen.

# Die Appengeller.

Singeriffen von dem Ochwindel der Freiheit weigerten sich die Upenzeller ihrem bisherigen Fürften langer gehorsam zu seyn, und erhoben laute Rlagen über die Mißbandlungen seiner Beamten; — ein gewöhnlicher Kunftgriff unruhiger Köpfe und Friedenstörer. Sie verlangten, was nie gewöhnlich war: namlich ihre Umtleute selbst zu wählen, und das gegründete Recht des Ubten, ihnen dieselben zu setzen, streitig zu machen. Da der Ubt nicht nachgeben wollte, so versagten sie ihm Binsen und Steuern.

Euno von Stauffen war damals Abt ju St. Gallen, ein leidenschaftlicher Mann, der die Runft nicht verstand nach Zeitumständen ju handeln. Er beharrte standhaft auf seinem Rechte, und eben so hartnäckig blieben die Appenzeller bei ibren Forderungen. Endlich wollte Euno sich vergleichen, und unterwarf sich einem schiedrichterlichen Spruche; aber die Bauern hielten sich nicht an den gemachten Ausspruch, und ergriffen neuerdings die Baffen.

Nun beward sich Cuno um Beistand, und fand diesen bei einigen Reichsstädten am Bodensee und bei dem Grafen von Toggenburg. Aber auch die Appengeller blieben nicht unthätig und vereinigten sich mit den Schwyzern und Glarnern, mit welcher Beibilfe sie den Abt und seine städtischen Bundesgenossen am Speicher bestegten. Stolz auf ihre erste glücklich ausgefallene Waffentbat, und da es ihnen auch gelungen war, die Städte, welche mit

<sup>\*)</sup> Ein Beispiel besselben gab er ju Bogen, mo er mit einer Pracht erschien, welche jene bes Bergogs Fried-

rich verdunkelte. Der Herzog suchte ihn dafür zu ftrafen, nachdem er sich unter sein Gefolge mischte; aber der Rottenburger, dadurch nicht zur Bescheidenheit gebracht, rief vielmehr seinem Fürsten zu: »Fridel, Fridel, wann wirst Du wizig (klug) werden? « worauf der Herzog antwortete: »Ich werde wizig, wann Du ein Rarr wirst.

ibnen Frieden schloffen, vom Abte abzuziehen, wollten fie ibn jest auch bes Abels berauben, damit dieser ben Krieg nicht mehr fortsetzen konne. Gie bedienten fich dazu eines Mittels, das auch die neuen Revolutions-Manner Frankreichs zu ihrem Bortheile gebrauchten, nämlich: sie wiegelten alle Unterthanen der umliegenden herren auf, versprachen ihnen Freiheit und vollkommene Gleichheit mit ihnen, und auch, daß sie in Jukunft weber Steuern noch Zehenden an Jemand zu entrichten haben werden. Ein Anerdieten, was den habstüchtigen Bauern sehr willkommen war, denn alle schrieren jest, auch wir wollen Appenzeller seyn.

Anfangs faumte ber Abel bem Unwesen ber Appengeller ju steuern, und noch bei Zeiten die nörtigen Maßregeln gegen seine eigenen Unterthanen un ergreifen, und suchte erst, als es schon ju fot war, und man nicht anders mehr konnte, um hilfe bei bem Bergoge Friedrich an, ber aber sich burchaus in keinen Krieg einlassen wollte.

Indeffen murbe das Geschrei des Abels und endlich auch der Städte immer größer, und nun erst,
als man dem Herzoge Friedrich die Vorstellung
machte, Appenzell würde die zweite Schweiz werden,
der Abel in den obern Ländern würde unmittelbar zu
Grunde gehen, welches er, als das Haupt der edlen
Ritterschaft nicht zugeben dürse, weil durch das Verderben des Abels auch der Umsturz der Herrschaft
verbereitet würde; da versprach er endlich nächstens
einen Kriegszug zum Besten des Allgemeinen unternehmen zu wollen.

Er kam auch wirklich im Monat Juni 1405 ther ben Arlenberg nach Arbon, als ben von ihm bestimmten Sammelplas. hier stellten sich ber Abel, Enno Abt von St. Gallen, dann die Ritter und Mannschaft ber Städte ein. Friedrich theilte seine Kriegsmacht in zwei haufen, von welchen der eine am See das Rheinthal herauf über Altstetten an den Stoß zog; er selbst führte den andern bis an die Stadt St. Gallen, die im Bunde mit Appenzell kand. Friedrich fand die Stadt wohl besetz, und da es ihm überhaupt nicht um Eroberungen zu thun war, so wollte er sich auch nicht lange hier aufhalten sondern nahm seinen Zug nach Arbon zurück.

Nachdem aber seine Schaaren ganz unordentlich und sich sicher baltend, für den Sauptlieberg vorbei gegen, eilten 400 Burger von St. Gallen ihnen nach und erschlugen einige Ritter, welche sich zu weit mit ibren Truppen von den andern entfernt hatten. Da dem Serzoge Friedrich die Lage nicht gunstig war, eine Schlacht liefern zu können, so eilte er ind freie Zeld, richtete daselbst die Seinen in Schlachtordnung und bot dem Feinde den Kampf an. Da aber dieser seine Stellung auf den Sohen nicht verließ, so seste der Serzog, da auch schon die Abenddammerung einz gebrochen war, seinen Zug nach Arbon fort, wo er wen die Nachricht erhielt, daß sein Seer am Stoß geschlagen worden ser,

Obichon er des Krieges überbrußig mar, so wollte er bennoch einen neuen Bersuch gegen Uppenzell wagen; allein da auch dieser mißlang, so verwünschte er biefen Rrieg, ging über ben Rhein nach Innebruck, und ernannte ben Grafen Friedrich von Toggenburg jum Befehlshaber. Berzog Friedrich hatte auch alle Ursache mit diesem Kriege höchst unzufrieden zu seyn; denn er unterzog sich diesem ohnehin wider seinen Willen, und nur auf das Zudringen des Abtes von Er Gallen, des thurgauischen Abels und anderer Berren seiner obern Lande, und als er erschien, wollte keiner von allen diesen ohne Sold dienen. Der Berzog allein sollte sein Geld und das Blut seiner Unterthanen für sie aufopfern, und dieses blos um die Ebre zu haben, das Haupt der Ritterschaft zu heißen. Dieser Undank und diese untreue Schläfrigkeit seines Abels schmerzte ihn auch sehr, und war die eigentliche Ursache, warum ihm selbst an diesem Kriege wenig gelegen war.

Rach bes Bergogs Abreife ftellte fich gwar Friebrich von Loggenburg, als wolle er die Appengeller noch ferner betriegen; allein beimlich ichien er es mehr mit ihnen ju halten, und ließ fie burch feine eigenen Berrichaften frei in bas ofterreichische Bebiet gieben. Ja er ließ es geschehen bag bie Burgen ber getreuen Bafallen Defterreichs gerbrochen murben, bağ bas gange Rheinthal von Defterreich ju Appengell fcwur, daß Rudolph von Werdenberg feine verlornen Guter wieder erobern und den Krieg in bas Borarlbergische Bebiet fpielen konnte, daß endlich bie Uppengeller fic bes Bagithales und ber untern Mart bemachtigten, und biefes Eigenthum Defterreichs benen von Odmy, jum Befchente machten, mas fie auch annahmen, obicon ihnen die übrigen Gidgenoffen vorftellten: Daß ber Bergog feinen unbilligen Rrieg fübre, und mit ben Gidgenoffen im Frieden ftebe.« Aber die Ochmoger fehrten fich nicht baran, und blieben vielmehr mit ben Uppengellern im Bunde, leifteten ihnen Beiftand, und begunftigten auf jede mögliche Urt den Abfall der öfterreichischen Untertbanen.

Hierauf eroberten die Appengeller bei 62 Burgen, von welchen sie bie Halfte derselben gereftörten, drangen dann nach Tirol vor, und wollten auch hier Freiheit ausbreiten; denn sie hatten bei ihrer Unternehmung keine geringere Absicht, als die ganze österreichische Dienstmannschaft, besonders die im Thurgau ganz zu verderben. Aber ein Bund des Abels in Schwaben vernichtete ihr Vorhaben, und zudem trat auch Kaiser Ruprecht ins Mittel. Da aber die Appenzeller keinen Mittelsmann haben wollten, so gingen sie unmittelbar mit dem Herzoge Friedrich einen zweisährigen Waffenstillstand ein, in welchem sie sich das Rheinthal vorbehielten.

Indessen wollte aber der Bergog den Verlust eines so fruchtbaren Thales, wie das Rheinthal war, nicht gleichgiltig anseben, und trug nach Verlauf des zweisahrigen Waffenstillstandes seinem Landvogte Seramann, Grafen von Gulz auf, einen neuen Seeresaug wider die Appenzeller zu unternehmen. Als aber der Landvogt mit einem Kriegshaufen vor Rheisneck erschien, um diesen Ort zu erobern, retteten die Bürger durch List ihre besten Sachen, steckten dann die Burg und Stadt in Brand, und eilten nach Appenzell. Hermann legte sich hierauf vor Altstetten,

wohin auch Bergog Friedrich felbst mit 12,000 Mann gog, als man aber diese Stadt erobert hatte, fand man, daß die Burger ebenso, wie jene von Rheined mit ihren besten Sabseligkeiten nach Uppengell gezogen waren.

Dieses erzürnte ben Bergog so febr, daß er jest die Stadtmauern niederreißen und die Sauser in Brand stecken ließ, worauf er, ohne mehr etwas weiter vorzunehmen, wieder in sein Land zurückzog. Uppenzell vereinigte sich nun mit den Eidgenoffen und wurde in ihren ewigen Bund aufgenommen.

Mls balb barauf ber mit ben Schweigern auf zwanzig Jahre geschloffene Baffenstillstand zu Enbe ging, munichte Bergog Friedrich ihn ju verlangern, und da beide Theile darüber einig geworden maren, fo wurde ein funfjahriger Friede abgeschloffen, ben man fowohl in ber gangen Giogenoffenichaft als auch in allen vorderofterreichischen Canbern ausrufen ließ. Ein bebenkliches Beichen fur Die Dauer ber öfterrei= difden Berrichaft bafelbit mar es gewesen, bag im Sabre 1410 mehtere öfterreichische Stabte, fo mie mehrere öfterreichische Bafallen ohne Bormiffen bes Berjogs mit einander auf zwei Jahre einen Bund gegen jeden Ungriff ichloffen, weil fie von ihm nicht genugfamen Odus erwarten tonnten. Gin trauriger Beweis, wie tief die Macht der Bergoge von Defter= reich in jenen Gegenden gefunten mar.

Stadt und Weste Rappersschmpl, Regensberg und Bulach hatte der stets in brudender Geldverlegenheit sich befindliche Gerzog Friedrich an Burich verpfandet. In Tivol dagegen erweiterte dieser Gerzog seine Macht, nachdem er die Unhanger des Bischofs von Trient unterwarf und den Trog des Udels im Gebirge brach. Auch mit den Gerzogen von Baiern kam der Friede zu Stande.

Friedrich IV. glaubte nun ruhige und heitere Tage verleben ju können, leider murde er aber bald wieder in Verhältniffe verwickelt, die ihn an den Rand des Unterganges brachten, und dem Saufe Desterreich den schönften Theil seiner Besigungen in dem Landergebiete, welches jest die Schweiz heißt, kostete.

# Rirchenspaltung.

Die Kirche bot damals ein Bild der traurigften Berriffenheit, und wer, von dem weltlichen Birken ber Zeit hinweg, feinen Blick borthin zu wenden hoffte, von wo aus Allen die Ruhe und der Frieden verheißen war, der begegnete nur noch ärgerem Kriege und Zwiespalte, aber keinem Trofte.

Bwei Papste, Gregor XII. und Benebift XIII., waren gleichzeitig gegen einander aufgestanden. Jeder behauptete, der Rechtmäßige zu sepn, und verfolgte den Andern mit seinen geistlichen und, wo es möglich war, auch mit weltlichen Baffen. Zwar erklärte Gregor, daß er, treu seinem vor seiner Erwählung geschwornen Eide, seine Bürde niederzulegen bereit sep, wenn sein Gegenpapst in Avignon sich gleichfalls bazu verstehe, und wirklich nahm auch Benedikt den Antrag an.

Aber Gregor blieb von ber, in biefer Abficht ju Gavona angesetten Bufammenfunft bet Papfte aus, und julest hielt Beide die gurcht vor einem gegenseitigen Berrathe ab, fich einander perfonlich ju nabern, wodurch nun Alles beim Alten ju bleiben brobte. Ingwischen batten aber die beiden Papfte burch ihr Benehmen eine fo allgemeine Digbilligung erregt, bag bie meiften Rardinale von einem wie von bem andern abfielen, und ein Concilium ju Pija anfundigten. Diefes nabm nun tros allen Gegenbemühungen der beiden Papfte am 25. Marg 1409 feinen Unfang und hatte jur Folge, daß die Abfegung der beiden Papfte, Gregor des XII. ju Rom und Benedikt des XIII. zu Avignon, da keiner freiwillig abdanken wollte, ausgesprochen, und am 26. Juni der Erzbijchof von Mailand, unter dem Namen Alexander V. auf den Stuhl Petri erhoben wurde. Die Chriftenheit hatte alfo jest, ba bie beiden fruberen fich noch wie vor ale Papfte betrachteten, und bas Concilium von Pifa nicht bie Dacht befaß, fie jur Bergichtleistung auf die papftliche Krone ju zwingen , fatt eines einzigen , jest gar brei Oberbaupter, wodurch die Bermirrung nur ju - fatt abnahm. Diese anderte fich auch nicht, als Alexanber V. fcon im Mai 1410 mit Lobe abging, und feine Stelle vierzehn Tage fpater burch ben Kardinal Balthafar Coffa befest wurde, ber unter bem Ramen Johann XXIII. ben papftlichen Stuhl

Nun erneuerten sich die vorigen argerlichen Auftritte zwischen den drei Papsten, nachdem der leidensschaftliche Gregor XII. über seine Nebenpapste und beren Anhanger die Verdammnis aussprach, und Allen benjenigen, die wider den Papst Johann die Waffen ergreifen würden, vollkommene Vergebung der Sünden versprach; ja er zählte sogar alle Völker von dem Gehorsam gegen ihre Landesfürsten los, wenn diese keinem anderen Papste, als ihm, anhängen würden, während er zugleich seine beiden Gegenpapste Johann und Venedift für Keper erklarte.

Für und wider entstanden jest Parteien. Der Rönig Ladislaus von Reapel, früber ein Unbanger Gregors, verließ diesen, zwang ihn zur Flucht von Gaeta nach Rimini, und trat um eine hohe Summe auf die Seite Johanns. Aber bald wurde er auch diesem wieder abtrunnig, überfiel Rom, und nothigte den Papst Johann, sich durch schnelle Flucht nach Florenz zu retten.

Johann ließ nun in ber ganzen driftlichen Welt einen Kreuzzug gegen Labislaus predigen, wie gegen einen Feind ber Kirche, und schiette auch eine solche Kreuzbulle zur Nachachtung für die Serzoge, an die Universität zu Wien. Serzog Albrecht wich aber dieser papftlichen Aufforderung stillschweigend aus, und obschon die Universität dieserwegen von dem Papste einer strafbaren Gleichgiltigkeit gegen die Sache der Kirche, ja sogar kegerischer Grundsäge beschuldigt wurde, so erregte diese Kreuzbulle dennoch keine Unruhen in Oesterreich.

Uebrigens war die europäische Christenheit Diefes allgemeinen Mergerniffes fon mude, und es wurden

jablreiche und gewichtige Stimmen laut, bag es jest bes Raifers Pflicht fen, in ber gegenwartigen Lage eine allgemeine Rirchenversammlung ju berufen. 30. bann XXIII. gab gwar ber Ginladung des Raifers Sigmund Bebor, eine allgemeine Rirchenversamm= lung auszuschreiben, aber er wollte burchaus, bag biefelbe in Italien Statt finden follte; jedoch ber Raifer batte baju eine Stadt im fublichen Deutschland, namlich Ronftang (Coftnit), vorgeschlagen, und bafür den 1. Movember 1414 bestimmt.

Mit fichtbarer Ochen begab fich jest Papit Jobann ju jenem Concilium, das, wie er mohl einfah, für feine eigene Rettung febr verhangnifvoll merden fonnte. Indeffen bielt die Bufage Gigmunds feis nen Duth einigermaßen wieder aufrecht, nachdem ibm diefer bei einer Bufammenfunft in Lodi verfprach, baf bie Musubung feiner papftlichen Borrechte ibm in Ronftang ungeschmalert verbleiben follte. Much verficherte ibn dieje Stadt, daß er mit gebührender Ehrfurcht empfangen, als ber einzig mahre Papit behan= belt, und bei feiner Freiheit, bort ju bleiben ober abjureifen , gefcutt merben follte.

Muf feiner hinreise am 15. October traf er ju Meran mit bem Bergoge Friedrich dem IV. jus fammen, ernannte benfelben jum Gonfaloniere ober oberften Relbhauptmann ber romifden Rirche mit einem Jahresgehalt von 6000 Dufaten, empfing feinen Ochwur in biefer Eigenschaft, und feste bann feine Reife nicht obne bofe Uhnungen fort. Friedrich gab ibm ficheres Beleite nebft ber Berficherung, ibn nicht nur auf der Reife, sondern auch in Konstang zu ichu-Ben, und auf fein Berlangen aus Ronftang mieber fortguführen. Friedrich abnete jest wohl nicht, welche verderbliche Berbindlichkeit er übernahm, und wie wenig fie feinem Oduplinge nuben follte.

Um 28. October 1414 bielt nun der Papit mit außerordentlicher Pract feinen Gingug in Ronftang und eröffnete am 5. November die Rirchenversamm= lung, welche eine ber besuchteften mar, welche bie Befchichte tennt. Much Raifer Gigmund, nach: bem er fich am 8. November ju Machen batte fronen laffen, traf einige Beit barauf in Ronftang ein.

# Johann Buf. aus dem böhmischen Städtchen Buffinetg.

Aber auch ein anderer Mann, unscheinbar und boch machtig, mar bafelbit mit einem ficheren Beleite des Raifers für hinreise, Mufenthalt und Ruckebr, eingetroffen; Butbers perfonlich unglucklicher, in feiner Birtfamteit aber gewaltiger Borlaufer, namlich: Johann Bug\*).

Diefer Mann mar ein eifriger Unbanger ber Bebren, welche Billeff im Jahrhunderte guvor in England verfundet batte, und welche von ber Rirche verdammt worden maren. Er mar Magister ber freien Runfte und Baccalaureus der Theologie, und

predigte in ber Bethlebemsfirche ju Prag mit großer Bitterfeit gegen ben Stoly, Die Graufamfeit und ben fittenlojen Lebensmandel der boberen Beiftlichfeit. Er verwarf die papftliche Burbe, die Lebre vom Reaefeuer, die Ohrenbeicht, die lette Delung, Die Berdienstlichkeit des Gelübdes der Chelofigkeit, Die Unrufung ber Beiligen, ben weltlichen fo wie ben geiftlichen Prunt ber Rirche, Die Monchsorden, und lebrte, daß jeder Chrift und nicht blos der Priefter bas Recht habe, bas beilige Abendmal unter beiderlei Bestalten ju genießen.

Solche Lehren untergruben bas gange Bebaube ber Rirche, wie es einmal feit Jahrhunderten ftand, und die Beiftlichkeit wurde gegen ihre Pflicht gehanbelt baben, hatte fie bem Treiben bes abtrunnigen Theologen mußig jugefeben. Bugens Lebren fan den immer mehr Eingang, ja er felbst murbe nach bem Begguge der Deutschen von der Universität ju Prag (ben er veranlagt, und welcher jur Brundung jener von Leipzig, diefer getreuen Pflegerin der Biffen: icaft, führte) jum Reftor gemablt.

Der Eribischof von Prag ließ jest die Schriften Bifleffs öffentlich verbrennen, mas aber nur ju einem Bolksaufstande gegen ihn und die getreue Beiftlichkeit führte. Buß predigte indeffen ungescheut gegen den Erzbiichof, welcher ibn jest bei bem in Bobmen ale rechtmäßigen Papft anerkannten Johann bem XXIII. verflagte. Diefer lud ibn auch vor feinen Richterstubl, aber Buß ericien nicht, fondern flagte vielmehr den Erzbischof felbit bei bem Papfte als Unbanger Gregors des XII. an.

Buß murbe nichtebestoweniger in ben Bann gethan, aber um fo ichlimmer predigten jest er und fein Genoffe, Sieronymus von Prag, gegen ben Papit und die Kardinale, und Beide fuhren fort, bie wesentlichsten Lebren ber Rirche anzugreifen. 3miichen den feindlichen Parteien ju Prag und an anberen Orten Bohmens fam es ju formlichen Befechten, und Buf fab fich aus Furcht vor bem Konige Bengel genöthigt, die Bauptstadt ju verlaffen, aber ohne Dieferwegen aufzuhören zu predigen.

Endlich fam die Beit der Rirchenversammlung ju Ronftang beran, wohin fich bug voll freudiger Soffnung begab, um feine Lebre zu vertheidigen. Er war ju diefem Behufe auf die Bermendung bes Burggrafen von Bobmen und einiger andern Berren vom Raifer Gigmund mit einem Sicherheitspaß verseben, in welchem ibm der Raifer im Nothfalle fogar Specialgeleite verfprach.

# Prozeft und Sinrichtung des Johann Suf.

Der gegen die Rirche Sturm laufenden Irrlebre Johann Buß ein Biel ju fegen, mar eine ber Sauvtabsichten des Conciliums, denn Diefelbe batte nicht nur in Bohmen gablreiche Unbanger gefunden, fondern ihre Upoftel hatten auch in den an= grengenden gandern ju predigen angefangen \*). Buß

<sup>\*)</sup> Beboren im Sahre 1369, gestorben im Sahre 1415.

<sup>\*)</sup> hieronymne von Prag hatte im Jahre 1410 gu Bien gepredigt, mo er gmar ror bas geiftliche Be-

war baber ichen jum Boraus verurtheilt, obicon ber Papft ibn Unfangs gutig aufgenommen batte.

Es famen namlich zwei böhmische Theologen, welde Suß als Keper anklagten, worauf er sogleich, ber
bieber zu Konstanz bei einer ehrbaren Wittwe > Fiba «
wohnte, und frei in der Stadt hatte umbergeben
durfen, gefangen gesett wurde. Gein Begleiter der
böhmische Edle Johann von Chlum, berief sich jest
vergeblich auf das kaiserliche sichere Geleite, aber der
Papst erwiederte, die Gefangennehmung sey nicht auf
seinen Befehl gescheben.

Mun ichrieb Johann von Chlum an ben Raifer Sigmund, der zwar erzurnte, daß man fein sicheres Geleit gebrochen babe, und befahl, ben Buß frei zu laffen, aber auch diefem Befehle murde

nicht geborcht.

Als darauf der Kaiser nach Konstanz kam, erbielt er ein Schreiben der böhmischen Großen aus Prag, welche um die Freilassung des Johann Sug baten; allein Sigmund, so sehr er es auch gewunscht hatte, die Böhmen nicht zu erzurnen, konnte vielleicht den Wunsch nicht einmal mehr erfüllen.

Uebrigens ift gewiß, baß er ben Prozeß gegen Suß in die Lange zu ziehen suchte, aber zulest ftand er auch bavon ab, ale er erfuhr, daß man in Spanien nicht mehr von bem Papste Beneditt ben XIII. laffen wurde, wenn man ben Johann Suß nicht vor Gericht stelle.

Dieses geschah jest zum ersten Mal am 5. Juni 1415; aber sowohl an diesem Tage, als bei den folgenden Berhören blieb Suß den Lehren des Billeff getreu, und da eben dieselben von dem Concilium als tegerisch verdammt waren, so ließ sich auch sein Schicksal nach dem damals geltenden Rechte sehr leicht voraussehen.

Indeffen bemühte sich Raiser Sigmund noch immer, den huß bereden ju laffen, daß er sich dem Ausspruche des Conciliums unterwerfe; aber Alles blieb vergebens, und so überließ ihn auch Sigmund seinem Schicksale, worauf er aus seinem bisherigen Gewahrsam in das Dominikanerkloster gebracht, und in ein ungesundes Gemach eingekerkert wurde, wo er bald in eine Krankheit versiel, die seinem Leben Gefahr drobte

Suß murde endlich mehrere Male vor der Berfammlung, nachdem ihm die wider ihn angebrachten Klagen mitgetheilt worden waren, verhört, wobei sich Peter von Uilly, der sonst fur Kirchenresorm gestimmt war, als Bortführer und entschiedener Feind des Johann Suß zeigte.

Es mischte sich bier eine wiffenschaftliche Eifersucht und Parteiung ein, nachdem sich Bug, wie
Billeff, zu den Unsichten der Realisten bekannte, Peter von Ailly dagegen, so wie die meisten angesehenen Pralaten des Concisiums zur Schule der Nominalisten gehörten.

richt gestellt wurde, aber vor Fallung des Urtheils noch entfloh.

Es murde die Abschwörung seiner als irrig bezeichneten Lehren fturmijd von ihm verlangt. Da er aber immer noch sich beffen muthig weigerte, so verssammelte sich am 6. Juli das Concilium, um seine Berdammung auszusprechen, welcher Endsigung Rai ser Gigmund mit ber Krone auf dem Haupte selbst beiwohnte.

Da keine Borftellung ihn bewegen konnte, zu widerrufen, und sich dem Concilium zu unterwerfen, ba fiel auch sein Los, wie es fallen mußte. Die Kirche übergab ihn dem weltlichen Gerichte, und der Bischof von Lodi forderte in einer eindringlichen Rezde den Kaiser auf, die Belt von diesem Reger zu befreien. Bergebens berief sich jest huß noch einmal auf sein freies Geleite, mit einem durchdringenden Blicke auf den König, der diesem die Rothe ind Gesticht trieb. Einige Bischofe riethen zur milderen Strafe, einer ewigen haft; aber die Mehrzahl, selbst der weltlichen Fürsten, vorzüglich der Herzog Ludwig von der Pfalz, stimmten nach den bestehenden Reichsgesen für den Lod.

Jedoch bevor bas weltliche Schwert ben Berurtheilten treffen konnte, mußte erft die Rirche ihn losgeben und entweihen.

So verlas nun in der Domfirche ju Konftang ber Bifchef von Concordia bas firchliche Urtheil; das nämlich bie Schriften des Johann Sug verbrannt, er selbst aber als ein öffentlicher, schädlicher Reger und böser, halestörriger Mensch, seines priesterlichen Standes schmäblich entsest, und ganglich begradirt und entweiht werden sollte. Dieser Ausspruch wurde auch sogleich vollzogen, und mit der Degradation der Anfang gemacht.

Der Bifchof von Mailand und noch fechs andere Biichofe führten ben Berurtheilten zu einem Liich, auf welchem Meggewand und noch andere priefterliche Kleider lagen, und fleideten ihn damit an. Mis er angekleidet war in vollem priefterlichen Schmude, mit dem Kelche in der Sand, ermahnten ihn die Bifchofe noch einmal, er solle nicht halbstörig bleiben, sein Leben und seine Ehre bedenken, und von seiner Meinung abstehen. Suß aber beharrte auf seiner Beigerung, und redete vom Gerüste berab zum Bolke.

Als er ausgeredet hatte, riefen ihm die Bifchofe zu: > Steig herab vom Gerufte !< Die Bischofe von Mailand und von Besançon nahmem ihm nun den Relch ab und sprachen: >O huß, da nebmen wir den Kelch von dir, in welchem das Blut Christi gesopfert wird; du bist seiner nicht werth! Vierauf traten die andern Bischofe hingu, und nahmen ihm jeder ein besonderes Stud der priesterlichen Kleidung ab, mit dem obigen Fluche. Als sie mit der Entsteidung fertig waren, wurde ihm die Krone oder geschorene Platte auf dem Saupte zerkört. Endlich, nachdem er völlig entweibt war, seste man ihm eine fast ellenhobe Pavierkrone auf, mit gemalten Teufeln und der Umsschrift > 30 bannes Suß, Erzfeger.«

Run wendeten fich die Bifchofe an den Raifer und fagten: Das heilige Concilium ju Konftang überantwortet jest den Johann Suß, der in der Rirche Gottes fein Umt noch Berwaltung mehr bat, war baber ichen jum Boraus verurtheilt, obicon ber Papft ibn Unfangs gutig aufgenommen batte.

Es famen namlich zwei bohmische Theologen, melche Suß als Reger anklagten, worauf er sogleich, ber bieber zu Konstanz bei einer ehrbaren Wittwe »Fiba« wohnte, und frei in der Stadt hatte umbergeben durfen, gefangen gesetht wurde. Sein Begleiter der böhmische Edle Johann von Chlum, berief sich jest vergeblich auf das kaiserliche sichere Geleite, aber der Papst erwiederte, die Gefangennehmung sen nicht auf seinen Befehl geschehen.

Mun ichrieb Johann von Chlum an ben Kaifer Sigmund, der zwar erzurnte, daß man fein sicheres Geleit gebrochen babe, und befahl, ben Duß frei zu laffen, aber auch diesem Befehle murbe nicht geborcht.

Als darauf der Raifer nach Konstanz fam, erbielt er ein Schreiben der böbmischen Großen aus Prag, welche um die Freilassung des Johann Suß baten; allein Sigmund, so sehr er es auch gewunscht hatte, die Böhmen nicht zu erzurnen, konnte vielleicht den Bunsch nicht einmal mehr erfullen.

Uebrigens ift gewiß, baß er ben Prozeß gegen Buß in die Lange zu ziehen suchte, aber zulest stand er auch bavon ab, ale er erfuhr, daß man in Svanien nicht mehr von bem Papste Beneditt ben XIII. laffen wurde, wenn man ben Johann Sug nicht vor Gericht stelle.

Dieses geschah jest zum ersten Mal am 5. Juni 1415; aber sowohl an diesem Tage, als bei den folgenden Verhören blieb Suß den Lehren des Bitleff getreu, und da eben dieselben von dem Concilium als tegerisch verdammt waren, so ließ sich auch sein Schicksal nach dem damals geltenden Rechte sehr leicht voraussehen.

Indeffen bemühte sich Raifer Sigmund noch immer, den Sug bereden zu laffen, daß er fich dem Ausspruche bes Conciliums unterwerfe; aber Alles blieb vergebens, und so überließ ihn auch Sigmund feinem Schicksale, worauf er aus seinem bisherigen Gewahrsam in das Dominikanerklofter gebracht, und in ein ungesundes Gemach eingekerkert wurde, wo er balb in eine Krankheit versiel, die seinem Leben Gefahr drobte

Buß wurde endlich mehrere Male vor der Berfammlung, nachdem ihm die wider ibn angebrachten Klagen mitgetheilt worden waren, verhört, wobei fich Peter von Milly, der sonft fur Kirchenreform geftimmt war, als Bortführer und entschiedener Feind bes Johann Suß zeigte.

Es mijdte sich bier eine wiffenichaftliche Eifersucht und Parteiung ein, nachdem sich Bug, wie Billeff, ju ben Unsichten ber Realisten bekannte, Peter von Ailly bagegen, so wie die meisten angesehenen Pralaten des Concisiums jur Schule ber Nominalisten gehorten.

richt gestellt wurde, aber vor Sallung bes Urtheils noch entflot.

Es wurde die Abschwörung seiner als irrig bezeichneten Lehren stürmisch von ihm verlangt. Da er aber immer noch sich beffen muthig weigerte, so verssammelte sich am 6. Juli bas Concilium, um seine Berdammung auszusprechen, welcher Endsigung Rai ser Gigmund mit der Krone auf dem Saupte selbst beiwohnte.

Da feine Borftellung ihn bewegen konnte, ju wiberrufen, und sich dem Concilium zu unterwerfen, da fiel auch sein Los, wie es fallen mußte. Die Kirche übergab ihn dem weltlichen Gerichte, und der Bijchof von Lodi forderte in einer eindringlichen Rezde de ben Kaiser auf, die Belt von diesem Keger zu befreien. Bergebens berief sich jest huß noch einmal auf sein freies Geleite, mit einem durchdringenden Blicke auf den König, der diesem die Röthe ind Gesicht trieb. Einige Bischöfe riethen zur milderen Strafe, einer ewigen haft; aber die Mehrzahl, selbst der weltlichen Fürsten, vorzüglich der Herzog Ludwig von der Pfalz, stimmten nach den bestehenden Reichsgesen für den Lod.

Jedoch bevor bas weltliche Schwert ben Berurtheilten treffen konnte, mußte erft die Kirche ihn losgeben und entweiben.

So verlas nun in ber Domfirche zu Konftanz ber Bischef von Concordia bas kirchliche Urtheil; bag namlich die Schriften bes Johann Sug verbrannt, er selbst aber als ein öffentlicher, schallicher Keger und böser, halestörriger Mensch, seines priesterlichen Standes schmäblich entsest, und ganglich begradirt und entweiht werden sollte. Dieser Ausspruch wurde auch sogleich vollzogen, und mit der Degradation der Ansfang gemacht.

Der Bifchof von Mailand und noch fechs andere Bidoie führten den Verurtheilten zu einem Tiich, auf welchem Meggewand und noch andere priesterliche Kleider lagen, und kleideten ihn damit an. Als er angekleidet war in vollem priesterlichen Schmude, mit dem Kelche in der Sand, ermahnten ihn die Bischöfe noch einmal, er solle nicht balestörrig bleiben, sein Leben und seine Ehre bedenken, und von seiner Meisnung abstehen. Suß aber beharrte auf seiner Beigerung, und redete vom Gerüfte berab zum Bolke.

Als er ausgeredet hatte, riefen ihm die Bijchofe zu: Steig herab vom Gerufte! Die Bischofe von Mailand und von Besançon nahmem ihm nun den Kelch ab und sprachen: Do huß, da nebmen wir den Kelch von dir, in welchem das Blut Christi gesopfert wird; du bist seiner nicht werth! Hierauf traten die andern Bischofe hinzu, und nahmen ihm jeder ein besonderes Stud der priesterlichen Kleidung ab, mit dem obigen Fluche. Als sie mit der Entsteidung fertig waren, wurde ihm die Krone oder geschorene Platte auf dem Haupte zerkört. Endlich, nachdem er völlig entweibt war, setze man ihm eine fast ellenhohe Papierkrone auf, mit gemalten Teufeln und der Umsschrift Sobannes Huß, Erzkeger.

Nun wendeten fich die Bifchofe an den Raifer und fagten: Das heilige Concilium ju Konftang überantwortet jest den Johann Suß, der in der Kirche Gottes fein Amt noch Verwaltung mehr bat.

ren ber Stadt ein großes Turnier. Bahrend nun Mues ju biefem Chauspiele binausftromte, marf Dapft Robann fich in die Rleidung eines Reitfnechts, bullte fich in einen grauen Mantel und trug eine Rappe, die feine Geftalt und fein Geficht verbarg. Er ritt auf einem fleinen Pferbe, nur von einem Knaben begleitet, dem Rheine ju. hier mar ein Schiff in Bereitichaft gebalten, auf welchem er gludlich nach Schaffbaufen tam, eine Stadt, welche bem Bergoge Briedrich jugeborte. Bon ba ichrieb er am folgenben Tage bem Raifer nach Konftang, bag er burch Gottes Gnade fic nun in Freiheit befinde, und bag er obne Bormiffen bes Bergogs Rriedrich von Ronftang entfloben fen, übrigens fei er bereit, fein Berfprechen nun mit mehr Freiheit und Gicherheit feiner Perfon ju erfüllen.

Als in Ronftanz die Flucht des Paoftes bekannt geworden war, entstand eine allgemeine Bewegung und große Bestürzung, ja ein Theil der Versammlung machte sogar schon Anstalten zum Abzuge. Aber Kaifer Sigmund ritt selbst durch die Straßen, berubigte das Volk, bielt das Concilium voll thätigen Giefers zusammen und erklärte, daß es unter seinem Schuß auch ohne Papst fortgesett werden sollte Der Papst, welcher sich noch immer nicht sicher bielt, eilte jest von Laussenburg nach Freiburg im Breisgau, von da aber nach Breisach und Neuburg am Rhein, und unterhandelte hier mit dem herzoge von Burgund, um mit dessen Beistande nach Avignon entstieben zu können.

# Bergog friedrich IV. im Birchenbanne und in der Beichsacht.

Serjog Friedrich batte vielleicht den Verdacht von fich abwehren können, wenn er in Konftang geblieben mare und bie Mitwirfung an der Flucht des Papftes geläugnet batte, fo aber entfernte er fich gleichfalls aus der Stadt, und eilte feinem Schuftlinge nach.

Bergog Friedrich ritt namlich, als ibm auf bem Turnierplate insgebeim gemelbet murbe, daß ber Papft schon auf dem fur ibn bereit gebaltenen Schiffe nach Schaffoausen gefabren sen, in die Stadt, in das Baus eines Juden, und schiette nach seinem Hofmeister Johann von Lupben, Landgrafen von Stublingen. Dieser gab aber jur Untwort: » habe er ohne ihn ein solches Sriel angefangen, so möge er es auch ohne ibn zu Ende spielen. Indesten zeigte sich treuer ber Ritter Banns Truchses von Diessenbofen, nachdem er den über jene Untwort erschrockenem Bergoge Muth zusprach, und mit ihm zum Thore binaus nach Schaffbausen ritt.

Diese Entfernung, wodurch er sich, nun als Mitichuldiger ber Flucht bes Papstes selbst antlagte, blieb nicht lange verborgen, und führte auch zuerst über ihn bas Ungewitter berbei.

Er murbe von der Beriammlung ju Konstang vorgeladen, sich vor dem Kaiier und dem Concilium wegen seines Benehmens ju verantworten; Friederiche aber buthete sich vor der Bersammlung ju erscheis

nen . weil die Stimmung wider ibn ju gereigt mar, und weil er fich auch von ber perfonlichen Reindichaft bes Raifers nicht viel Butes verfprach. Es murde alfo über ibn von dem Raifer die Reichsacht, und von dem Concilium der Rirchenbann ausgesprochen. Die benachbarten Reichsstande und die Comeiger murben aufgeforbert, Friebrichs gander mit Rrieg ju übergieben, und, mas fie erobern murben, ihnen als Eigentbum jugefagt. Die Unterthanen murben des Gides der Treue entbunben. Der gegen ibn erregte Born mar jest fo groß, daß ihm binnen wenigen Sagen über vierbundert Berren und Stadte, Rebbebriefe nach Schaffbaufen fandten. Rur die Ochweizer gogerten Unfange, weil fie erft vor brei Jahren einen funfzigjabrigen Frieden mit bem Bergoge geschloffen batten; aber bas Concilium fprach fie von ihrem Gibe los, und auch ber Raifer machte ihnen begreiflich, daß unter folden Umftanben ibnen fein Friedensbruch vorzumerfen mare.

Auf eine solche Bersicherung, und ba auch bie Bater bes Conciliums ihnen mit dem Kirchenbann drobten, wenn sie dem Kaiser die geforderte Silfe versagen würden, brachen die Schweizer den beschwornen fünfzigjährigen Frieden. Bern besetze das Nargau, die Stadte Zossingen, Nardurg, Naran, Bruck und Lenzburg fielen in ihre Sande, die Schlößer Bucken, Bartburg, Rund, Hallwyl, Troßburg, Liebeck, Bruneck wurden erobert, besetz oder gebrochen. Die alte Habsburg, die Stammburg des Hauses Desterreich, liegt seit jener Zeit in Trümmern.

Burich eroberte Bellingen und Bremgarten, Lucern bereicherte sich mit der Stadt Surfee und ben Bogteien Richensee, Maienberg und Vilmeringen; und bieses Alles geschab in acht Tagen. Ja die Schweizer waren so eroberungesüchtig, daß sie selbst damals noch, als Herzog Friedrich schon mit dem Kaiser unterbandelte, die Feindseligkeiten noch fortsetzen, und die Stadt Baben so wie bas Schloß Stein, einen für Desterreich überaus wichtigen Ort, wo die Urkunden des Hauses aufbewahret lagen, eroberten.

Unberechenbar waren baber bie Berlufte, bie Frie br ich erlitt, ba ben Siegern ihre Eroberungen auf immer jugefichert waren.

# Bergog friedrichs Unterwerfung.

So viele auf einander gehäufte Unglucksfälle, die den Berzog Friedrich in so kurzer Zeit trafen, betäubten ihn. Ja es fehlte sogar nicht an der Undeutung, daß man ihn, wenn er sich nicht unbedingt unterwerfen würde, im Falle man ihm babhaft wird, wohl lebenslang auf eine Festung sperren tonne. Inzwischen offenbarte sich aber unter den Fürsten, denen die Vernichtung eines ihres Gleichen durch die kaiserliche Macht nicht gleichgiltig senn konnte, eine bessere Stimmung für ben Berzog. Die Gesandten von Frankreich sprachen für ihn, und auch unter den Batern des Conciliums zeigte sich Mitleid mit seiner Lage.

Da ließ fich endlich Bergog Friedrich, ber bisber ju Freiburg im Breisgau in unbegreiflicher Untbatigfeit zugeseben batte, wie fich feine gabllofen Bein-

Nº151



be in ben Raub theilten, und die schon seit britthalb Jahrhunderten unter Sabsburgs herrschaft gestandenen Lander und Orte an sich riffen, — jur Ergebung in Gigmunds Urtheil und Gnade bewegen, und kam, nachdem er auf die Bitten mehrerer Fürssten ein freies Geleite erhalten, am 30. Upril 1415 nach Konstang.

Gigmund hatte gur Demutbigung feines Feindes den Speifesaal des Barfugerflostere im Rauentbal eröffnen laffen, wohin er bas gange verfammelte geiftliche Concilium, tie machtigften Reichsfurften, und die Bothichafter von Mailand, Benedig, Genua und Floreng einlud. 2118 Bergog Friedrich, ber Urentel der Raifer Rudolph und Albrecht. auf der einen Geite von feinem Ochmager, dem Bergog Ludwig von Baiern, auf der andern von feinem Reffen, dem Burggrafen von Rurnberg begleitet, in den Berfammlungsfaal eintrat, febrte ibm ber Raifer den Ruden ju. Friedrich trat aber ver, und knieete breimal vor bem Raifer nieber. Da menbete er fich endlich mit der Frage ju ibm : > 2Bas ift Euer Begehren !< Bergog Ludwig von Baiern nahm jest das Bort und fprach : > Grogmachtiger Ronig, es ift mein Better, ber Bergog Friedrich von Desterreich, ber Eure fonigliche Gnabe und bas Concilium um Bergeibung bittet. Er ift ba, um feine Perfon und Mues, mas er bat und befitt in bie Gewalt Euer Majestat ju legen; auch ift er bereit ben Papft ju ftellen, nur bittet er, feiner Ehre megen, der Perjon und dem Eigenthume bes beiligen Baters feine Gewalt anguthun. Gigmund fprach nun mit farter Stimme : >Unfer, und bes beilis gen romifden Reiches Fürst, fend 3hr fest entschlosfen, diefes ju halten !< Friedrichs Berg mar ge= brochen, denn biefe Demuthigung beugte ibn ju febr. >3a, - fagte er mit gebrochener Stimme - >und ich bitte Euer Dajeftat um Ihre Gnade! Der weiche Lon des Bergogs burchdrang feines Feindes Berg; eis ne ftille Rührung bemächtigte fich ber Gemuther ber Unwesenden, >Und ift leid, - fprach Gigmund - >bag 3hr biefes verschuldet habt. Sierauf mand= te fich ber rubmredige Gigmund, als Friedrich noch auf den Knieen lag, ju ben Bothichaftern und fprach : Der herren aus Italien, ihr habt bisher geglaubt, Die Bergoge von Defterreich maren Die großten Berren in ben beutschen Canben, jest febet ibr, daß ich ein größerer Berr bin als fie, und ein Furft über alle Rurften.«

Das schlimmste aber waren die harten Bedingungen, auf welche Bergog Friedrich eine, nicht einmal sichere Begnadigung erlangte. Er mußte dem Kaiser alle seine Besitzungen ohne Ausnahme übergeben, mußte geloben, den Papst bis Pfingsten zu stellen, und dann als Geisel zu bleiben bis alle seine Städte, Schlößer und Lander dem Sigmund gebuldigt haben wurden, widrigenfalls alle demselben verfallen seyn sollten.

#### Meue Papftmahl.

Benige Tage nach biefer Demuthigung bes Ber= jogs Friedrich von Defterreich, fagen bie Bater bes

Conciliums ju Gericht über Johann ben XXIII., ber auf ihre wiederholte Ladung nicht erschienen mar, und auch den Abgeordneten feine genügende Untwort ertheilt batte. Mehrere festgestellte Rlagepunkte murben iest von Beugen eines unbescholtenen Rufes beeidet und ber Papft der abicheulichsten Berbrechen beschuldigt; morauf feine Ubjegung beichloffen und feine Bemahrung bem Raifer anvertraut murbe, ber ibn aus Freiburg, wobin er fich begeben batte, burch ben Burggrafen Briedrich von Murnberg mit bewaffneter Dacht abholen und funf Jahre lang gefangen halten ließ. Sett ließ auch der acht und achtzigjabrige Gregor XII. burch Rarl von Malatefta, in beffen Odug er bis jest ju Rimini gelebt, feine freiwillige Abdankung der Versammlung ankundigen. Es war alfo nur noch der bartnäckige Benedift XIII. übrig, ber fich bamals in Perpignan aufhielt. Gigmund begab fich perfonlich ju ibm, um ibn ju einer gleichen freiwilligen Niederlegung der papftlichen Burde ju bewegen; aber diefen Bwed erreichte er nicht. Uebrigens brachte er es doch dabin, daß die Konige von Uragonien, Castilien, Navarra und Ochottland, ibm ben Beborfam auffundigten, und baburch ber Abfegung, welche nach Gigmunds Rudfehr die Rirchenverfammlung auch über ibn aussprach, Rraft und Bestand gaben.

Indessen blieb aber ber starrsinnige Greis noch immer unbewegt, und sprach von dem Felsen zu Deniscola, einem festen, zu den Besitzungen seiner Familie gebörigen Schloß im Königreiche Valencia, auf das er sich geflüchtet hatte, den Bann über die ganze Welt, und beharrte dabei, bis er im Jahre 1424 in einem Alter von neunzig Jahren starb.

Nachdem auf solche Beise ber erste Theil ber Aufgabe bes Conciliums gelost war, trugen Sigmund und die deutsche Nation, welche vor Allen das größte Aergerniß an dem Verkauf der geistlichen Stellen und an anderen Migbrauchen genommen hatten, darauf an, ehe man zur Bahl eines neuen Papstes schreite, zuvor die Verbesserung der Kirche mit einer besto größeren Feinheit vorzunehmen.

Buerft waren nur die Italiener gegen jenen Borschlag; aber bald gewannen sie die Frangosen, bann auch die Englander für sich und erlangten daburch die Stimmenmehrheit gegen das gerechte Begeheren der Deutschen. Diejenigen welche es nicht für das allerdringendste Geschäft des Conciliums bielten, der Kirche ein Saupt zu geben, wurden als Feinde des Friedens bezeichnet, und Manner, die vorher ihre Stimme am lautesten gegen das Berderbniß des Papstthums erhoben hatten, fanden sich jest unter den Vertheidigern dieser Unsicht.

Sig mund mußte endlich nach einem langen Widerstreben, als auch die deutschen Bischöfe schwankten, seine Einwilligung geben, und so ward am 11. November 1417 von den 23 anwesenden Kardinalen und 30 Abgeordneten der Nationen, ein neuer Papst erwählt in der Person Martins des V. aus dem Sause Colonna. Martin war ein Mann von feiner Vildung, großer Festigkeit und kluger Gewandheit, und mit diesen Eigenschaften wurde es ihm auch leicht, den

Schlag abzuwehren, welcher ber Hierarchie brobte. Es war zwar schon vorber auf ben Untrag ber Deutsichen die Bedingung für jeden zu Bahlenden gemacht worden, nicht eber Konstanz zu verlassen, noch die Synode aufzulösen, bis die Reformation der Kirche vollendet sen; aber es fanden sich Vorwände genug, die Sache zu verzögern und am Ende ganz zu vereiteln, was Sigmund und die deutsche Nation vorausgesehen hatten.

Um fich von bem Concilium nichts vorschreiben und bas Unseben bes beiligen Stubles nicht noch mehr beeintrachtigen ju laffen, mantte fich jest Dartin an die einzelnen Nationen und gewährte in befonderen Concordaten mit Deutschland und England gwar nur ben augenscheinlichsten Difbrauchen einige Abbilfe; bennoch aber erschien es auf biefe Beife als eine Gunftbezeigung, mas bas Concilium als Pflicht batte auferlegen konnen. Endlich benutte ber Papft eine ausbredende Geuche als Vormand, um die Versammlung aufzulofen und verließ Konftanz, umgeben von aller Pract und herrlichfeit feiner Burbe. Der Raifer führte seinen weißen Belter, brei ber erften gurften bes Reiches bielten die Bipfel ber Scharlachbecke bes Pferdes, und vier Grafen trugen einen Thronhimmel uber ibm.

# Herzog Friedrich entflieht aus Konstanz nach Girol.

Schwer batte Friedrich für seine Treue gegen ben Papst Johann gebüßt, bem er, als Feldhauptmann der Kirche, junachst jur Treue verpflichtet gewesen war. Beise war wohl sein Benehmen nicht zu nennen, aber bieder und fromm; benn der Papst war in jener Beit, als Friedrich sein Alles für ihn einssepte, noch rechtmäßiges Oberhaupt der Kirche und Kriedrichs Dienstherr.

Die eble Mannestreue welche ber Bergog übte, ware baber eines besseren Lobnes wertb gewesen, und Miemand mochte bes Kaisers eigennüßige Sarte bei diesem Unlage rühmen, wenn auch nicht zu verkennen ist, daß Friedrich nachdem er dem Papste zur Flucht verhalf, nicht nur die Plane des Kaisers, sondern auch die Wünsche der ganzen christlichen Welt bitter durchtreuzte, die Ausschlag des Conciliums zu verschulden auf dem Wege war, und die einhellig erssehnte, schon so nabe geglaubte Kircheneinheit, wieder ind Ungewisse binausschook.

Friedrichs Loge war nach feiner Unterwerfung peinlich; benn nicht nur war des Raifers perfonlicher Bortheil mit feiner Demuthigung verknüpft,
fondern die Umtriebe feiner Feinde gewannen jest
völlig einen freien Spielraum. Geine brobendsten Gegner waren die Bischöfe von Briren, Chur und Trient.
Mit allen diesen batte er im Streite gelebt und ben
Letteren, wie schon erwähnt worden, in Wien als
Gefangenen gehalten und ihm einen harten Bergleich
aufgedrungen.

Die Nachrichten, welche ihm aus Tirol gutamen, vermehrten noch seine Beforgniffe und seine Berlegenheit und brachten ihn endlich zu dem Entschluffe, lieber Alles zu magen als sich der vollen Willfür seiner Gegner anzuvertrauen, und sich all seines Eigenthums berauben zu laffen. Sowohl vom Kaiser Sigmund als auch von dem Herzoge Friedrich, der treu seinem Worte, sich als Geisel in Konstanz befand, waren Befeble in des lettern Länder und Städte ergangen, daß die Unterthanen nicht mehr dem Herzoge, sondern dem Kaiser gehorchen, und ihn als ihren Landesberrn zu erkennen hätten.

Die Meisten geborchten, Einige ungern, Andere mit unverfennbarer Freude, weil sie unter der hobeit des Reiches ein leichteres Spiel zu haben bofften, als unter der fraftvollen Regierung Friedrichs. Nur die allezeit getreuen Tiroler standen fest und unerschütterlich für ihren herzog und wiesen jede Aufferderung, einem Undern zu gehorchen, als ihm, mit Entschiedenbeit zurück.

Bestärkt wurden sie in biesen Gesinnungen durch Friedrich's Bruder, ben Gerzog Ernst, ber auf die Nachricht, daß jener alle seine lander bem Raiser übergeben habe, eilends nach Tirol aufbrach, um wenigstens diese Proving dem Hause Desterreich ungerstückt zu erhalten. Aber bald zeigte sich, daß Herzog Ernst nicht aus brüderlicher Theilnahme allein gesommen sen, sondern vielmehr damit umgebe, den Bruder aufgebend, Tirol für sich in Besitz zu nehmen. Der Abel von Tirol, welchen Friedrich sehmen zurückgewiesen hatte, war schnell für den Herzog Ernst gewonnen; nicht aber so die Bürger und Landleute, denen Friedrich so viel Gutes erwiesen, und sich immer gnädig gegen sie gezeigt hatte.

Als Friedrich von diesen Absichten seines Brubers in Tirol Kunde erhielt, erschrad er beftig; benn er wollte seine Lander lieber in den Sanden des Kaisers als in jenen seines Bruders wiffen, nachdem er von Ersterem doch leichter, als von seinem Bruder, hoffen durfte, sie wieder zu erlangen. Diese Besorgniß ließ ihn nun alle übrigen Rucksichten vergeffen, und so entwich er aus seiner schmachvollen Saft, während der Kaiser abweiend war, am 28. März 1416 aus Konstanz und eilte, nur von drei Getreuen begleitet, nach den Gebirgen von Tirol.

Die mannigfachen Leiben und ber erlittene Rummer, hatten seine schone Gestalt entstellt. Bleich und abgemagert verhüllte er sich in die Rleidung eines Minnesangers, die ju jener Zeit bei dem Landvolke sehr beliebt waren. Unter den Seinen sich wieder frei und zwangslos füblend, sette er sich (es soll an einem Rirchtag oder Jahrmarkt gewesen senn) auf einen Stein, und fing an, den um sich sammelnden Landvolke in Bersen die Geschichte eines bocht unglücklichen, verfolgten, um Land und Gut gebrachten Fürsten vorzutragen, der in seinem größten Elende zu seinem treuen Volke zurücksehrte.

Liefe Rübrung ergriff bie Gemuther ber Bubbrer; bie Schilderung ber unverdienten Leiben eines Fürsten erfüllten ibr treues und einfältiges Gemuth mit Mitleid und Born. In dem Unschauen des Erzählers verloren, brangte fich aus fo manchem Auge

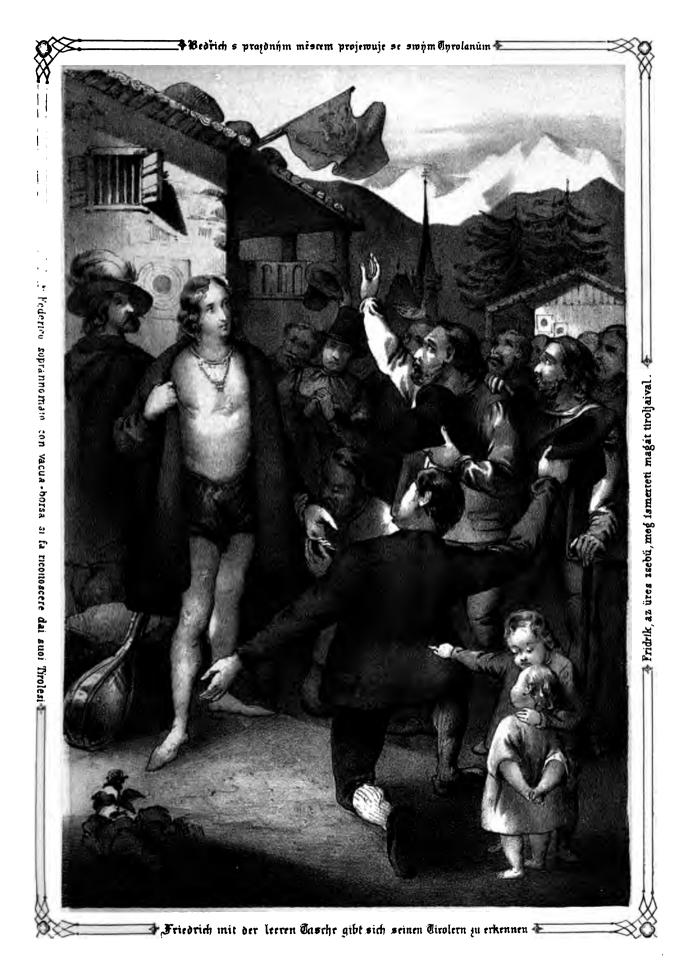



bie warme Thrane ber Theilnahme. Da warf Friederich ploglich sein Obergewand ab, trat in die Mitte bes sich immer um ihn mehrenden Landvolkes, und sprach mit tief erschüt erter Stimme: Diroler! der unglückliche verfolgte Fürst, den ihr beweinet, din ich selbst; erkennet in mir Friedrich von Desterreich! — Lauter Ausbruch des allgemeinen Jubels erschütterte jest die Luft; die Versammelten huldigten ihm freudig vom Neuen, und schwuren ihm Beisstand zu wider den Abel, der es mit seinem Bruder, dem Gerzoge Ern st bielt.

Tirol ichien jest ber Ochauplas eines blutigen Rrieges zwischen ben beiben Brubern, fo wie zwischen ben Berren und Bauern ju merben; boch murbe biefem noch gludlich vorgebeugt. Die beiden Bruder trafen ju Boten am 22. Juli jufammen, wo ein Baffenftillftand bis jum Reujahr 1417 gefchloffen wurde. Bierauf vermittelten am 4. October der Bergog & u da wig von Bajern und ber Ergbifchof Eberbard von Salzburg einen Frieden, und jugleich auch einen Bertraa. nach meldem der altere Bruder Bergog Ernft bie Banber ber Leopoldinifchen Linie theilen, ber jungere Bruder Bergog Frie drich aber mablen follte. Bulett ging man aber bei immer aufrichtigerer Berfohnung von diefer Magregel wieder ab, und vereis nigte fich am 1. Janner 1417 babin, bag beibe Bruber burch funf Jahre beifammen bleiben, einer bem andern beifteben, die Einkunfte verrechnet und gleich getheilt merben follten.

Burde nach funf Jahren einer der Brüder für die Berlangerung dieser Einigung nicht stimmen, so sollte dann zu einer Theilung in der früher beabsichtigeten Art geschritten werden. Uebrigens wollen beide Brüder nach Kraften dahin streben, Alles dem Kaifer anbeimgefallene wieder zu erlangen. So war der Friede bergestellt und noch überdieß einer abermaligen Zerestücklung des Landes durch eine neue Theilung vorgebeugt.

# Bergog Friedrich IV. 3um zweitenmale in Meichsacht und Sirchenbann.

In Konftang hatte des Gerzogs Friedrich Entweichung, und daß er Tirol, troß seiner verstragsmäßigen Uebergabe dieses Landes an das Reich, wieder in Besitz genommen batte, große Bewegung veranlast, daber wurde auch beschlossen, jest ein mahnendes Beispiel an ihm zu liefern. Als nun am 27. Jänner 1417 der Raiser nach Konstanz zurückkehrte, wurde Friedrich, zu bessen früheren Vergehungen man auch noch den Sidbruch in Anschlag brachte, vom Concilium vorgefordert, um sich auch wegen seines Benehmens gegen den Bischof von Trient zu rechtsertigen.

Aber Friedrich geborchte jest dem Spruche der Kirchenversammlung, den Bischof von Trient wieder einzusesen, um so weniger, und so wurde er dieserwegen im Marz 1417 abermals mit dem Kirchenbanne belegt. Auch der Raijer hatte schon im Februar 1417 aufs Neue die Reichsacht ausgesprochen, weil Frie d-

, ž 😜

rich die Bedingungen, unter denen er im Jahre 1415 Berzeihung erhielt, nicht erfüllt hatte. Ber ihm ferner noch anhänglich fenn wollte, dem wurde mit dem Berlufte feiner Guter gedroht, ja felbst des herzogs Besitzungen wurden jest von dem Kaiser formslich feilgeboten.

Friedrichs Gemalin, aus dem Saufe der Bergoge von Braunschweig, »eine gar icone, bleiche Frau- bat den Kaiser, ihr wenigstens die Morgengabe und das Witthum berauszugeben, da nun Briedrich gar Nichts mehr besitze. Und wirklich bezeichneten ihn seine Feinde bereits mit dem Spottnamen: »Friedrich mit der leeren Lasche.« Aber plöglich wendete sich das Glück.

# Ausschnung.

Friedrichs harte Bedrangnis erregte Theilnahme. Mehrere verwendeten sich bei dem Raijer und selbst ber neue Parst Martin V. ertheilte dem Gerzoge Binke zur Ausschnung mit dem Kaiser, wozu viellicht Lesterer selbst einen Fingerzeig gab. Denn der Gerzog Ernst, dem die, seinem Sause in dem Bruder angetdane Schmach unerträglich wurde, hatte am Bodensee mit tausend Lanzen und vielem Fußvolke eine drobende Stellung angenommen, begab sich darauf in Begleitung von hundert Rittern nach Konstanz zum Raiser selbst, und beklagte sich birter, daß man wegen der angeblichen Schuld seines Bruders das ganze Saus Desterreich leiden laffe, und die Unterthanen offenbar zum Ausstande wider ihre Gerren verleite.

Diese entschlossen Rebe brachte jest ben Raiser auf milbere Gesinnungen, und Berzog Friederich burfte jest mit größerer Zuversicht die Reise zum Raiser antreten. Die dieserwegen eingeleiteten Unterhandlungen schienen noch im Februar begonnen zu haben, und führten am 25. April zur Aussihnung im Kloster Münsterlingen, wo der Kaiser und der Berzog sich persönlich eingefunden hatten. Endlich fam ein Vergleich zu Stande, durch welchen, so streng auch die Bedingungen waren, doch viele Besitzungen dem Sause Oesterreich gerettet wurden.

Der herzog murbe wieder in die Gnade des Raifers aufgenommen, mußte aber dem Bischofe Georg von Trient seine Besitzungen zurückgeben, der Wittwe des Rottenburgers 8000 Gulden zahlen, oder ihr Rattenberg einräumen, an den Kaiser aber 70,000 Gulden bar erlegen, von welchen ihm zulest 20,000 Gulden nachgelassen wurden. Um. 8. Mai beschwor endlich herzog Friedrich zu Konstanz die Friedensbedingen, worauf ihm der Kaiser zur Versöhnung die hand reichte; auch der Papst zählte ihn nach vollsbrachter Buge von dem Kirchenbanne los.

Bulest belehnte ber Raifer den Bergog Friedzich noch an demfelben Tage, in Gegenwart einer ungebeuern Bolkomenge auf bem obern Markte zu Konftanz, feierlich, und bestätigte ihm alle Borrechte und Freiheiten seiner Borfahren. Auch bewilligte er ihm die in Ober-Elfaß im Sundgau und Breisgau abgenommenen Stadte wieder an sich lösen zu durfen, nur ausge-

Sand geleitet, sein Rog besteigen mußte, die Seele ber Schaaren. Ein furchtbarer Schrecken ging jest vor ihm ber, und er war es auch, vor dem die Feinde bei Saas, so wie jest bei Deutsch Brod die Flucht ergriffen hatten.

Indeffen hatten die gemäßigten Suffiten, weil fie eben sowohl dem Joche Sigmunds, als dem der wilden Laboriten entgehen wollten, die böhmische Krone dem Könige von Polen, Bladislaw Jagello, und als dieser sie ausschlug, dem Bruder desselben, dem Großfürsten Alexander Bitold von Litthauen, angetragen.

Aber auch ber Großfürst wollte sich auf die Unnahme eines fo gefährlichen Geschenks nicht einlaffen; jedoch sante er seinen Reffen Roributh, der den Pragern, welche unter einer graulichen Pobelherrschaft seufzten, wie ein rettender Engel erschien.

Bista erklarte fich indeffen wider ben Pringen, und zog auf Prag los, um es zu zerftoren, weil, wie er fagte, es viel beffer fen, mit Benigen und Einträchtigen wider Sigmund zu ftreiten, als mit Bielen, die uneinig fepen.

So gelang es ben Pragern nur burch Unterwerfung, den furchtbaren Born bes blinden Gelben ju beschwichtigen, beffen Laufbahn aber schon ju Ende

Als er nämlich im Bereine mit ben Ausgeföhnten gegen Mihren, wo Gigmunds Schwiegersohn und Erbe seiner Kronen, ber Herzog Albrecht V. von Desterreich, die Hussiten verdrängt hatte, ziehen wollte, starb er plöglich im October 1424 im Lager vor Przibislaw.

Gierauf wurden Stadt und Schlof fogleich erfturmt, und wie die Taboriten fagten, ju Bista's Leichenfeuer angegundet \*).

Durch seinen Tod löste sich bie Einigkeit unter ben Sussiten vollends auf. Die Laboriten zerfielen in zwei Saufen: ber eine erkannte nach Biska's lettem Willen Procop ben Großen, auch ber Geschorene genannt, weil er vorher Monch gewesen — als Führer an; ber andere bestand aus ben wildesten aller Sussiten. Sie hausten unter keinem Obbach und nannten sich Waisen, als die ihren Bater verloren, und keinen für würdig achteten, ihn zu ersegen. Doch überließen sie sich meistens ber Führung eines andern Procop des Kleinen, wie er genannt ward.

Reben biefen Beiben bestanden noch bie Parteien ber Gorebiten (so genannt von einem Berge Goreb, wo sie sich zuerst versammelt hatten) und die der Prager, unter dem Pringen Koributh, deffen sie jedoch bald überdrußig wurden. Er ward eines geheimen Einverständnisses mit dem Papste beschuldigt, mußte der Regierung entsagen und nach Litthauen zurückfehren.

Die Feindschaft, welche diese vier Parteien gegen einander hatten, wurde häusig durch verheerende Raubzitge unterbrochen und abgeleitet, welche die Gussiten von dieser Zeit an über ihre Grenzen hinaus unternahmen. Sie hielten sich dazu theils durch das Necht der Wiedervergeltung, und theils darum befugt, weil sie Böhmen für das gelobte Land, sich für das auserwählte Volk Gottes, und ihre Nachbarn für die Moabiter und Philister erklärten; welche nach mosaisschem Grundsa ausgerottet werden muffen.

Ihre mordbrennerischen Buge erstreckten sich nach allen Geiten bin, nach Defterreich, Ungarn, Sachfen, Meissen, Schlesien und Franken, ja bis nach Pommern brangen die Gussitten verheerend burch die Marken vor, verwüsteten Pomerellen und bestürmten Danzig. Aber sie vergaßen auch dann ihre Zwistigkeiten, wenn der Feind von Außen in ihr Land einfallen wollte, und dee Schreden, den ihre Waffen unter allen benachbarten Bolfern verbreitet, machte es ihnen leicht, diese Angriffe zu vereiteln.

Die Deutschen versuchten es noch zweimal, mit zahlreichen, burch Reichsaufgebot und Kreuzpredigten zusammengebrachten Geeren in Böhmen einzudringen; aber die Furcht war in die sonst friegerischen Gemütter der Deutschen in einem solchen Grade gedrungen, daß, wenn die Jussiten sich nur zeigten, Alles scheu, ohne den Kampf zu wagen, die unordentlichste und schimpflichste Flucht nahm.

So viele vereitelte Bersuche überzeugten jest Sigmund, daß die Böhmen nur durch sich selbst zu bestegen senen, und daß man, statt durch Gewalt Alle zu vereinigen, auf dem Bege der Unterhandlung, die einzelnen Parteien zu gewinnen suchen muffe.

Sigmund hatte inzwischen am 31. Mai 1433 ju Rom von bem Papste Eugen bem IV. Die Raiserkrone empfangen, und begab sich bierauf im August nach Bafel, wo eine Kirchenversammlung gehalten wurde, und zwar hauptsächlich zu bem Zwecke, eine Ausgleichung mit ben Sufften, die nun einmal burch die Waffen nicht bezwungen werden konnten, zu Stande zu bringen.

Die Saboriten und Baifen, welche das Concilium beschickt hatten, und die machtigste Partei unter ben Gussiten waren, zeigten sich jedoch jeder Bereinigung abgeneigt, und gingen unverrichteter Sache von Bafel weg.

Die Kelchner aber, zu welchen eine Ungahl ber mächtigften Eblen gehörte, und benen es nur wünschenswerth fenn konnte, daß wieder Friede werde, und Felder und Fluren nicht unbebaut liegen bleiben, fanden sich geneigter zur Aussöhnung, nachdem auch das Concilium von Basel einwilligte, ihnen den Genuß des Abendmals unter beiderlei Gestalt zu gestatten. Go kam nun im November 1433 jener Bergleich zu Stande, welcher in der Geschichte unter bem Namen der Compactaten bekannt ist.

Die wesentlichsten Punkte berfelben waren: Der Genuß bes Abendmals unter beiderlei Gestalt ift gestattet, doch sollen die Priefter das Bolk ermahnen, daß in jeder Gestalt Christus gang enthalten sen; die Priefter und Leviten durfen frei und getreu predigen,

<sup>\*)</sup> Roch heut ju Tage mird ber Plat feines Zeltes, in welchem er hier ftarb, nicht umgeadert. Go lange bauert bas icheue Entjegen fort, bas er in feinem Leben verbreitet hatte.

germeifter zu bitten, einige von ihrer Partei, welche in Saft gehalten wurden, los zu laffen. Aber ihr Begehren wurde zurud gewiesen, und als nun Steine aus den Fenstern herabstogen, und der den Kelch tragende Priester getroffen wurde, stellte sich Johann Ziska von Trocznow, boch angesehen bei den Hussiten, an die Spipe der Wäthenden, und sturmte das Nathhaus, worauf die Rathe hinabgestürzt wurden in die Spiese.

Der Born über biefen Ausbruch einer ichon gugellos gewordenen wilden Kraft, wollte den Konig Bengel aus feiner Schlaffheit aufreißen; aber ber Born und der Schrecken vor der grimmen Erbebung bes Aufruhrs zog ihm einen Schlagfluß zu, an dem er nach einigen Wochen (16. August) ftarb.

Gein Lod verwirrte jest ben Buftand Bohmens noch mehr, und ber Burgerfrieg zwifden ben Utraquisten und ben Katholifen muthete mit fürchterlicher Grausamfeit burch bas gange Reich.

Sigmund war nun nach dem Tode seines Bruders Wengel auch König von Böhmen, aber die Gustern bagten ihn als den Mörder ihres theuren Lehrers und als einen Deutschen, und hielten ihn auch, nachdem er in Ungarn mit den Türken beschäftigt war, und von dem deutschen Reiche wenig Silfe zu erwarten hatte, nicht für besonders furchtbar. Sie griffen daber allenthalben die königlichen Truppen an, verjagten sie und machten sich zu Gerren, fast des ganzen Königreichs.

Sigmund selbst batte feine Borstellung von ber Stimmung der Gemüther in Böhmen, und beging beshalb einen Feblgriff nach den andern. Milbe zu gebrauchen, und die Religionssachen der Kirche allein zu überlassen, verbinderte ihm seine Unbänglichkeit an das Concilium, und um durch kräftige Maßregeln zu schrecken und zu siegen, fehlten ihm Entschlossenbeit und ausreichende Mittel.

Statt sogleich nach bem Beerbe bes Aufruhrs ju eilen, hielt er einen Canbtag ju Brunn, und begab sich bann nach Breslau, wo er einen angesebenen Sussitien aus Prag grausam binrichten ließ, wodurch sich ber Sag ber Böhmen noch bober fteigerte.

Indeffen batte Gigmunds Sache burch bie Berichiedenheit der Ansichten und Zwecke, welche unter ben Guisten selbst herrichten, leicht großen Borichub erbalten können. Die segenannten Calirtiner (Kelchner), wozu vorzäglich die Prager gehörten, waren gemäßigter als die Taboriten (von einem Berge im Beschiner Kreise und einer daselbst angelegten Stadt, welche die Hussiten Tabor nannten) an deren Spige 316fa stand.

Bu ben Ersteren geborten viele angesebene Landberren, welche zwar Freunde der buffitischen Lehre, aber doch dem königlichen Hause nicht abgeneigt waren, und die zerstörende Buth Biska's und seines Haufens, der auf völlige Lobreigung von dem papstlichen Stuble und auf Vernichtung der ganzen geistlichen Gewalt drang, gerne gehemmt gefeben batten.

Aber Gigmund wollte unkluger Beije von ben Bedingungen, welche ihm diefe gemäßigte Partei vorlegte, nichts hören, fondern verlangte Niederle=

gung ber Baffen. Daburch nothigte er jest Mies jur Ginmuthigfeit.

Der Papft ließ indeffen das Kreuz gegen bie Böhmen predigen, und Gigmund brachte badurch, so wie durch ben Buzug der beutschen Reichsfürsten und aus den Eruppen seiner Erblande ein heer von hunderttausend Kriegern zusammen, mit welchem er gegen Prag beranzog.

Uber ber fanatische, durch Geist und Rühnheit ausgezeichnete Führer der Laboriten leuchtete seinen wilden Schaaren durch eine bewunderungswurdige Kraft der Seele und durch schon früher erprobte friegskundige Einsicht als ein furchtbarer Leuchtkern voran, und zwang den König in kurzer Zeit zum Rückzuge nach Kuttenberg.

Sierauf zerfielen die Prager mit ben Taboriten, welche jest nicht blos gegen die Katholischen mit aller Bilbheit flavischer Natur wutheten, sondern auch verbeerende Buge gegen die bohmischen State unternahmen, welche es nicht mit ihnen halten wollten.

Ibre Prediger forderten sie auf, die Rache Chrifti an allen seinen Bidersachern zu vollziehen, verflucht sep, wer sein Schwert vom Blute rein balte. Ueber fünfbundert Kirchen und Klöster wurden jest vernichtet. Bu Prachatig ließ Bieka, der sich jest Johann von Kelch und Sauptmann in der Soffnung Gottes der Laboriten nannte, nachdem er die Mauern erstiegen batte, die noch übrigen Einwohner in die Sakriskei der Stadtfirche sperren, rings umber Stroh anbäusen und die Unglücklichen verbrennen. In Kommotau, das auch mit Sturm eingenommen wurde, schleppten die taboritischen Weiber die Frauen, denn die Manner waren schon sämmtlich bei der Vertheidigung der Stadt umgekommen, in ein Gebäude, welches sie in Flammen aufgehen ließen.

Alle Stabte bis auf biejenigen ber mahren Glaubigen follten vertilgt, alle Bucher, außer der Bibel, als Berfe des Untidrifts vernichtet, alle Gotteshauser und Altare, weil man fie ju den beiligen Sandlungen nicht brauche, sollten niedergeriffen werden, und statt der Disciplin geistlicher Vorsteher sollte jeder gehalten sepn, alle Abweichungen vom göttlichen Geses, woer sie sehe, zu verfolgen, und mit dem Lode zu bestrafen. Bei Ungriffen von Außen her, machten die Gestrennten gemeinschaftliche Sache.

Sigmund war es gelungen, die Fürsten gu einem abermaligen Reichstuge gegen die Böhmen gu vermögen, und so erfolgte gu Ende August 1421 der Einbruch des Seeres.

Es murde jest Saat belagert, jedoch bei dem Unjuge der bohmifchen Schaaren gingen die Deutschen wieder eiligst jurud; theils aus Furcht, theils weil Sigmund felbst mit seinen Truppen noch nicht angesommen mar.

Erft im Binter ericien Sigmund mit einem zweiten nicht unbedeutenden heere, erlitt aber am 6. Janner 1422 bei Deutich Brod eine Riederlage, ber er felbft nur mit Mube entfam.

Bista, ber icon in fruberen Beiten ein Muge, und turg, vor diefem Ereffen auch das andere eine gebuft hatte, mar, vollig blind, als er von frember

₹.

nommen basjenige, was in ben Befit ber Eibgenoffen gefommen mar.

Groß waren bie Berlufte welche bas Saus Defterreich in Folge aller biefer unfeligen Sanbel erlitten batte; indeffen mochte aber babei ber Kaifer ben größten Schaben bem römischen Reiche selbst gethan haben, nachbem er bie Eitgenoffen flarkte, welche sich schnell zu einer unabhängigen Macht, ja, man barf sagen, zur erften Kriegsmacht Europas erhoben.

# Bergog Albrecht des V. Alleinregierung in Gesterreich.

Bahrend bie bergoglichen Bruber, Ernft unb Friedrich, bald mit, bald gegen einander rufteten, und ber Bertrag von Konftang beträchtliche Gebietetheile der Ecopoldinischen und steiermärkischen Linie verschlang, regierte Bergog MIbrecht V. in Defterreich mit Rraft und Umficht, wodurch diefes Land die Gegnungen ber innern Rube und bes Friedens mit allen feinen Nachbarn genoß. Geinem Obeime bem Bergoge Kriebrich batte er in bem Ronftanger Streite feinen Borichub leiften fonnen; benn theils verbot ibm fein inniges Berbaltnig ju bem Raifer Sigmund und fein Dantgefühl fur benfelben jebe entgegenstrebende Stellung; theils mare es auch eben fo nuglos als verderblich gemefen, mider die Rirche und bas Reich in die Schranken treten ju wollen. Uebrigens aber, mo er durfte, beobachtete er gerne, mas verwandticaftliche Pflicht von ihm forberte.

Co half er feinem Oheime Friedrich burch Borftredung einer bedeutenden Summe, damit biefer feine Berbindlichfeiten gegen den Kaifer erfullen fonnte, und endete auch durch feine Bermittlung die lange Behde zwischen dem Berzoge Ernst und Reinprecht von Balfee.

Auch verglich er fich mit diesem Berzoge wegen ber Berrichaft und Stadt Steper, die Letterer in Pfandichaft batte, und ber angebotenen Auslösung immer hartnäckig ausgewichen mar.

Auf innere Rube und Sicherheit richtete Albrecht jeber Zeit vorzugsweise sein Augenmerk. Sie war um so schwerer zu erhalten, ba sie zwar durch keinen außern Krieg, wohl aber durch Einfälle von Außen, vorzüglich von Böhmen ber baufig gefährdet wurde, und wofür auch so leicht kein Bertrag balf, da König Benzel von Böhmen nicht die Macht noch die Umssicht besaß, seine Landberren zu zügeln.

Das Concilium ju Konftang konnte burch andere Fragen bestürmt, bem ursprünglichen Zwecke einer Verbefferung ber Kirchen, und Klosterzucht nur wenig entsprechen; und boch sprach sich, namentlich auch in Desterreich, dieses als ein allgemeiner Wunsch und bringendes Bedürfniß aus.

Das um fich greifende Befen ber Irrlehrer, die in dem berrichenden Verfalle der firchlichen Bucht und Sitte, ihren hauptiächlichsten Stuppunkt und Vorwand fanden, legte es ihm um so mehr ans Berg, dem Uebel fraftig zu begegnen. Daher dunkte es ihm auch weit ersprießlicher, Statt neue Alofter zu fiften, mas Anfangs sein Bille gewesen, zuerst die schon bestehenben zu verbessern. Bu diesem Zwecke erbat er sich vom Concilium geeignete, und mit ausgedehnten Bollmachten versehene Manner zur Visitation ber Klöster in Desterreich, wozu Papst Martin V. bereitwillig die notbigen Befehle erließ.

Mit bem Klofter Melk wurde im Jahre 1418 bie Bistation und Reformation begonnen, ba aber ber bisherige Abt zu verzagt war, um dem Geiste einer bestern Ordnung kraftvoll die Sand zu bieten, so legte er seine Stelle nieder. Eben so wurden die übrigen Klöster der Benediktiner und Augustiner in diesem und dem folgenden Jahre untersucht, und mit neuen Disciplinarvorschriften verseben.

Aber größtentheils richteten sich biese auf bas Unwesentliche; und überdieß wucherte auch bas Uebel theils ju dicht, theils zu versteckt, als bag auf solche Beise gründlich hatte abgeholfen werden können, und so hatte bas Unternehmen nur einen geringen, am wenigsten aber bauernden Erfolg. Eben so erging es auch den ahnlichen Bemühungen des Erzbischofs Eberbard von Salzburg.

## Buffiten - Aufftand in Bohmen.

Mit solcher Ergebung, als ber Meister bie Strafe erbulbet, fügten sich seine Schüler in Böhmen nicht, sondern gundeten an seinem Scheiterhausen die Fackeln eines fürchterlichen Krieges an. Der Kelch im Abendmale wurde bas bedeutende Symbol dieser Partei, von deffen Ertheilung sie Utraquisten (solche die bas Abendmal unter beiderlei Gestalten nehmen) genannt wurden.

Der Schmerz über die schmachvolle Sinrichtung ihres geliebten und hochgeehrten Lehrers, reiste sie zur Rache gegen Geiftliche und Monche, und da sich zu ber religiösen Ueberzeugung und der Parteileidenschaft die Begierde, die gefrankte Nationalehre zu rachen, gesellte, so konnte es nicht an Beweggrunden fehlen, die Mehrzahl des Volkes zu entstammen.

Der erste Ausbruch des allgemeinen Unwillens traf die Priefter, welche den Relch im Abendmal verweigerten, weil das Concilium die Austheilung desselben ausbrücklich für kegerisch erklart hatte. Diese wurden jest abgesest, gemißhandelt, und ihre Riofter geplundert.

Bu gleicher Zeit beschloß ber versammelte Landstag ein Bundniß aufzurichten, vorläufig auf secht Jahre, daß Gottes Wort frei nach der Schrift gelehrt, und keinem Bannfluch in diesen Sachen Folge geleistet werden möge. König Wenzel gab seine Genehmigung, und so blieb benn auch die Ercommunication und die Androhung des Feuertodes für alle diejenigen, die Sußens Sage annehmen oder verbreiten würden, welche die Pralaten und ber Papft zu Konstanz ausgesprochen, ohne Wirkung.

Um 30. Juli 1419 hatten fich die Utraquisten die Kirche von St. Stephan in der Neuftabt zu Prag mit Gewalt geöffnet und bier ihren Gotteblienst gehalten. Bie fie zuruckfehrten, blieben sie vor dem Rathhause ftehen und schickten hinauf, um den Bur-

germeiker zu bitten, einige von ihrer Partei, welche in haft gehalten wurden, los zu lassen. Aber ihr Begehren wurde zurück gewiesen, und als nun Steine aus den Fenstern berabslogen, und der den Kelch trazende Priester getroffen wurde, stellte sich 3 obann Bista von Trocznow, boch angesehen bei den hussten, an die Spitze der Buthenden, und sturmte das Rathhaus, worauf die Rathe hinabgestürzt wurzen in die Spiese.

Der Born über biefen Ausbruch einer ichon gusgellos geworbenen wilden Kraft, wollte den Ronig Bengel aus feiner Schlaffheit aufreißen; aber ber Born und der Schrecken vor der grimmen Erbebung bes Aufrubrs zog ihm einen Schlagfluß zu, an dem er nach einigen Wochen (16. August) ftarb.

Gein Tod verwirrte jest ben Buftand Bohmens noch mehr, und ber Burgerfrieg zwifden ben Utraquiften und ben Ratholifen mutbete mit fürchterlicher

Graufamfeit burch bas gange Reich.

Sigmund war nun nach dem Tobe seines Bruders Wengel auch König von Böhmen, aber die hufften baften ihn als den Mörder ihres theuren Lebrers und als einen Deutschen, und hielten ihn auch, nachdem er in Ungarn mit den Türken beschäftigt war, und von dem deutschen Reiche wenig hilfe zu erwarten hatte, nicht für besonders furchtbar. Sie griffen daber allenthalben die königlichen Truppen an, verjagten sie und machten sich zu herren, fast des gangen Königreichs.

Sigmund felbst batte feine Borftellung von ber Stimmung ber Gemuther in Bohmen, und beging bethalb einen Feblgriff nach ben andern. Milbe ju gebrauchen, und die Religionssachen der Kirche allein zu überlaffen, verbinderte ibm feine Unbanglichfeit an bas Concilium, und um durch fraftige Magregeln zu schreden und zu siegen, fehlten ihm Entschlossenbeit

und ausreichende Mittel.

Statt fogleich nach dem Seerde des Aufruhrs ju eilen, hielt er einen Landtag ju Brunn, und begab fich dann nach Breslau, wo er einen angesehenen Sustiten aus Prag grausam hinrichten ließ, wodurch sich

ber Bag ber Bohmen noch bober fteigerte.

Indeffen batte Gigmunds Sache burch die Berfchiedenheit der Ansichten und Zwede, welche unter ben Bufiten felbst berrichten, leicht großen Borichub erhalten tonnen. Die segenannten Calirtiner (Relchmer), wozu vorzäglich die Prager gehörten, waren gemaßigter als die Taboriten (von einem Berge im Beschiner Kreife und einer daselbst angelegten Stadt, welche die Hussiten Tabor nannten) an deren Spige Bista stand.

Bu ben Erfteren gehörten viele angesehene Candberren, welche zwar Freunde der husstlichen Lehre, aber doch dem königlichen Sause nicht abgeneigt waren, und die zerftörende Buth Biska's und seines Saufens, der auf völlige Lobreigung von dem papstlichen Stuble und auf Vernichtung der ganzen geistlichen Gewalt drang, gerne gehemmt gesehen batten.

Aber Gigmund wollte unkluger Beije von ben Bedingungen, welche ihm diese gemaßigte Partei vorlegte, nichts boren, sondern verlangte Riederle-

gung ber Baffen. Daburch nothigte er jest Alles jur Ginmuthigfeit.

Der Papft ließ inbeffen bas Kreuz gegen bie Böhmen predigen, und Sigmund brachte baburch, so wie durch ben Buzug ber beutschen Reichsfürsten und aus den Truppen seiner Erblande ein Geer von hunderttausend Kriegern zusammen, mit welchem er gegen Prag heranzog.

Aber ber fanatische, burch Geist und Rubnbeit ausgezeichnete Gubrer ber Laboriten leuchtete seinen wilden Schaaren burch eine bewunderungswurdige Kraft ber Seele und durch schon früher erprobte friegskundige Ginsicht als ein furchtbarer Leuchtstern voran, und zwang ben König in kurzer Zeit zum Muchuge nach Kuttenberg.

Sierauf zerfielen die Prager mit ben Taboriten, welche jest nicht blos gegen die Katholischen mit aller Bilbheit flavischer Natur wutheten, sondern auch verbeerende Zuge gegen die bohmischen Stadte unternahmen, welche es nicht mit ihnen balten wollten.

Ibre Prediger forderten sie auf, die Rache Christi an allen seinen Bidersachern zu vollziehen, verflucht sep, wer sein Schwert vom Blute rein balte. Ueber fünfbundert Kirchen und Klöster wurden jest vernichtet. Bu Prachatis ließ Ziska, der sich jest Johann von Kelch und Sauptmann in der Soffnung Gottes der Laboriten nannte, nachdem er die Mauern erstiegen hatte, die noch übrigen Einwohner in die Sakristei der Stadtfirche sperren, rings umber Stroh anhäufen und die Unglücklichen verbrennen. In Kommotau, das auch mit Sturm eingenommen wurde, schleppten die taboritisschen Beiber die Frauen, denn die Manner waren schon sämmtlich bei der Vertheidigung der Stadt umgekommen, in ein Gebäude, welches sie in Flammen aufgehen ließen.

Alle Stabte bis auf biejenigen ber mahren Glaubigen follten vertilgt, alle Bucher, außer der Bibel, als Berke des Untidrifts vernichtet, alle Gotteshauser und Altare, weil man sie zu den beiligen Sandlungen nicht brauche, sollten niedergeriffen werden, und statt ber Disciplin geistlicher Vorsteher sollte jeder gehalten sen, alle Abweichungen vom göttlichen Gesege, wo er sie sehe, zu verfolgen, und mit dem Tode zu bestrafen. Bei Ungriffen von Außen her, machten die Gestrennten gemeinschaftliche Sache.

Sigmund war es gelungen, die Fürsten gu einem abermaligen Reichstuge gegen die Bobmen gu vermögen, und fo erfolgte gu Ende August 1421 bet Einbruch des heeres.

Es murbe jest Saat belagert, jedoch bei dem Unjuge ber bohmischen Schaaren gingen die Deutschen wieder eiligst jurud; theils aus Furcht, theils weil Sigmund felbst mit feinen Truppen noch nicht angefommen war.

Erft im Binter ericien Sigmund mit einem zweiten nicht unbedeutenden Seere, erlitt aber am 6. Janner 1422 bei Deutsch = Brod eine Niederlage, ber er felbft nur mit Mube entfam.

Bista, ber ichen in fruberen Beiten ein Muge, und furg. vor diefem Ereffen auch bas andere eine gebust hatte, mar, vollig blind, ale er von frember Da mit Sigmund fein Bejdaft ohne Beld, bas er ftets bedurfte und nicht hatte, abzuschließen war, so mußte Bergog Albrecht sich gegen Burgenstellung verpflichten, ihm 60,000 Gulben darzuleiben, und zwar die Balfte zu Faftnachten und die ander Balfte zu Georgi 1422 zahlbar.

Auferbem mußte Bergog Albrecht bie Bergpflichtung eingeben, feinen zu hoffenden erstgebornen Gobn bem Raifer Sigmund, oder ware diefer nicht mehr am leben, der Raiferin Barbara, dem Grafen Bermann dem Aelteren von Eilly und dem Palatin Rifolaus Gara zur Erziehung zu übergeben.

Diese Verpflichtung ging für ben Tobesfall Albrechts auf die öfterreichischen Stände über, denen jedoch freie Verfügung blieb, wenn er nur einen einzigen Sohn hinterließ. Zugleich verpflichteten ber Kaiser und der Gerzog sich, daß einer des andern ebeliche Erben bei dem Ihrigen getreulich schützen werde. Auch verband Albrecht sich, dem Sigmund gegen die Keher beigusteben; was jener in dem Kriege wider sie erobern wurde, sollte er als Pfand bebalten.

Endlich übertrug ber Kaifer bem Berzoge bas Recht, mabrhaft reuigen, jum mahren Glauben gurückgekehrten Regern volle Verzeihung angedeihen laffen zu durfen.

Sierauf fand am 19 April 1422 in der St. Stephansfirche ju Bien, die Bermalung Ulbrechts mit des Kaifers Tochter und Erbin der Kronen von Ungarn und Böhmen mit dem größten Geprange Statt.

Eine große Soffnung murbe baburch bem Saufe Desterreich eröffnet, aber außerordentliche Opfer maren bereits gebracht, und mußten noch gebracht merben. Nicht nur bag sich vorausiehen ließ, Sigmund werbe bei jeder Angelegenheit ben Schat Albrechts in Anspruch nehmen, so war dieser auch verpflichtet, ben Krieg gegen die furchtbaren Jussiern mit dem Aufbieten der außerften Krafte seines Landes ju führen.

### Unruhen in Cirol.

In Tirol hatte Bergog Friedrich, beigenannt mit ber leeren Tafche,« noch immer hatte Reibung zu bestehen, und zwar mit Ginigen vom Abel, benen feine Begunstigung ber Stabte und ber Bauern ein Grauel war.

Befonders machten die Gpaur und die Clandersberg, bes herzogs Nafallen, ibm durch ibre Widerspanstigkeit viel zu ichaffen. Schiedbiprüche und Uebereintunfte stellten, da bem noch erschöpften und geldverlegenen herzoge die Mittel zu offener Betämpfung selcher machtigen Eblen fehlten, wohl zett weise die Rube ber, ja Paris von Lobron, ein Bundesgenoffe der Gpaur, bufte seine Auflehnung mit dem Verluste aller seiner Burgen. Aber bald trat das zurückgebaltene Misvergnügen wieder offener und entschiedener bervor. Ulrich und Wilbelm von Starkenberg stellten sich an die Spige der

Ungufriedenen, und als ber Sauptmann an ber Etich und im Bisthum Trient Bilbelm von Metich, Graf zu Kirchberg, ihnen, als Feinde des Berzogs, einen Febbebrief zu ichiden sich bewogen fand, stifteten sie einen förmlichen Bund unter sich, und luden die Städte zum Beitritte ein.

Herzog Friedrich gedachte, auf die Nachricht davon, bem Ausbruche durch einen schnellen Streich zuvor zu kommen, und brach, bevor man es sich versiah, die Glanderberg'iche Burg Hochgalfaun. Mun begannen Unterbandlungen, die aber, weil der Adel durchaus seinen Bund, als zu feinem Schutze erforderlich, nicht trennen und der Herzog denselben nicht dulben wollte, sich mehrmals zerichlugen.

Endlich willigten die Landberren in die Auflösung bes Bundes, und der Horzog verzieh am 31 December 1423 den Theilnebmern, worauf er ber Landichaft ihre Freiheiten aufs Neue bestätigte.

## Tod des Bergogs Ernft des Gifernen.

Berjog Ernit soll jum Nachtheile seines Brubers Friedrich, bei biesen Tiroler Birren seine Sand im Epiele gebabt baben. Much befand er sich schon vermöge ber, von seinem Bater Leopold binterlaffenen beträchtlichen Schulden in immermabrender Gelbverlezgenheit, und war baber genöthigt, die Geiftlichteit in seinen Landen zu besteuern.

Der Papft batte aber bagu feine Einwilligung nicht gegeben, sondern brobte vielmehr mit dem Banne, ber auch, nachdem ber Gerzog nicht nachgeben wollte, am 29. Janner 1424 durch den Bijchof Johann von Eich ftabt verfündet wurde.

Bald barauf, am 10. Juni bebfelben Jahret, ftarb Bergog Ernst im siebenundvierzigsten Jahre feines Ulters \*). In feinen Canben maltete er, ber fich gleich Rudolph den IV. bieweilen den Titel eines Ergberjogs anmaßte, gerecht und billig; aber feine Berwandten batten von feiner Sabgier und Unverträglich. feit, die er von feinem Bater ererbt, vieles ju leiben. Er war ein fraftvoller, rüstiger Mann, in den Baffen und den ritterlichen Uebungen mobl erfahren, im Umgange ernft und wortarm, bes Ochreibens untundig, wie viele Rurften feiner Beit, benn feine Ergiebung mar vernachläßigt worden; dagegen entichloffen, tapfer und bebarrlich in der That, und von feinen Unterthanen geliebt. Er wurde ber > Eiferne beigenannt: übrigens ift es zweifelhaft, ob man bamit feine Charaftereigenichaften ober ben Umftand, bag er felten bie Ruftung abgelegt batte, bamit bezeichnen wollte.

In ben Berhaltniffen ber Lande, murbe burch ben Tod bes Bergogs Ern ft Michts geandert, als bag fein Bruber, ber Bergog Friedrich, bie Regierung als

<sup>\*)</sup> Er hinterließ drei Gohne Briedrich, Albrecht und Ernft, und brei Tochter Margaretha, welche die Stamm. Mutter der noch jest blühenden beiden sächsischen Linien, der ernest in ischen und albert in ischen wurde, — dann Ratharina und Anna. Seine Bittwe Eimburgis überlebte ihn um fünf Jahre.



|  | · |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  | • |
|  |   |
|  |   |

Aeltefter dieser Einie und als Gerr dieser Lande übernahm, so lange, bis die Bolljährigkeit seiner Meffen, der Serzoge Friedrich des V. und Albrecht des VI. (des Serzogs Ernst Söhne) eine neue Theilung geftatten murde.

Damals wurden auch die Ungelegenheiten bes Bisthums Trient mit dem Bergoge Friedrich geordenet, und der Lettere, als Bogt mit jenem Soche ftifte ausgefohnt, nachdem der lange Streit für beide Theile so verderbliche Folgen geaußert hatte.

Dagegen war aber die Empfindlichkeit des Raifers gegen Friedrich noch immer nicht beschwichtigt, so bag er in mancher Sinsicht offenbar sein Recht versagte. Ja es kam so weit, daß der Kaiser Sigmund im October 1423 sogar bas Reichsbanner gegen ihn erhesben ließ. Aber zulest fand jener sich doch bewogen, den früheren Berträgen besser nachzukommen und dem Berzoge die übrigen eingezogen gewesenen Berrschaften, um deren rechtmäßige Biedererlangung Letterer sich bisher vergebens bemuht hatte, zurück zu stellen. Dagegen blieben aber die ehrwürdigen Familien-Kleinobien, der Anfang der Ländergröße des Hauses, die Habsburg, Baden und das Eigen, für immer an die Eidgenossen verloren.

Um dieselbe Beit war auch Bergog Albrecht in einen bischöflichen Streit verwickelt worden. In Paffau hatte namlich eine Doppelmahl Statt gefunben, und der Bergog protestirte gegen ben einen der Bemablten, Mamens Leonhard Caiminger, weil berselbe ein Baier mar, ben man als wenig gunftig gestimmt für Defterreich fannte, mabrend es fur diefes Land, bas jum Paffauer Gprengel gehörte, von wesentlicher Bichtigkeit mar, einen ihm geneigten Pralaten auf bem bischöflichen Stuble ju miffen. Um romifchen Sofe halfen die Einreden, welche Bergog 21 l= brecht machte, Dichts, fondern Papft Martin V. bestätigte vielmehr ben Leonbard aus Baiern. Dun suchte der Herzog alle Wirksamkeit des Bischofs in Defterreich durch verschiedene Berbote ju lahmen, und zeigte fich überhaupt auch gegen den Papft in jeder Beziehung fo unnachgiebig, daß tiefer ju ben ftrengften Magregeln geschritten fenn murde, mare nicht UI= brecht ein fo wichtiger Streiter gegen die Buffiten gemefen.

So verzog sich die Ungelegenheit bis jum Jahre 1428, wo endlich Bergog Ulbrecht sich mit dem Bijchofe von Paffau aussohnte, dieser aber dagegen ihn mit den, früher dem Schaumberg zugestandenen Leben belehnte, wodurch sich die Sache zum Borstheile des Bergogs entschied.

#### Bergog Griedrich IV. und feine Meffen.

Eraurig ift es ju feben, bag um biefelbe Beit, wo Desterreichs innere Rube burch die Guffiteneinfalle geftort wurde, und die Beisteuern an Geld und Mannafchaft ju bem Kriege wider die Huffiten schon manachen Landberrn in Desterreich beschwerlich wurden, woburch Albrecht sich in einer sehr gefährlichen Lage

befand, seine nachsten Berwandten ihn noch dabei auch ohne Gilfe ließen.

Ja ber Bergog Friedrich verfolgte fogar Plane, welche bie Musfichten Albrechts unmittelbar durchtreugten; benn Erfterer fuchte Berbindungen in Bohmen, welche nichts Underes bezweckten, als die bohmifche Rrone nach Gigmunds Tode auf Friedrich's oder feiner Bruderefohne Saupt ju fegen. Much feine Streiterafte, welche bie gemeinsame Roth bes beutschen Reiches so bringend in Unspruch genommen batte, gebachte Friedrichs Ehrgeit fur gang andere Entwurfe ju verwenden. Er fagte namlich im Jahre 1430 dem Konige Rarl ben VII, von Frankreich, ber bafur bie Pringeffin Radegunde mit Friedrichs fechsjabrigem Gobne Gigmund verlobte, nicht nur Hilfevolker gegen Burgund, fondern auch eine Rriegeerklarung an England gu, wogegen ibm eine fonigliche Buficherung auf die Cande Urtois, Rlandern, Brabant und hennegau, welche gander jedoch erft ben machtigen Burgundern batten abgerungen werden muf. fen, jugestellt werden follte. Indeffen zerichlug fic aber biefe Ungelegenheit an bem Frieden, welchen ber Konig von Frankreich mit bem Bergoge von Burgund fcbloß, und an dem frubzeitigen Sobe der verlobten Pringeffin.

Herzog Friedrichs Finanzen waren inzwischen burch eine sparsame Saushaltung, durch Verbesserung im Bollwesen und durch die neuentdeckten Vergewerke in einen so blübenden Zustand gekommen, daß er, um den Spottnamen, mit der leeren Tasich e, zu widerlegen, eine bedeutende Summe auf die Vergoldung eines Daches seiner herzoglichen Burg zu Innsbruck verwendete \*).

Eben so zweckmäßig, wie in seinen eigenen Erblanden, waltete er als Regent und Vormund in benen seiner minderjährigen Bruderssöhne. Der ältere berselben, Friedrich V. erreichte am 21. September 1431 seine Volljährigkeit, besaß aber Mäßigung und Bescheidenheit genug, bis zur Volljährigkeit seines Bruders Albrecht des VI. keine Abtretung eines Landtheiles zu verlangen, sondern begnügte sich, seinem Oheim in der Verwaltung der Lande überhaupt treulich beizusteben, und so, bevor er selbst zur Regierung schritt, erst die schwere Kunst des Regierens zu erlernen.

Erst bann also, als im Jahre 1434 auch sein Bruber bie Bolliabrigkeit erlangt batte, machte ber junge Friedrich Schritte, um eigene geschworene, von seinem Obeime unabhängige Rathe zu erbalten. Berzog Albrecht V. wurde babei zum Schiederichter erwählt, und fällte als solcher am 25. Mai 1435 ben Spruch bahin: bag beibe Berzoge, Friedrich IV. und Friedrich V. bis Weihnachten 1441 im ungetheilten Genufie der obern und untern Lande bleiben sollten; Friedrich IV. habe sodann alle Länder und Berrschaften, welche der verstorbene Serzog Ernst

<sup>\*)</sup> Bon dem ursprünglichen Baue ift jest nichts ander res mehr übrig, als ein zierlicher Erker sammt dem mit Rupfer gedeckten Dache, deffen Bergoldung 200,000 Dukaten gekostet haben foll.

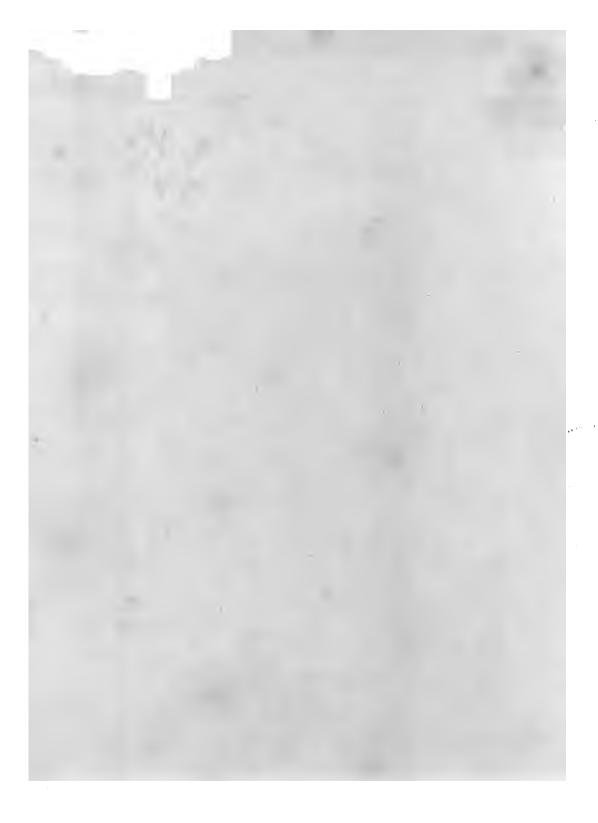

kannt zu machen, bas ihm namlich auf bem Throne von Bohmen, Elifabeth und Albrecht nachfolgen follten. Berzog Albrecht aber und seine Bemalin Elifabeth begaben sich nach Presburg und batten in ihrem Gefolge die Leiche eines Raisers und eine gefangene Kaiserin. Die Ueberreste Gigmunds wurden jest nach seinem Berlangen nach Großwardein geführt, um dort unter dem Altare des heiligen Labislaus, zur Geite der Gebeine seiner ersten Gemalin Maria beigesett zu werden.

# Herzog Albrecht V. (als Kaiser II.) wird König von Ungarn und Böhmen, dann dentscher Kaiser.

Nachdem Raifer Sigmund, noch nicht 70 Jahre alt, verschieden war, huldigten die ungarischen Stände am 19. December 1437 dem Berzoge Alberecht und seiner Gemalin Elisabeth als ihren Königen und bald darauf, am 1. Jänner 1438 erfolgte auch die feierliche Krönung zu Stuhlweissenburg, bei welcher der neue König den Ungarn verssprach, wenn er zum römischen Kaiser gewählt wers den sollte, die Wahl ohne ihre Zustimmung nicht anzunehmen.

Aber kaum mar er nach Ofen jurudigekehrt, so murbe er durch einen Aufruhr des Pobels gekrankt, welcher durch die Abneigung der Ungarn gegen die Deutschen veranlagt mard, die jest die Sauser der Deutschen, welche dem Könige nach Ungarn gefolgt waren, plunderten. Albrecht trug noch zu kurze Beit die neue Krone, als daß er gleich mit aller Strenge hatte einschreiten können, und hoffte durch eine gerechte und weise Regierung am besten die Bemütber zu versöhnen, und dadurch ahnlichen Unordnungen für die Folge vorzubeugen.

Doch sah er bei bem so unerfreulichen Beginne ein, baß seine personliche Unwesenbeit in Ungarn oft, und auch lange nothwendig seyn wird, wodurch Desterreich seine Gegenwart baufig werde entbehren muffen. Damit aber nun auch hier ber Gang der Singe feine Unterbrechung erleide, und die Regierung in Wirfsamfeit und Unseben erhalten werde, ernannte er am 9. Februar zu Ofen, für die Zeit seiner Ubwesenheit eine Regentschaft in Desterreich, die aus mehreren weltlich und geistlichen Mannern von Nang und Einsstuß bestand.

Nicht so schnell und unbestritten, wie in Ungarn, gelang es Albrecht, in Böhmen seine rechtmäßigen Erbanipruche burchzuseben. Zwar wurde er bort von einer ansehnlichen Partei bald nach bem Sobe Sigmunds als König ausgerufen, aber sowohl bie noch immer nicht völlig berubigten Utraquisten, als auch die Unbanger der Königin Barbara, waren entgegen, und forderten, daß man den König nur gegen Eingehung mancher Bedingungen anerkennen solle.

Die Gemäßigten jener Partei, besonders bie Ratholifen, faben, troß folder ungehörigen Einswürfe, Albrecht als ihren Ronig an, luden ihn

jur Krönung nach Prag ein, und erwirkten ein Gefet, fraft beffen Albrecht, als rechtmäßiger König
von Böhmen anerkannt, und Jebem, der fich diefem Beschlusse wierlegen wurde, mit ber Todesstrafe gebrobt wurde \*).

Aber die Utraquiften bestanden immer noch auf ihrer Forderung, und ließen durch ihren Abgeordneten, Aleffius von Sternberg, Albrecht die Bedingungen vorlegen, an welche feine Unerfennung als König von Böhmen gefnupft fenn follte. Jedoch mit einem eblen Stolze wies biefer eine folche Bumuthung jurud, und berief fich auf fein unbestreit. bares Recht, an die Krone Bohmens. Muf diefe abfolägige Untwort, welche die Utraquifterpartei in offene Gabrung brachte, murde jest eine Berfammlung ju Melnit gehalten, mo man ju einer neuen Konigemabl fdritt, bie auf ben breigebnjabrigen Rafimir, einen Bruder des Konigs Bladislam von Polen fiel. Ihre Bejandten gingen bierauf nach Krafau, festen ben Polenkönig von der gemachten Erwählung in Renntnig, und baten um feinen Beiftand, folche auch durchaufegen.

Aber Albrechts Partei verlor babei noch immer ben Muth nicht, und vermehrte vielmehr ihren Gifer für den rechtmäßigen Berrn, den fie am 6. Mai noch einmal feierlich als Ronig ausriefen. Bugleich warnte fie auch den Polenkonig Bladislam von diefer unftattbaften Einmischung, jedoch diefer hatte bereits ju Bunften feines Bruders Rafimir die Babl angenommen, und fo ichien ein Rrieg mit Polen unvermeidlich. Bevor fich diefes ereignete, murde MIbrecht von den gu Frankfurt versammelten Rurfürften am 18. Marg 1438 jum romifchen Konige erwählt, und ihm das Babldiplom burch eine Befandtichaft nach Bien gefendet. Aber MIbrecht, feinem ben Standen Ungarns gegebenen Borte getreu, milligte in diefe neue Burde nur febr ungerne, und julest nur auf vieles Bitten feiner Bettern, der Pralaten von Defterreich, und ber Stadt Wien, auf das Undringen der Kirchenversammlung ju Bafel, und vorzüglich erft bann, nachdem die ungarifden Stande ibn feines gemachten Berfprechens entbunden, und ihre Einwilligung gur Unnahme ber beutiden Rrone gegeben batten.

Jest traf Albrecht alle Anstalten, um nach Nachen zu seiner Krönung abzureisen. Seinen ersten Reichstag schrieb er nach Nürnberg aus, wo er mit ten beutschen Stånden über ben Landfrieden, über das Münzwesen, und über die Verbesserung der Reichsjustiz sich berathschlagen wollte; aber die Angelegenheiten in Böhmen waren für ihn zu wichtig und zu dringend, als daß er persönlich auf dem Reichstage hatte erscheinen, noch seine Krönung als beutscher Kaiser hatte vornehmen lassen können.

In Bohmen schritt der Aufstand immer drohenber vorwarts, daher mar es auch hohe Zeit, daß Albrecht perfonlich dahin eilte; denn nur seine Anwe-

<sup>\*)</sup> Ein widerspanstiger Burger ber Altstadt und ein Schneiber, mußten es blutig erfahren, bag es mit biefer Drohung ernstlich gemeint mar.



kannt ju machen, daß ihm namlich auf bem Throne von Bobmen, Elifabeth und Albrecht nachfolgen follten. Berzog Albrecht aber und seine Bemalin Elifabeth begaben sich nach Presburg und hatten in ihrem Gefolge die Leiche eines Kaisers und eine gefangene Kaiserin. Die Ueberreste Eigmunds wurden jest nach seinem Berlangen nach Großwardein geführt, um dort unter dem Altare des heiligen Labislaus, zur Seite der Gebeine seiner ersten Gemalin Maria beigesetz zu werden.

# Herzog Albrecht V. (als Kaiser II.) wird König von Ungarn und Böhmen, dann deutscher Kaiser.

Nachdem Raifer Sigmund, noch nicht 70 Jahre alt, verschieden war, buldigten die ungarischen Stände am 19. December 1437 dem herzoge Alberecht und seiner Gemalin Elisabeth als ihren Königen und bald darauf, am 1. Janner 1438 erfolgte auch die feierliche Krönung zu Stuhlweissen burg, bei welcher der neue König den Ungarn verssprach, wenn er zum römischen Kaiser gewählt wers den sollte, die Wahl ohne ihre Zustimmung nicht anzunehmen.

Uber kaum mar er nach Ofen juruckgekehrt, so murbe er durch einen Aufruhr des Pobels gekrankt, welcher durch die Abneigung der Ungarn gegen die Deutschen veranlagt mard, die jest die Sauser der Deutschen, welche dem Könige nach Ungarn gefolgt waren, plunderten. Albrecht trug noch zu kurze Zeit die neue Krone, als daß er gleich mit aller Strenge hatte einschreiten können, und hoffte durch eine gerechte und weise Regierung am besten die Bemütber zu versöhnen, und dadurch ahnlichen Unordnungen für die Folge vorzubeugen.

Doch sah er bei bem so unerfreulichen Beginne ein, baß seine personliche Unwesenbeit in Ungarn oft, und auch lange nothwendig seyn wird, wodurch Desterzreich seine Gegenwart baufig werde entbehren muffen. Damit aber nun auch hier der Gang der Dinge feine Unterbrechung erleide, und die Regierung in Wirfssamkeit und Unsehen erhalten werde, ernannte er am 9. Februar zu Ofen, für die Zeit seiner Ubwesenheit eine Regentschaft in Desterreich, die aus mehreren weltlich und geistlichen Männern von Rang und Einsstuß bestand.

Nicht so schnell und unbestritten, wie in Ungarn, gelang es Albrecht, in Böhmen seine rechtmäßigen Erbanipruche burchzuseßen. Zwar wurde er bort von einer ansehnlichen Partei bald nach bem Tobe Sigmunds als König ausgerufen, aber sowohl bie noch immer nicht völlig beruhigten Utraquisten, als auch die Unhänger ber Königin Barbara, waren entgegen, und forberten, daß man den König nur gegen Eingehung mancher Bedingungen anerkennen solle.

Die Gemäßigten jener Partei, besonders die Ratholifen, faben, trot folder ungehörigen Gin= wurfe, Albrecht als ihren Konig an, luden ihn

jur Arbnung nach Prag ein, und erwirkten ein Gejet, kraft beffen Albrecht, als rechtmäßiger König
von Böhmen anerkannt, und Jedem, der sich diesem Beschlusse wierlegen würde, mit der Todesstrafe gedroht wurde \*).

Uber die Utraquiften bestanden immer noch auf ihrer Forcerung, und ließen durch ihren Ubgeordne= ten, Aleffius von Sternberg, Albrecht die Bedingungen vorlegen, an welche feine Unerkennung als Konig von Bohmen gefnupft fenn follte. Jedoch mit einem eblen Stolze wies biefer eine folche Bumuthung juruck, und berief fich auf fein unbestreit. bares Recht, an bie Krone Bobmens. Muf diefe abschlägige Untwort, welche die Utraquisterpartei in offene Gabrung brachte, murbe jest eine Berfammlung ju Melnit gehalten, wo man ju einer neuen Konige= mabl ichritt, die auf den dreigehnjährigen Rafimir, einen Bruber bes Konigs Blabislam von Polen fiel. Ihre Befandten gingen bierauf nach Krakau, fetten ben Polenkonia von ber gemachten Erwablung in Renntniß, und baten um feinen Beiftand, folche auch burdjufegen.

Aber Albrechts Partei verlor babei noch immer ben Muth nicht, und vermehrte vielmehr ihren Gifer für den rechtmäßigen Berrn, ben fie am 6. Mai noch einmal feierlich als Konig ausriefen. Bugleich warnte fie auch den Polenkonig Bladislam von diefer unftattbaften Einmischung, jedoch diefer hatte bereits zu Bun= ften feines Bruders Rafimir Die Babl angenommen, und fo ichien ein Rrieg mit Polen unvermeidlich. Bepor fich diefes ereignete, murde MIbrecht von den ju Frankfurt versammelten Rurfürsten am 18. Marg 1438 jum romifchen Konige erwählt, und ihm bas Babldiplom durch eine Befandtichaft nach Wien gefendet. Uber MIbrecht, feinem den Standen Ungarns gegebenen Borte getreu, willigte in tiefe neue Burde nur febr ungerne, und julett nur auf vieles Bitten feiner Bettern, ber Pralaten von Defterreich, und ber Stadt Wien, auf das Undringen der Kirchenversammlung ju Bafel, und vorzüglich erft bann, nachdem bie ungarifden Stande ibn feines gemachten Berfprechens entbunden, und ihre Einwilligung gur Unnahme ber deutschen Krone gegeben hatten.

Jest traf Albrecht alle Unstalten, um nach Nachen zu feiner Krönung abzureisen. Seinen ersten Reichstag schrieb er nach Nürnberg aus, wo er mit ben beutschen Ständen über den Landfrieden, über das Münzwesen, und über die Verbesserung der Reichsjustiz sich berathschlagen wollte; aber die Ungelegenheiten in Böhmen waren für ihn zu wichtig und zu dringend, als daß er persönlich auf dem Reichstage hätte erscheinen, noch seine Krönung als deutscher Kaiser hatte vornehmen lassen fönnen.

In Böhmen schritt der Aufstand immer drobenber vormarts, daher mar es auch bobe Zeit, daß Albrecht perfonlich dahin eilte; denn nur seine Unwe-

<sup>\*)</sup> Ein widerspänstiger Burger der Altstadt und ein Schneider, mußten es blutig erfahren, daß es mit Diefer Drohung ernstlich gemeint mar.

fenheit konnte Bieles beffern, theils im Guten, theils mit Gewalt. Go kam er am 25. Mai, begleitet von einem bsterreichischen Seere, bei welchem sich drei taufend ungarische Reiter befanden, in Iglau an, wo viele böhmische Große und die Abgeordneten von Prag, Gitschin, Kuttenberg und anderen Städten ihn feierlich empfingen.

In Folge mehrtägiger Berathungen gelobte er am 8. Juni als ermablter Konig von Bobmen, ben bortigen Standen urfundlich: Die Compactaten nebit allen Bermilligungen bes Raifers Gigmund für Bohmen aufrecht zu erhalten; auch werbe er fur bie Babl eines Erzbischofs von Prag forgen, welcher Priefter weibt, um, je nach ihrem Glauben bas beis lige Abendmal in einer ober beiberlei Gestalt ju reichen; er werde jeden Stand in Bohmen, Dabren und Schleffen bei feinen Rechten und Freiheiten ichu-Ben; er merbe alle Berichreibungen und Gelbicbulben ber Raifer und Konige Rarl, Bengel und Gigmund auf tonigliche und geiftliche Guter in Gultigfeit erhalten; er werde Gorge tragen, daß bie ber Rrone entzogenen Guter mit Beirath und Bilfe ber Stande wieder erlangt werden; er werde die Angelegenheiten wegen Ruttenberg in Ordnung bringen, er werde feis nem Auslander Memter und Ochloffer in Bohmen anvertrauen, wie biefes icon Raifer Rarl jugefichert; et merbe Bobmen nur nach bem Rathe Gingeborner regieren, und auch nur burch folche bie Bermaltung mabrend feiner Abmefenheit führen laffen, endlich merbe er bei feiner Kronung die Urkunden, burch welche Sigmund ibn mit Mabren icon fruber belehnt hatte, ben Stanben überantworten.

Außerbem hatten noch die Stande ein zwar hinterliftiges Berlangen gestellt. Albrecht möge alle Urkunden, die er von ihren Vorfahren in Betreff der Krone Böhmens in Sanden habe, ihnen bei seiner Krönung überliefern \*); dann solle er die gefangene Königin Barbara freilassen, und endlich die schlesijden Kursten bei ihren Rechten schüßen.

Aber hierauf gab Albrecht einen schriftlichen Bescheit, folgenden Inhalts. Was die Urkunden betrifft, wüßten sie seine mundliche Busicherung. Die verwittwete Kaiserin und Königin sen bereits in Freibeit geset, und die Rechte ber schlesischen Fürsten werde er ebren.

Ilbrecht durfte jest auf die Ergebenheit der Stände rechnen, ohne sich durch die Drohungen der Utraquisten, welche keinen andern, als Rasimir von Polen für ihren König zu erkennen aussprachen, beirren zu lassen, und konnte ruhig seinen Zug nach Prag antreten, wo er von seiner Partei, welche offenbar die mächtigere war, und wozu auch viele Utraquisten gehörten, mit Jubel emvfangen wurde. Sierauf erfolgte am 29. Juli, dem Festrage Peter und Pauli im dortigen Dome zu St. Beit, von dem Bi-

Inzwischen durfte er auch als romischer Ronig die Ungelegenheiten des deutschen Reiches nicht versäumen; da er aber jest durch die Ereignisse in Bohmen zuruckgehalten wurde, so ließ er sich durch Raspar von Schlick, der schon feines Schwiegervaters Nathgeber und Kanzler gewesen, auf den in Nurnberg zusammenberufenen Reichstage vertreten, und zu besserer Sandhabung der Gerechtigkeit und Ordnung eine Eintheilung des beutschen Reiches in vier Kreise vorschlagen.

Als man sich aber hierüber so wenig einigen konnte, wie über ben neuen Entwurf eines Landfriebens, so ließ Albrecht auf die Erneuerung einer Bulle Karl bes IV., und eine Eintheilung in sechs Kreise antragen. Doch auch dieses kam nicht zu Stanbe, und so erreichte Schlick auf diesem Reichstage nichts weiter, als daß einige Fürsten hilfe wider die Aufrührer in Böhmen und beren Verbündete, die Polen, zu senden sich entschlossen.

König Albrecht brach jest am 3. August gegen bie Rebellen und Polen auf, und zog gegen Rziczan, wo der Kurfürst Friedrich von Sach en mit 2000 Reitern und 3000 Mann Fugvolk, und ber Berzog Johann von Baiern mit 1000 Mann sich ibm anschlossen.

Der Zug ging jest nach Porzietz, bann nach Konopischt, wo die Feinde in ihrem festen Lager ansgegriffen und dasselbe erstürmt wurde. Sierauf warssen sich die Rebellen in die Stadt Tabor, die am 6. August belagert wurde. Aber Georg von Kunsstadt auf Podiebrad, der nachberige König, und wahrscheinlich auch Alessius von Sternberg auf Frade Erschienen unvermuther zum Entsage, und griffen die ungarische Reiterei mit solcher Befrigkeit an, daß sie geworfen wurde, worauf sich Albrecht genöthigt sab, die Belagerung von Tabor, welche mehrere Wochen gedauert hatte, auszuheben und nach Prag zurück zu kehren.

Auch der Kurfürst von Sachsen zog jest mit seinen Silfetruppen ab, jedoch ichlug er unterwege bei Belenicze nachst Bilin eine Schaar Utraquisten, die zum Theil aus Bürgern von Saat und Laun bestand, und nahm über 1500 Mann gefangen, unter welchen sich ibr Anführer, Peter von Sternberg befand \*).

schofe Philibert von Contance, nachdem ber erzbischöfliche Stuhl von Prag noch erledigt mar, die feierliche Krönung. Aber bald mußte ber neue Bohmenkönig Albrecht eilen, das Krönungszepter mit bem Schwerte zu vertauschen, benn schon stand die ihm feindselige Partei, durch 5000 Polen verstärkt, bei Colin in Baffen, und verheerte die Guter ber königlich Gefinnten.

<sup>\*)</sup> Rach diefem Berlangen waren die bohmischen Stanbe an die Erbvertrage, die sie beschworen hatten, nicht mehr gebunden gewesen, oder es hatte wenigkens keinen schriftlichen Beweis mehr für ihre Berpflichtungen gegeben.

<sup>\*)</sup> Diefen Peter von Sternberg ließ ber Rurfurft burch brei Jahre in Rochlis, in der berüchtigten Jupe (auch Bien hatte ein Gefängniß dieses Rasmens) schmachten, von deren Festigkeit man spottweise rühmte: wer die Rochliger-Jupen anhabe, der fep vor Frost und Bolfen ficher.

🚁 Vista della benedetta Chiesa di peregrinazione à Maria-Zell, nella Stiria . 💠

Beind fich überdieß nach dem füblichen Serbien, gegen bie reiche Bergstadt Novoberto wendete, fo murbe jest bas lager ganglich aufgehoben, und 21brecht, ohne-hin auch erkrantt, trat trubfinnig ben Rudmarfch an.

# Bergog friedrichs des IV. Cod.

Um diese Beit erhielt König Albrecht die Nachricht von dem zu Innebruck erfolgten Ableben seines Obeims, des herzogs Friedrich des IV., oder des Aelteren. Nach den verbängnifvollen Tagen von Konstanz, hatte dieser Fürst größeren Theils in Rube und mit vieler Umsicht regiert, durch weise Sparsamkeit den einstigen Spottnamen mit der leeren Tasche widerlegt, und Schäße gesammelt, die er, durch früher empfundenen drückenden Mangel eingesichüchtert, jest oft mit übertriebener Aengstlichkeit zusammenbielt; daber fand auch König Albrecht in seiner Geldbedrängniß bei ibm, selbst im entscheidendesten Augenblicke keine Silfe

Bon Friedrichs fünf Rindern, die ihm in zwei Eben geboren worden, überlebte ihn nur fein fünfjähriger Cohn Berzog Sigmund, über welchen sein Meffe, Berzog Friedrich V. die Bormundschaft antrat, so daß jener Lodesfall teine Störung veranlafte.

Unter seinen, sammtlich im Tobe ihm vorangegangenen Brütern, war Friedrich IV. unstreitig
ber bedeutenbste Charafter gewesen. Schon und einnehmend von Gestalt, befaß er einen lebhaften, burchbringenden Geist, bessen Schaffe durch einen gewisjen ritterlichen Leichtsinn gemilbert wurde, welcher ihm
auch in verzweifelten Lebenstagen Muth und hoffnung
bewahrte, und ihn Gefahren zwar nicht vermeiben,
aber in ihnen ausdauern lebrte; einen festen, im
Punkte der Ebre unbeugsamen Ginn, ber aber boch
nicht jener schwiegsamen Seite entbebrte.

Bare seine Erziehung forgfaltiger gewesen, so wurde jene Rauhigkeit des Besens, die ihm und allen seinen Brüdern anhing, binweggewischt, und er einer ber besten Fürsten geworden senn. Er selbst erkannte recht gut, was ihm feblte, und verwünschte oft den Misgriff seines Erziehers, der seinen Leidenschaften geschmeichelt, statt sie zu unterdrücken, und seine Bilbung dem Zufalle überlaffen hatte.

#### Albrecht des II. Cod.

Bei ber Ankunft bes im Lager erfrankten Ronigs Albrecht zu Ofen, erwarteten ihn ichon feit einiger Beit die Abgesandten Polens, welche gekommen waren, um wegen bes Friedens Unterhandlun-

gen anzuknupfen, indessen konnte aber nichts weiteres erzielt werden, als einen Baffenstillstand abzuschlies gen. Da sich der krante König Albrecht nach seinem Desterreich sebnte, wo er durchaus glaubte, wenn er Wiens Mauern seben wird, seine Gesundheit zu erlangen, so ließ er sich, als er von Ofen nach Gran gekommen war, bei seiner immer mehr zunehmenden Schwäche, nicht mehr im Stande die Reise zu Bagen fortzuseten, selbst gegen die Abmahnung der Uerzte, in einer Sanfte tragen, um nur eiligst nach Wien gelangen zu können.

Um bie Fieberbige in seinem Innern abzutüblen, af er in ben Melonengarten ber Insel Schutt baufig von bieser Frucht, wodurch er seine Krankbeit so febr versichlimmerte, daß er ju Resmeln (Resmil, unweit Comern) am 27. October 1439 starb, nicht alter als 42 Jahre, zwei Töchter, Unna und Elisabeth, und seine Gemalin in gesegneten Leibesumstanden binsterlaffend.

Der König batte noch die letten Augenblice seines Lebens jur Abfassung eines Testaments benütt, um für den Fall, daß die schwangere Königin einen Sohn gebaren sollte, die Bormundichaft über denselben, ben Gerzogen Friedrich den V. und Albrecht den VI. für Desterreich, — für Ungarn, Böhmen und Mahren aber, verschiedenen Großen dieser Lander zu übertragen.

Der Verlust eines so trefflichen Beberrichers, als Berzog von Desterreich, Albrecht ber Fünfte, als römischer König ber Zweite genannt, wurde allgemein gleich tief gefühlt und bedanert. Die öfterreichischen Länder hatten Albrechts thätiger und entschlossener Regierung besonders viel zu danken, benn er zerftörte die Raubschlösser der adeligen Beglagerer, vollzog gegen die Verbrecher die Gesetze mit all der Strenge, welche die Zeitumstände nötbig gemacht hatten, und stellte auf diese Beise die öffentliche Ruhe und allgemeine Sicherbeit ber.

Albrecht hat über Deutschland zu kurze Zeit geberricht, als daß die Früchte, welche das Bolk von seiner Rlugheit, Gerechtigkeiteliebe, Sapferkeit und Thatigkeit erwartete, wirklich zur Reife gelangen konnten. Aber die weisen Borschlage, welche er ben Stanben auf den zwei Reichstagen zu Nurnberg gemacht hatte, rechtsertigten die Hoffnungen der Deutschen, auf einen glücklichen Zustand.

Auch besaß Albrecht außer seiner oft bewiesenen fraftvollen Entschloffenbeit, auch als Ronig von Ungarn und Böhmen, eine hinreichend große eigene Racht, um alle hinderniffe zu überwinden, welche bie Fürsten und Stande des Reiches seinen, das allgemeine Bobl bes gangen Boltes bezwedenden Planen, allenfalls batten entgegen seben können.

Albrechts hohe majestatische Gestalt wurde burch eine eble Saltung und burch würdevolle Einfachheit in Rleidung, Baffen und Schmucke gehoben. Gein Benehmen war milde und liebenswurdig; jedoch ernst. — Eine bezeichnende Eigenschaft seines Gemuths war jene unveränderliche Festigkeit, welche burch Biderstand und hinderniffe immer noch mehr gestählt wurde.

<sup>\*)</sup> Burtlechner gibt von bes herzogs Friedrich Schat folgendes Berzeichnis. An goldenen Ringen 752 Stück; an Goldgeschmeibe 27 Mark; an goldenen haaften 10 Mark; an Goldgesäßen 69 Mark; an Silbergeschieren 1,200 Mark; Gilber in sieben Käschen 46 Mark; an baarem Golde 14,500 Dukaten; rheinische Gulden 54,500; mehrere hundert vorzügliche Edelsteine; große und kleine Perlen 81/2 Mark.

Rur in Ungarn batte er, vielleicht von ben Großen, auf allen Geiten beranftromenben Befahren, boch in Etwas erichuttert, ben Standen ju viel Dach. giebigfeit bewiefen. Eine andere Sugend Albrechts war die Treue, mit welcher er fein Wort genau gu halten, nie, - auch unter entschuldigenden Umftanben - nicht unterließ. Den Berth ber Rreundicaft mußte er mobl ju icagen. Rach feiner eigenen, aus dem innerften Bergen laut ausgesprochenen Meugerung, war ibm ein treuer Freund das bochfte But auf Erben, ber Unterthanen Liebe, bes Fursten reichster Schat. Sene ichmarmerische Unbanglichfeit an bie Glaubenelehren, welche ibm in fruber Jugend eingepragt worden, mar mit einem glubenden Bage gegen Reger, Juden und Ungläubige verbunden. Der Konig war von einer ftets regen Bifbegierbe belebt. Unter ben jo ungunftigen Umftanden, Die bes Ronigs Jugendzeit bedrückten, blieb wohl deffen eigene Erziehung vernachläßigt.

Aber als Monarch hat er gemeinnütige Kenntniffe und Biffenschaften eifrigft beschütt und den Belehrten Achtung bewiesen Albrecht hat durch baufige Uebung der Truppen, durch ftrenge Rriegejucht und burch eigenes Beifpiel, bas Beer feines Erblanbes trefflich gebildet, und ben Rubm ber öfterreichi= for Baffen ju einem neuen Glange erhoben. Wenn bie Baffen ruhten, beschwichtigte er den beißen Dan= nermuth auf ber Jago, feinem Lieblingsvergnugen. Den Sang überließ er ben Beibern, benn ber mannliche Korper, bachte er, bedurfe ftarterer Uebung. 211= brecht redete und verftand die Sprachen auch feiner maapariichen und flaviichen Unterthanen. 2Bas er einmal beichloffen, pflegte er mit rafder Entichiedenheit in's Bert ju fegen, und >Geschwind, gewinnt, war daber fein Bablipruch.

# Sadislaus Posthumus, der Aachgeborne \*), beigenannt die Wonne der Welt.

### Bom Jahre 1489 bis 1457.

Ein leidenvolles leben war der Wittme Albrechts bes II. nach deffen Tode zu Theil geworden, obicon ihr Cemal drei Kronen auf feinem Sauvte vereinte und obicon sie selbst die Tochter eines Kaifers war. Mit gesegnetem Leibe blieb die kaiserliche Wittwe zurcht, und zugleich mit allen jenen Sorgen, die der noch Ungeborne in dem verwirrten Zustande ihrer Lander ihr verursachte.

Die Türkengefahr war noch nicht beseitigt; in Böhmen war noch offene Zwietracht, so wie auch in Ungarn manche gefährliche Gahrung, wo bier und bort die Umtriebe der Kaiferin Barbara und ihrer Anhanger sich geschäftig zeigten, die Flamme anzusachen. Dazu kam noch, daß kein mannlicher Erbe zur Nachfolge in den Königreichen so wie im Leopoldinisichen Theile der öfterreichischen Lande vorhanden war; und obwohl die königliche Wittwe gesegneten Leibes sich

befand, fo ftand in jedem Falle eine langwierige und immer bedenkliche Bormunbichaft zu erwarten.

Um ben nächsten Berwirrungen so gut wie möglich vorzubeugen hatte Albrecht in dem Orte wo er
starb, eine lettwillige Anordnung getroffen, welche im
Besentlichen Folgendes enthielt \*). Würde seine Gemalin eine Tochter gebaren, so soll Desterreich seinem
Better, dem Gerzoge Friedrich dem V. zufallen;
wann aber einen Sohn, so sollen demselben neun Vormünder bestellt werden, und zwar, drei aus Ungarn,
drei aus Böhmen und den dazu gehörigen Fürstenthümern, einer aus der Stadt Prag, und zwei aus
Desterreich. Die oberste Aufsicht über den Prinzen, der
zu Presburg zu erziehen sen, sollte aber dessen, der
zu Presburg zu erziehen sen, sollte aber dessen, der
zich, oder wer sonst der älteste Fürst des Hauses sen,
führen.

Als Gerzog Friedrich V. durch die verwittwete Raiserin von dem Inhalte des Testaments in Renntniß gesett worden war, verfügte er sich von der Neusstadt nach Vertholdsdorf bei Wien, wo ein österreichischer Landtag unter dem Vorsitze der Bischöfe von Passau und Frensingen gehalten, und Beschlüsse gefaßt wurden, die zwar im Wesentlichen mit dem Testamente Albrechts übereinstimmten, nur daß von einer Teilnahme der verwittweten Kaiserin an der Vormundschaft nichts erwähnt, und dieselbe ausschließend dem Herzoge Friedrich zugesprochen wurde.

Ueberdieß solle er einstweilen, und zwar bis zur Riederkunft der kaiferlichen Wittwe ohne Erbhuldigung und mit der Verpflichtung die Einkunfte zu verrechnen, die Regierung allein führen, und im Falle, als Elifabeth einen Sohn gebaren wurde, sollten ihm, bis der Neugeborne das sechzehnte Jahr erreicht habe, zwölf Rathe aus Desterreich an die Seite gestellt werden. So nahm nun am 1. December Herzog Friedrich V., ein Sohn des Herzogs Ernst des Eifernen von Steiermark, den Beschluß der Stände an, versprach Desterreich nach den von ihnen setzgesten Bestimmungen zu regieren, und hielt hierauf am 6. December 1439 mit seinem Bruder, dem Herzoge Albrecht dem VI. einen seierlichen Einzug in Wien.

In Ungarn und Böhmen war aber die Erbfolge ber Nachkommen Albrechts nicht so gesichert wie in Desterreich, benn diese beiden Länder waren Bahlreiche, worüber die Stände verfügen konnten. Zwar hatten der königlichen Bittwe nach dem Tode ihres Gemals, viele Magnaten die Zusicherung erneuert, sie und ihre Kinder als Erben und Nachfolger auf Ungarns Throne zu erkennen; aber wieder riele Andere, welche aus einem Regierungswechsel, oder besser noch, aus einem schwankenden und ordnungslosen Zustande, Vortheile zu ziehen hofften, nahmen es mit den gemachten Zusagen weniger genau, und Manche sogar bereueten die der Königin gemachten Zugeständnisse.

<sup>\*)</sup> Uladislaus (Ulászió) ungarifch, Ladislaus (Wiadislau) polnifch.

<sup>\*)</sup> In diesem Testamente befahl Albrecht zugleich, daß man seine Leiche nach Wien führe, und bei St. Stephan bersege, was aber nicht geschah. Er wurde zu Stuhlweissenburg in der Gruft der ungarischen Könige beigesett.

Bugleich fürchteten auch Biele, und dieses wohl nicht obne Grund, daß in einer so flurmischen Zeit, wo die Türken wieder so ungestum an die Bormauer ber Christenheit pochten, weder der Muth und die Kraft einer Frau, noch weniger, die eines Kindes binreichend sep, die Gefahr zu bekämpfen. So vereinigten sich zulest alle Meinungen, zu dem Bunsche, daß die königliche Bittwe sich wieder verheirathen und den Ungarn einen mannlichen König geben möchte, wozu Allen der jugendliche König Bladiblaw von Polen am geeigenetsten schien.

Am eifrigsten unterstützte biefen Untrag ber Beis wod von Siebenburgen, Johann Sunnab Corvinus, ein febr berühmter, burch Tapferfeit und Ginssicht ausgezeichneter Krieger; und er war es auch ber es zugleich übernahm, die Königin zu diefer Vermalung zu überreben.

Lange widersette sich Elifa beth diesem Beiraths, antrage, ba aber auch der Erzbischof von Gran, Dionnysius von Gzecs, ihr hierüber die dringenosten Borstellungen machte, und ihr zugleich zugesichert wurde, daß die mit dem neuen Gemale erzeugten Kinder die Königreiche Ungarn und Polen, Albrechts etwaiger Sohn aber das Königreich Böhmen und das Herzogthum Desterreich erben sollte, da wich sie der Nothwendigkeit und gab biezu, jedoch mit dem Borbebalte, daß, sobald sie einen Sohn gebären würde, die Bollmachten der Gesandschaft erlöschen sollten, — ihre Einwilligung.

Eilends murben nun Gefandte im Namen ber Königin und ber Stande nach Krakau geschickt, um bem Könige Blabislaw die Sand der Kaiserswittwe Elisabeth, und mit ihr die Krone Ungarns anzubiethen. Aber die Gesandten batten noch nicht Krakau erreicht, als Elisabeth am 22. Februar 1440 einen Sohn Ladislaus gebar, der, weil er erst nach seines Vaters Tode das Licht der Belt erblickte, Posthumus beigenannt wurde.

#### Die Aronung des königlichen Kindes Ladislaus.

Die Oconheit des kleinen Pringen, seine Mebnlichfeit mit den Bugen feines Grofvaters Gigmund, fo wie die in Thranen verfuntene Raiferswittme Elifabeth erschütterten jest bie Unwefenden fo febr , baß fie es bereueten, dem fleinen vaterlofen Pringen die ungarifde Krone entriffen ju baben , daber murbe burch tie beredte Fürsprache des Grafen Ulrich von Cilly, und im Ginverstandniffe mit vielen Magnaten befchloffen, die Gefandten aus Polen juruckzuberufen. Diefe aber weigerten fich, ihre bereits eingeleiteten Unterhandlungen abjubrechen, und vollführten ibren fruberen Auftrag vielmehr babin aus, bag Blabislam einwilligte Konig von Ungarn ju werben , und bald thunlichft nach Ofen gur Kronung ju fommen. Munerbem nahm er auch ben Untrag an, bie faiferliche Bittme Albrechts ju ebelichen, und ihrem Sobne Ladislaus Pofthumus, ben ungarifchen Thron ju verschaffen, wenn er felbst ohne Erben fterben follte.

Ungarn zerspaltete sich jest wieder in zwei Parteien, von welchen eine sich für ben rechtmäßigen Rönig Labislaus und seine Mutter, Die rechtmäßige Rönigin, Die andere, an beren Spige sich Johann Hunyab Corvinus befand, für Blabislaw von Polen erhob. Go brach der Bürgerfrieg los, und die Indanger beider Könige, obschen Elifabeth die treulosen Gesandten, welche mit den Urkunden Bladislaws zuruck kamen, gefangen segen ließ, trieben einander durch gegenseitige Berwüstungen auf das Neusgerfte.

Selbst in Ofen erhob sich die Partei des Polentönigs Bladislam, als Elisabeth diese Stadt verließ, und nach Stublmeissendung ging, wo sie im Beside der beiligen Krone des Reiches am 15. Mai 1440 einen Krönungs Reichstag dabin ausschrieb. Alles was nur ihrer Partei anding, erschien jest auf demselben, nämlich der mächtige Graf Ulrich von Eilly, und Johann von Giskra, ein böhmischer Großer und tapferer Kriegsheld, der Erzbischof von Gran nebst mehreren Bischsen und Magnaten.

Die Königin Mutter trat jest mit dem fleinen Prinzen in die Bersammlung; ihr Gemuth war bewegt, in ibren Augen glanzten Thranen. Bie in der Beitenfolge die große Maria The resia ihren secht Monate alten Joseph dem boben Sinne und der treuen Liebe der bochberzigen ungarischen Nation darastellte, so rief Elisabeth bei ihrem Eintritte, indem sie den kleinen Ladislaus emporhielt: Dehet bier den kleinen Vaterlosen Baisen, seine hilflose Mutter kann auf nichts rechnen, als auf eure Treue, und eure bekannte Großmuth, baltet ben ihm und seinem Vater geleisteten Eid, und Ungarn wird unter seinem Zepter bes himmels Gegnungen erlangen. Die erschütterte königliche Mutter konnte nicht weiter sprechen, denn Schluchen erstickte ihre Worte.

Ein lauter Jubelruf erfüllte ben Saal. Der Großobeim bes fleinen Pringen, Graf Ulrich von Cilly
trat jest vor, und beichwer auf bas offene Evangelienbuch, im Namen bes lallenden Rönigs bie Cavitulation.
Sierauf ließ sich die Rönigin Elisabeth auf einem
prächtigen Stuble nieder und hielt ben fleinen Labislaus in ihrem Schoofe, der nun von dem Erzbischofe
von Gran zum Rönige von Ungarn gefrönt wurde.
Das Kind schrie während ber Krönung, und die Ronigin vergoß während ber ganzen Ceremonie Thranen.
Nuch die Barone, die der Krönung beiwohnten, waren von dem Schmerz der Königin so sehr gerührt,
daß sie nicht obne Thranen blieben.

Als diese Krönungsfeierlichfeit vorüber mar, übergab Elisabeth die Reichstleinodien ju Biffegrad in Bermahrung, mar aber dabei so vorsichtig, die beilige Krone selbst, durch List bei sich ju behalten, damit die Gegenpartei den Polenkönig Bladislam mit der selben nicht krönen könne.

Hierauf reiste fie nach Prefburg, um bier bem Berzoge Friedrich bem V. naber qu fenn, ber inswischen am 2. Februar 1440 von ben qu Frankfurt versammelten Aurfürsten jum römischen Könige gewählt worben war, und am 11. April biese Burbe angenommen batte.



• • . • . . •

b Ansicht der Bauptstadt Cemberg in Galigien E



Twom, hlawni město w Halicku E







| _ |   | · . |  |
|---|---|-----|--|
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   | , |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
| , | · |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |

Mit Recht hatte wohl Elifabeth bie Borficht gebraucht, bem römischen Könige Friedrich bei drobender Gefahr naher zu seyn, benn ihre Partei, welche der Graf Ulrich von Eilly und der tapfere Johann von Gistra anführte, und die von den Kroaten, Dalmatiern, und einer Schaar Desterreicher unterstützt wurde, war dessen ungeachtet nicht start genug, der vereinten Macht der Polen und Ungarn, der Bosnier und Servier, die den Grafen Johann Hungarn, der Bosnier und Servier, die den Grafen Johann Hungarn, und fo blieb zulest der königlichen Bittmeteine andere Wahl mehr übrig, als sich nach Wien zu begeben, und dort die ihr Getreuen zum Kampfe aufzubieten.

#### Verhandlungen in Bohmen.

Wahrend in Ungarn ber Burgerfrieg mit allen seinen Schreckniffen rasete, brobte auch bas Königreich Böhmen ber Schter und bem Entel bes Raisers Sigmund verloren zu gehen. Obschon am 29. Janner bie böhmischen Stande auf ben Untrag Profops von Rabenstein beschlossen hatten, die Niederfunft ber verwittweten Kaiserin und Königin Elisabeth abzuwarten, so schritten die Stande, nachdem Ladislaus ber rechtmäßige Thronfolger geboren war, auf Betrieb bes Utraquisten Seinrich Praczek von Lipa, bennoch zu einer neuen Wabl.

Diefer Sauptling der gemäßigteren Partei der Sussiten erhob sich und sprach: Din Kind ift unvermögend, ein Königreich zu regieren. Noch lange wird Ladislaus Post humus die Zügel der Regierung nicht führen können, aus welchem Grunde wir einen König wählen muffen, der uns vertheidigen kann. Gollte indeffen Ladislaus das Alter von 24 Jahren erreichen, dann werden wir prüfen, ob er würdig sep, über Böhmen zu herrschen. Einstimmig wurde auch diese Meinung angenommen, und eine Kommission von 24 Mitgliedern niedergesett, um einen König zu wählen.

Bierauf bot man die Rrone dem Bergoge Il: brecht von Baiern, einem gottesfürchtigen und recht= lichen Manne an. Aber juvor untersuchte diefer, wie weit Ladislaus ein vollgiltiges Recht auf die Rrone babe, und als er fich von bemfelben überzeugt batte, fprach er ju ben Abgeordneten : > Mich mußte bie Unnahme einer Rrone franken, die mich mit dem immermabrenden Bemuftfenn erfullte, fie einem Baifen geraubt gu haben. Das Bertrauen ber Bohmen ift ebrenroll fur mich, indem ich aber diefer Rrone entfage, ehre ich mich felbit! und brach hierauf bie Unterhandlungen mit den bobmifchen Standen wieder ab. Jest mandten fich die bohmischen Stande an den Raifer Friedrich ben IV. und baten ibn , die vormund: Schaftliche Regierung von Bohmen ju übernehmen. Friedrich schlug aber bas Unfinnen ab, und foll ihnen vielmehr gerathen haben, bas Konigreich durch Manner aus ihrer Mitte bis jur Groffiahrigfeit bes Pringen Cabislaus regieren ju laffen.

Mun ichidte Elifabeth Gesandte nach Prag, und diese scheinen auch das Oberhaupt der Utraquisten,

ben Beinrich Praczet von Lipa gewonnen zu haben, denn berfelbe betrieb jest bie Unerkennung bes jungen Ladislaus mit eben so vielem Eifer, als er bisber für eine neue Bahl gewirft hatte.

Indeffen mag ber geheime Grund bagu gemefen fenn, bag fich ihm die Aussicht darbot, lange an ber Spige ber Angelegenheiten Bohmens zu bleiben. Um jedoch die machtige fatholische Partei nicht zu verlegen, bewirkte er, bag neben ihm Meinhard von Neuhaus zum Regenten und Gubernator, wie sie sich nannten, gewählt wurde.

Aber zwei solche entgegengesette Charaftere, bagu noch von Intollerang beherricht, konnten sich unmög-lich zum Besten bes Landes vereinigen. Böhmen war baber bald ber Geseglosigkeit preisgegeben, und die rankesuchtige Raiserin Barbara, versuchte zum letze male, ihren alten Plan auszuführen.

Die Calirtiner trugen ihr die Regierung an, und es gelang ihr auch ichon, bis Melnik vorzurucken, jes boch ihre übertriebenen Forderungen vereitelten wieder Alles, und so murde sie, obichon nicht ohne Beranlassung, zu einem fürchterlichen Kampfe von der Ständeversammlung, auf welche die katholische Partei vielen Einfluß hatte, wieder verworfen.

Nach dem Tode des Beinrich Praczek suchte Meinhard von Neuhaus die alleinige Statthalterschaft an sich zu bringen, aber auch er wurde geworfen, ja die Calirtiner brachten es so weit, daß der berühmte Georg Podiebrad, ein sehr ansehnelicher böhmischer Erelmann, an die Spige der Regierung gestellt ward, der jest sogleich den Meinhard von Neuhaus gefangen nahm, und allenthalben von Hussiten umgeben, eine beinahe königliche Gewalt ausübte.

#### König Wladislaw von Polen.

Während biefe Unruben in Bohmen herrschten, war König Bladislaw aus Polen in Ungarn eingetroffen; jedoch als er die Vorgange zu Stubl-weiffenburg erfubr, wollte er augenblicklich in sein Reich zurud febren, und konnte nur mit Mube von bem Bischofe von Erlau beredet werden, bis zu biefer Stadt vorzuruden, und sich der Nation wenigstens zu zeigen.

Unfangs wurde der übelgestaltete Polenkönig gang gleichgültig behandelt, da man ihn aber die uns gariiche Sprache fertig reden hörte, und seine Freigebigkeit und Sapferkeit gerühmt wurde, da nun erst erklarte sich das Bolk für ihn.

Um 21. Mai wurde ihm von dem Palatin Cauren; Bedervary die Burg zu Ofen übergesben, wo ihm viele Magnaten, unter ihnen auch Joshann Hunyady, als ihrem König huldigten.

Ihm geborchte jest zwar der größere Theil des Landes, aber in Nieder-Ungarn behaupteten sich Elissabeths böhmische Söldner unter Georg und Joshann Gistra von Brandeis, und den beiden Rziczan, die aber freilich nur ihren eigenen Vorstheil mehr, als jenen ihrer Fürstin im Auge behielten.

Leutschau, Eperies, Barthfeld, Gran, Raab blieben getreu, eben so Eroatien und Clavonien unter Bara. Much bedrohten die Lurfen den Blabislam, jedoch denen stellte er den gewaltigen Sunyadn entgegen, und der übrigen der vornehmsten Unhanger Elijabethe bemächtigte er sich durch einen Wortbruch.

Er lub namlich ben Karbinal Dion pfius Egecip, Erzbischof von Gran, und Labislaus Gara nebst vielen andern Gerren nach Ofen ein, um über bas Wohl bes Reiches ju berathschlagen, sagte ihnen sicheres Geleice ju, und verfündigte für alle Unbanger bes jungen Labislaus eine vollskändige Umnestie.

Raum waren aber die Eingelabenen angekommen, so wurden ichon die Thore des Ofnerichloffes gesperrt, und die gefangenen Pralaten und herren saben sich gezwungen, dem Ronige Bladislaw den Eid der Treue zu schwören.

Sierauf zog er mit ihnen nach Stublweiffenburg, um sich bier fronen zu laffen; boch die heilige Krone batte schon früher die verwittwete Königin Elisabeth durch Lift in Sicherheit gebracht, und so mußte man sich jest bei der Krönung Bladielaws jener Krone bedienen, welche die Leiche des Königs Stephan des Sciligen schmuckte.

Diese Feierlichkeit vollzog am 21. Juli ber Karbinal Erzbischof von Gran, jedoch weder er noch die übrigen zu Ofen gefangen genommenen Gerren, hieleten sich burch ben erzwungenen Eid für gebunden, und da sich noch überdieß König Wladislam gleich nach bem Untritte seiner Gerrschaft mehrere Gewalttbatigfeiten erlaubt baben soll, so traten diese fast ohne Ausnahme zur Partei ihrer rechtmäßigen Gerrscher wieder zurud.

### Friedrichs Vormundschaft über Ladislaus.

Die Konigin Elifabeth befand fich inzwischen in drudender Gelonoth, ba die Einkunfte aus den Königreichen Ungarn und Böbmen nicht in ihren Cadel floffen, ja sie konnte nicht einmal mehr ihre perjönliche Dienerschaft bezablen.

In dieser Berlegenheit verpfandete fie jest bem Raifer Friedrich den IV. Die ungarische heilige Krone auf zwei Jabre, für die unbedeutende Summe von 2500 Goldgulden.

Da aber biese Ausbilfe so wie ein weiteres Darleben, wofür die bedrängte Königswittwe ihrem Better bem kargen Geldliebenden Friedrich ihre Wittwengüter verpfänden mußte, noch lange nicht zureichten, so blieb ihr nichts mehr übrig, als sich Friedrich ganz in die Arme zu werfen. So geschab es
nun, daß sie ihm am 23. August 1440 zu Saimburg
in Gegenwart und mit Einwilligung des Gerzogs Albrecht des VI. als bisherigen Vormund, die Vormundschaft über ihren Sohn, den jungen Ladislaus übertrug.

Elifabeth befand fich nun gang in ben Banben bes römischen Ronigs Friedrich, ber bem jungen Ladislaus eine treffliche und forgfaltige Ergiehung geben ließ, aber ben Fehler beging, ihm seinen Aufenthalt außerhalb seiner Erblande anzuweisen, nachdem er ihn nach Steiermark hatte bringen lassen. Dadurch entstand nun der Verdacht, als halte er Ladislaus gefangen, und aus diesem Bahne entsprangen durch zwölf Jahre schwere Sorgen und Kampfe, fortwährende Ermahnungen, ihn zuruckzuführen, und Zwiste aller Art für den königlichen Vormund.

Als die Unbanger des Polenkönigs Bladislam im Jahre 1441 Prefburg belagerten, und weder die Stande von Defterreich noch der Kaifer Friedrich etwas zu Elifaberhs Gunften thun wollten, erbarmte sich die Stadt Bien der bedrängten Königin, und sandte ihr taufend Gewuffnete mit schwerem Geschüße zu hilfe nach Prefburg, welche den Keind zum Abzuge zwangen.

Indeffen murbe aber immer noch die fonigliche Bittwe von ihrem taiferlichen Better Friedrich nur gegen harte Bedingungen, und auch niemals ausreichend unterftut, woburch sie sich endlich, um ihrer barten Bedrangnis los zu werden, veranlast fand, sich dem Polentonige Bladislam, ihrem und ihres Sohnes Gegner, zu nahern.

Er, von ben Eurken bebroht, und bes Burgerfrieges icon mute, bot auch bereitwillig die Sand ju einem Bergleiche, wogu nun die Unterhandlungen eingeleitet wurden.

Um ihre Partei ju biefem Zwecke ju ftarken, glaubte jest Elifabeth, fen es unerläßlich, ihren Sohn und die heilige Krone des Königreichs Ungarn wieder guruck zu erlangen, und erließ dieferwegen bewegliche Bitten an den Kaifer.

Aber dieser gab entschieden gur Antwort, er werz be alles basjenige, mas er schriftlich versprochen, balten, das beist, er wird die verpfändete Krone nicht eber ausliesern, bevor nicht die darauf vorgestreckte Summe bezahlt ist. Dieses konnte aber Elisabet b nicht, ja vielmehr gestalteten sich ibre Geldverbaltnisse, da sie nur immer kleine Summen, und diese nur gegen Pfano erhielt, immer schlimmer.

Indeffen wurde der Krieg in Ungarn an drei Orten geführt. In den Karpaten tampfte der bobmische Feldbert Johann Giber a an der Spite
bohmischer Soldner, mit Erfolg gegen Blabislambanger.

Aus Steiermark fielen die Grafen Cilly öfters nach Ungarn ein, gegen die Anbanger des Bladislaw, und Gara drang aus Clavenien vor. Aber ber Lettere wurde von Jobann Sunyady geschlagen, und die Grafen Cilly schloßen mit Bladislaw Frieden, wodurch also Elisabeths Machtim Sinken war.

#### Friedens - Vorschläge.

Ingwischen kam aber ber papftliche Rarbinal-Legat Julian Cafarini, bem es barum zu thun war, einen heereszug der Ungarn wider die Zürken zu Stande zu bringen, und die Anerkennung Eugens des IV., als rechtmäßigen Papft durch Bladislam zu bewirken, als Friedensvermittler nach Ofen, wo

The Western As and the second of the second

3 Ansicht der königlichen Burg Dfen. 3

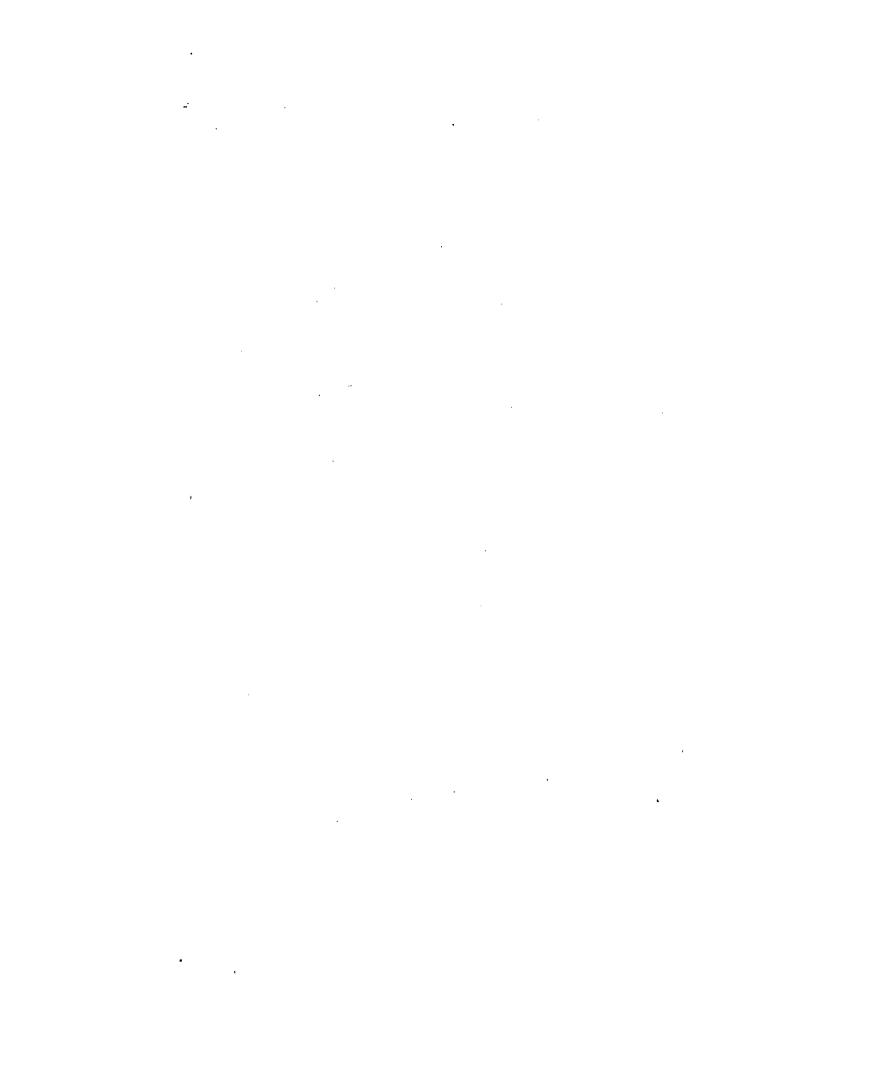

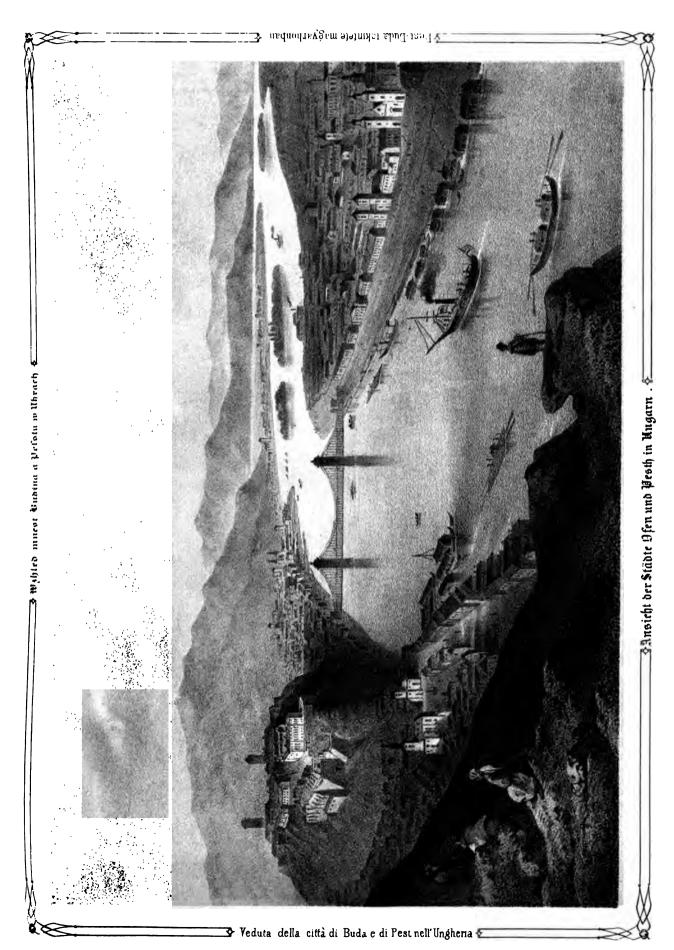

|   | · |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| - |   |

Ilászló lengyel király halála a varnai csataban

₹ Tod des Polenkönigs Wladislaw in der Sehlacht bei Varna \_ € .\_\_.

|   | • |    |
|---|---|----|
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
| • |   |    |
|   |   |    |
|   |   | ₹. |
|   |   | ٠. |
| • |   |    |
|   |   |    |

es ibm auch gelang eine Uebereinfunft folgenden 3nbalts ju Stande ju bringen.

Bladislam entjagt bem Recht und bem Sitel eines Konigs von Ungarn, permaltet aber bas Reich mit foniglicher Gewalt, bis Cabislaus fünfgehn Jahre alt wird. Stirbt Ladislaus ohne mannliche Erben, fo folgt ibm Bladislam auf bem Throne. Bladislam beirathet Elijabeths altere Tochter, und Schlesien wird ibr um 2(0),000 Bulden als Beiratheaut verschrieben.

Bur Enticadigung der Kriegskoften erhalt ber Ronig von Polen die Bive fur emige Beiten. Ungarn entfagt allen Rechten auf Reuffen und die Balachei ju Gunften Polens.

Der ungarifde Reichstag, bem biefe Bedingungen jur Beftatigung vorgelegt murben, vermarf aber folde, und nahm als Sauptanstand die Trennung der Bips und das Mufgeben der Unspruche auf Reuffen und die Balachei.

. Nun begann der Kardinal-Legat Tulian aufs Reue die Berhandlungen, und brachte eine perfonlide Busammenkunft der koniglichen Bittwe mit dem Polenkonige Bladielam ju Stande, welche fich auf dem Ochloffe ju Raab besprachen.

Beide Parteien grundeten große Friecensboffnungen auf Dieje Unterredung, und es ift auch nicht unmahricheinlich, daß fvater zu Ofen, wo Mles in Richtigfeit gebracht werden follte, auch der Konigin Bittwe ihre Bermalung mit Bladislaw verabredet worden fenn mag, aber auf ihrer Ruckreife, erkranfte fie ploBlich und ftarb am Beibnachtstage bes 3abres 1442 - wie es beift - an empfangenem Bifte.

Leider verhinderte nun diefer unerwartete Tod die Bollgiebung bes Bergleiches, und erneuerte den unbeilbringenden Burgerfrieg.

Die ungarifchen Freunde bes jungen Ronigs Ca-Distaus mandten fich jest an den Raifer, als beffen Bormund und Befiger ber ibm verpfandeten ungarifden Schlöffer , und verlangten, um die allgemeine Begeis fterung ber Ungarn ju ermeden, ben jungen Ronig aus Steiermart hinmeg, naber an die ungarifche Grenge ju führen; aber Friedrich, immer bedachtig und umftantlich, vielleicht auch Gefahr für feine eigenen Erb= lande fürchtend, ichuste vor, daß ein Rrieg mider Bladistam, der fich als Bertheidiger der Christenbeit wider die Turken erhoben, ihm nicht gezieme, und begnügte fich, einen zweijabrigen Baffen tillftand gwi= fchen diefem und der Partei des Cadislaus ju vermitteln.

# König Wladislaws Cod.

Bevor aber noch diefer Baffenstillstand ju Ende ging, fand der zwei und zwanzigiabrige Polenkonig Bladislaw, auf feinem Beeresjug gegen die Eurfen, in ber Schlacht bei Barna einen ritterlichen Lod. Gultan Murad ichleuderte dem Roffe 281a= bislams einen Burffpieg in ben Leib, welches rudlings fturgte und in feinem Falle den Ronig bedectte.

Jest warfen fich alle Janitscharen auf ibn, und todteten den jungen Beldenfürsten durch beinabe bunbert Bunden. Giner berfelben bieb ibm ben Ropf ab, ber auf eine Cange gestecht, und mit ichallendem Freubengeschrei den bestürzten Ungarn gezeigt murbe.

Den Bablplat bectten über 30,000 Turten, aber auch bei 9000 Ungarn. Unter ihnen maren viele Gole und Pralaten geblieben. Rardinal Julian mard auf der Flucht von ben Balachen erichlagen, und ins Baffer geworfen.

Gultan Murad ließ nach biefem Giege, bem gefallenen Polenkonige Bladielaw eine Chrenfaule errichten, und jog fich wieder nach Uffen jurud.

## Verhandlung der Ungarn mit Kaiser Friedrich.

Schrecklich mar die Verwirrung, welche biefe erlittene Niederlage, fo wie der Sod des Polenkönigs für das ungarifche Reich hervorbrachte; denn nicht blos die Turfen murden gefürchtet, fondern auch die Polen und die Unbanger bes unmundigen Labislaus.

Die Nation brang jest auf einen allgemeinen Reichstag, welcher im Mai 1445 Statt fand, und auf welchem fit Bunnabn, obwohl Ginige für einen einbeimischen Ronig ftimmten, fur den rechtma-Bigen Thronerben Cabislaus bestimmt erflarte. Mlle Parteien, in Erinnerung an acht romische Raiser, die Ladislaus als Borfahren gablte, fagten nun auch den einmutbigen Entschluß, den jungen Ladiss laus als Ronig anzuerkennen und anzunehmen, ibn nebst der beiligen Krone von dem Raifer Friedrich jurudjufordern, um ihn fodann noch einmal fronen, und im Reiche felbit erziehen ju laffen.

Der Kardinal-Erzbischof von Gran wurde jest bevollmachtigt, ben Beschluß bes Reichstages und bie Bitte der Stande dem Raifer ju überbringen, der eben

Buns belagert und erobert hatte.

Mit Buld und Uchtung nahm gwar der Raifer die Abgeordneten auf, doch fonnte er fich nicht entfcbließen, weder feinen koniglichen Mundel, noch die ihm anvertraute heilige Krone Ungarns auszuliefern und antwortete: > Ladislaus habe Ungarn von vaterlicher und mutterlicher Geite geerbt, fen ichon als faum gebornes Rind gefront worden, daber mare fowohl Babl als Kronung überflußig; doch wolle er die Kronung ohne Galbung jugeben; Pregburg muffe ibm überliefert werden, und dort wolle er bann bie Rrone aufbewahren, bis ju Ladislaus Grogjabrigfeit ober Tod.

Much muffe ibm eine Urfunde ausgestellt werden, daß durch dieje zweite Kronung die Rechte, die aus ber erften entsprungen, nicht geschmalert werden; endlich muffe ibm gut gefagt werden, daß nach der Rronung, fowohl Ladislaus als auch die Rrone wieder in feine Bande tommen follten.

La bislaus fen ibm allein empfoblen, barum fen er auch ausschluflich berechtigt, über beffen Person ju verfügen. Der nachfte Candtag ju Prefis burg folle über Kronung und Reichsverwefung bas Mahere verfügen.

Umsonst brobten jest bie Gesandten, einen andern Prinzen zu ihrem Könige zu mablen, umsonst versprachen sie, ihn sogleich nach der Krönung in das öfterreichische Schloß Sainburg auszuliefern, wo er unter den Augen des Kaisers zu Studlweissenburg erzogen werden sollte. Uber Friedrich blieb fest bei seinem Borsate, und so kehrten die Gesandten unverrichteter Sache zurud, worauf sie ihren größten Beldberrn Johann Hunnadn Corvinus, während der Minderjährigkeit des jungen Königs, zum Reichsverweser wählten.

# Großmuthiger Bug des jungen Ladislaus.

Raifer Friedrich hatte vor Aurzem einen Beweis gehabt, daß fein Mündel ein herzgewinnender Anabe fen, wovon die Chroniken folgenden Bug aufbewahret haben. Johann Giskra, einer ber eifrigsten Unbanger bes jungen Ladislaus, war vor
ber ungarischen Gesandtschaft zu Wiener Neustadt am
kaijerlichen Hofe eingetroffen, um den jungen Prinzen
zu sehen, für welchen er in jahrelangen Kampfen sein
Blut vergossen.

Nachdem er sich eine Beile mit ihm unterhalten, zulest aber in Thranen ausbrach, war auch zufällig bes Raifers Gackelmeister anwesend, ber nun zu Labis. laus sprach: » Mein Pring! bieser Mann hat in Ungarn beine Rechte lange vertheidigt, er ist bein Geersführer, bein Beschüßer, warum schenkt du ihm Nichts? La griff ber kleine Labislaus in Meister Johanns Gackel, nahm sechs Mungen, und schenkte sie dem Giskra, der sich diese Mungen an eine goldene Kette beften ließ, und sie zum Undenken der Freigebigkeit bes jungen Königs, durch sein ganzes Leben auf der Brust trug.

Auf eine abnliche Wirfung mochte auch ber Raifer gerechnet haben, als er ben abreifenden Abgeordneten antragen ließ, ihren König zu feben, an deffen Wobnung zu Caxenburg vorüber, — ihr Weg sie nach Ungarn führte.

Trogig entgegnete aber Rillas Ujlaf: >3ch weis noch gar nicht, wen ich jum Konig baben werde, und werde dem Knaben nicht eber meine Ehrfurcht bezeugen, als bis ich weis, daß er mein herr ift. Die Meiften aber benutten ben gegebenen Bint, hulbigeten ibm, und verehrten ibm Geschenke.

Der Bischof von Besprim, ein vom Alter gebeugter Mann, wurde so bewegt, daß er austief: >Wird Gott es so fügen, daß ich dich im Reiche sebe, bevor mein Alter zusammenbricht? Wachse Knabe, wachse; so lange du lebst, entreißt dir Ungarn Niemand!« Der Erzbischof von Gran, Kardinal Den i 6, der ihn in der Wiege gekrönt, füllte die Sande des Kleinen mit Gold, kußte ihn und sprach: Der best ich für dich gearbeitet, gelitten! welche Gefahren bestanden! aber dieses alles ware mir suß, wenn ich dich im Reiche sehen könnte.«

# feindselige Bewegungen.

Bon ben brei Provingen, Ungarn, Bohmen und Desterreich, welche bas Erbe bes jungen Cabislaus

bilbeten, gehorchte jest nur mehr Defterreich Frie berich & Befehlen. Aber auch bier mar es feineswegs ruhig. Fried rich erhöhte die Abgaben und Steuern beträchtlich, und ohne Grund.

Dieses entfremdete ihm die Gemuther, und das Migvergnügen stieg noch durch das Unglück, welches der Zwiespalt Friedrichs mit seinem Bruder Alsbrecht über das Land brachte.

Friedrich mar beinahe geizig, Albrecht im hoben Grade verschwenderisch. Friedrich zögernd in seinen Entschläffen, Albrecht leichtsinnig und toll-fühn. Friedrich schwach auch im Ausführen gerechter Dinge, Albrecht selbst zu Frevelhaftem schnell bereit.

Solche Gemuther konnten also nicht einig fenn. Albrecht klagte über Beeintrachtigung und begehrte ein höberes Einkommen, worauf ihm Friedrich mehrere Schlöffer und 10,000 ungarische Gulben, nebft zwei Fünfttheile ber Einkunfte der Inner-Defterreichisschen Provinzen auf zwei Jahre gab.

Daburch war wohl für ben Angenblick die Ruhe bergestellt, und Friedrich ging bann nach Aachen um sich baselbst mit seltener Pracht krönen zu lassen. In Friedrich ist de Abwesenheit griff jest herzog Albrecht zu ben Waffen, und wollte Laibach erobern, wurde aber zuruckgeworfen, und als Friedrich heimkehrte, versöhnte er sich wieder mit seinem Bruder, und Albrecht übernahm auf sechs Jahre die Verwaltung der vordern Lande.

Aber bald entwickelte sich aus ber Beridhnung ber Brüder wieder ein neues Unheil fur das Land, benn Beice entließen ihre Göldner unbezahlt; ber Eine aus Leichtsinn und Geldmangel, der Andere aus Geiz. Diese unbezahlt gebliebenen Kriegsvölker suchten nun im Stegreise Ersat, und raubten und plunderten im Lande herum, wo sich nur die Gelegenheit dazu darbot. Bulest schossen sich selbst aus Verzweislung die Geplünderten ihnen an, und so wurden die Rauber zu organisirten Gesellschaften gebildet.

Bergeblich flehten die Unterthanen um Silfe, aber Friedrich fag ruhig in Biener Neustadt und kummerte sich nicht um die Noth des Landes. Die zwölf Manner, die ihm zu den Geschäften beigegeben waren, traten von der Berwaltung zuruck. Bierundzwanzig andere, die ihre Stelle ersegen sollten, thaten bald dabselbe, und so siel die Last der Regierung blos auf Friedrich, wodurch aber das Land Nichts gewann.

Nach langer Beit erst vermochte die immer fteigende Noth den Kaifer endlich den entlaffenen Stlonern Geld ju geben, was wohl ju rechter Stunde viel Unbeil verhütet hatte, jest aber icon ju ipat war; denn diese sesten ihr Sandwert fort, und selbst, als die öfterreichischen Stande gegen die Rauber ju Felde jogen, konnten sie nicht mehr gang gewältigt werden.

Bulett ftieg bie Bebrangniß bes Landes noch baburch, bag ber ungarische Felbherr Johann Bunyaby im strengten Binter ploglich mit 20,000 Mann über Desterreich und Steiermark hereinfiel, um Friedrich ju einer billigeren Uebereinfunft mit

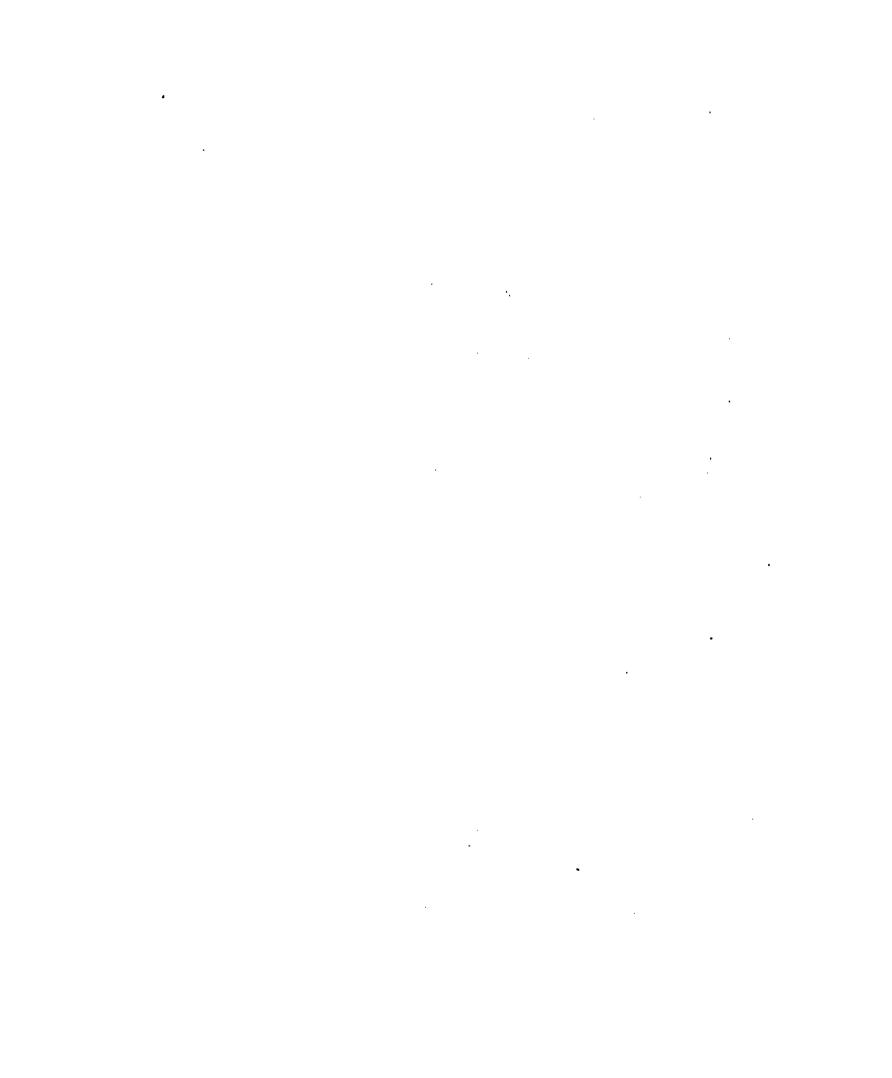

öfterreichischen Stande eingeführt, da ohne ihre Buftimmung und jener bes Wiener Magistrate feine Regentschaft eingesett werden burfte.

Friedrich, in ungeitiger Nachgiebigkeit, boffte ben Schreier, ber inzwischen noch mehrere Unhanger fand, zu beruhigen, wenn er ihm und beffen Bruder, Stellen in ber Regentschaft antrage; aber badurch vermehrte er nur noch mehr ben Sochmuth bes rachessüchtigen Mannes, ber jenes Unerbieten mit scheinsbarer Uneigennühigkeit ausschlug, und bas Bolt bessonbers badurch auflarmte, daß Friedrich ben jungen Ladislaus, statt in Wien zuruck zu laffen, mit sich nach Rom nehme.

Laglich sammelte Epzinger neue Anbanger, und veranstaltete zu Martperg an der mahrischen Grenze eine Zusammenkunft vieler gleichgesinnten Edelen, welche einstimmig beschworen, nicht eher zu ruhen, bis Friedrich den jungen Ladislaus auszgeliefert baben werde. Darauf schieten sie Abgesandte an Friedrich nach Wiener Neustadt, die jene Forderung ihm ausbrücklich hinterbrachten.

Als aber biefer fie abichlägig beschied, bielten fie eine zweite Bersammlung, und wiederholten ihre Forde-

rung mit noch größerer Entschiedenheit.

In der Beforgniß, daß der Unhang ber Berschwornen immer weiter greifen werde, baten jest Friedrichs Rathe, er möchte die Reise nach Italien so lange aufschieben, bis durch Mafregeln, ja selbst durch das Schwert die Berschwörung gebrochen sey. Aber das Erste hielt Friedrich seiner Majestät zuwider, und zu dem Undern vermochte sich sein zaubernder Ginn nicht zu entschließen, und so seste er, sich blos auf abmahnende Schreiben an die Berschwornen, und ermunternde Zuschriften an die Bertreuen — Beides aber erfolglos — seine Reise fort.

Enginger und feine Gelfer entwickelten von nun an eine immer größere Thatigfeit, ja julett mußte fogar ber Magistrat von Bien — burch eine Emporung bes Pobels genothigt — jur Berufung eines Landtages, wider ben Billen Friedrichs, feine Bustimmung geben. Diesem Beispiele folgten bald mehrere andere Stadte, und auch ju Bels die ob der Enns'ichen Landherren.

Darauf erließ Friedrich wieder schriftliche Vorftellungen, die aber eben so wenig wie die früheren fruchteten. Enginger und seine Unbanger zogen vielmehr triumpbirend in Wien ein, und Jener hielt auf dem Sofe zu Wien, von einer Rednerbühne herab, eine rebellische Rede an das Volt, dem er, um desein Legeisterung zu wecken, Ladislaus Schwester, die Prinzeisin Elisabeth, in einer zerriffenen und abgetragenen Kleidung zeigte.

Enginger murbe jest jum oberften Sauptmann ernannt, und eine neue Regierung angeord: net, die man zwölf Mannern anvertraute, mit ber Bollmacht, über Krieg ober Frieden zu enticheiden.

Da auch die Landstände ob ber Enns auf die ergangene Einladung bem Bunde beitraten, so murbe nun bem Kifer Friedrich der Geboriam förmlich aufgefündigt, und die Befreiung des jungen Labis-laus unummunden gefordert.

Bergebens wurde Friedrich von seinen Getreuen ermahnt, den Aufstand schnell und in Person ju unterdrücken; aber Alles blieb vergebens, denn er hatte seine gange Ausmerksamkeit schon so sehr nach Rom hingerichtet, daß er kaum gewahrte oder gewahren wollte, wie hinter ihm der Ausstand in Desterreich riesengroß das Saupt erhob

Celbst in seiner nachsten Umgebung verließen ibn feine Getreuesten. Die Gebrüder Reinprecht und Bolfgang von Balfee hatten Friedrich jugesagt, ibn jur Raiserfrönung nach Rom ju begleiten, plöglich entwichen sie aber ju St. Beit in Karnthen vom Hoslager, und fundigten Friedrich den Dienst und Gehorsam auf, welches Beispiel viele Nachabmer fand.

Auch ber Graf Ulrich von Cilly, ein naber Bermandrer \*), im Geheimen ichon feit langerer Zeit mit Enginger verbunden, ließ jest die Maste fallen, und entzog fich dem Dienste Friedrichs.

## Friedrichs Vermälung und Raiferkrönung.

Des Raifers Aufnahme in Italien war Anfangs, ba fein friedlicher Sinn allgemein kund murde,
günftig, und mit großen Ehrenbezeugungen begleitet. Bu Berona erwarteten ihn viele Deutsche, die aus verschiedenen Gegenden des Reiches herbeigeeilt waren, um den Raiser nach Rom zu begleiten, wodurch
sich sein Gefolge wieder mehrte.

Bugleich erhielt er auch die Nachricht, bag Eleonora von Portugal, nach einer fturmifchen Geereife von 104 Lagen endlich in Leorna, unferne

von Pifa, angefommen fen.

Die Stadt Siena mar jur erften Busammenfunft bestimmt, wo die faijerliche Braut mit großer Feierlichfeit durch ben jungen Cabislaus und Berjog Albrecht, dann einem großen Geleite von Burgern empfangen wurde, mahrend Friedrich fie am Thore außer ber Stadt erwartete.

Als er sie von der Ferne erblickte, flieg er vom Rosse, erblafte aber jugleich, benn ihre Gestalt schien ihm ju tlein. Wie sie sich aber genahert, und er die heitere Stirn, die dunklen, strahlenden Augen, ben kleinen Mund, die leicht gerötheten Bangen, die gange tadellose Gestalt sah, kam ihm die Farbe wiesder, und in freudiger Ueberraschung kufte er die Kürstin.

Er fand fie noch schoner, als ber Ruf vertunbet \*\*). In Diefer reizenden Bestalt lebte auch ein taiferlich füblendes Berg und hober Ginn. Defterreichs Schickfal batte sich auch anders gestaltet, wurde ber Kaifer ibre Eigenschaften beseisen haben, ober batte ihr Einfluß sein Gemuth andern tonnen.

Uber außer bem erften Moment, in welchem fie Friedrich burch ibre Schonheit überraichte, findet fich feine Spur, bag fie über ben Kaifer viel ver-

<sup>\*)</sup> Die Grofmutter des jungen Ladislaus, bes Raifer Gigmunds Gemalin Barbara, mar eine Grafin von Cilly.

<sup>\*\*)</sup> Aeneas Sylvius pag. 269.

Nº160.

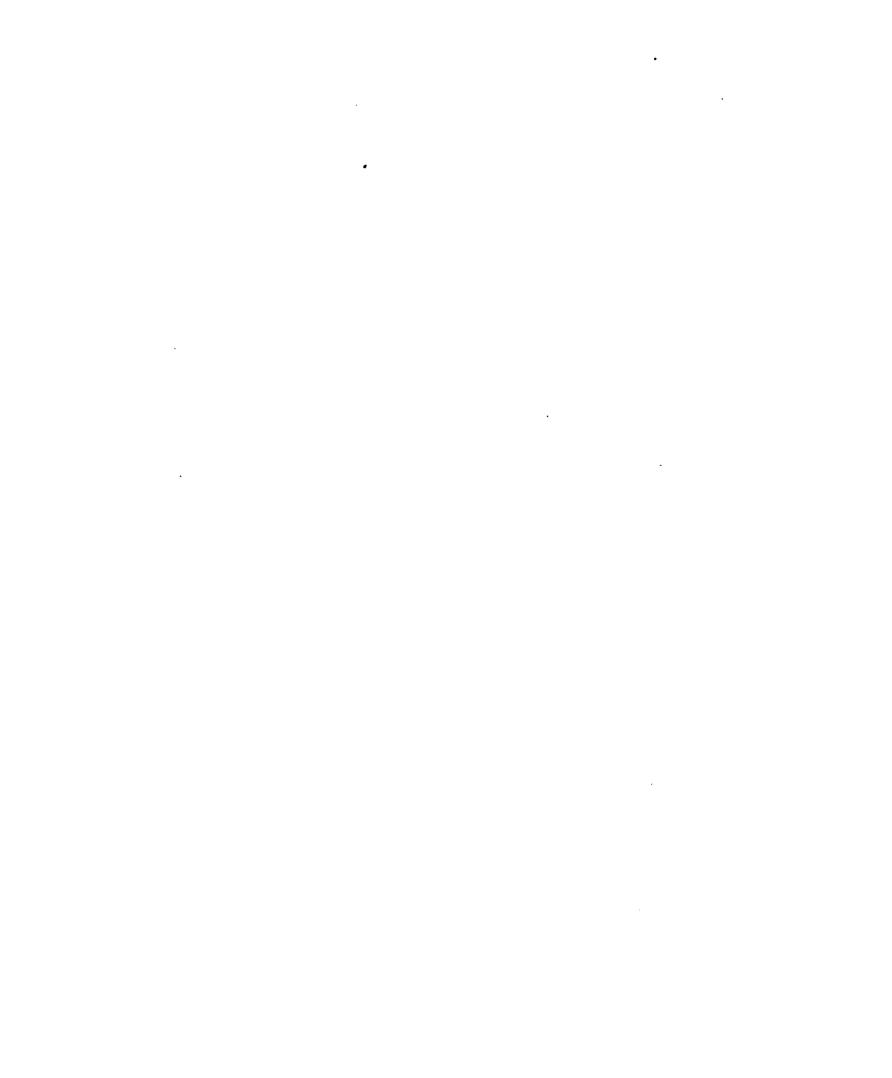



• \* • .

mocht habe, wohl aber, daß fie mit mancher minder töniglichen Sandlung nicht einverstanden war.

Bie Friedrich fich ben Grenzen bes papftliechen Gebiets naberte, zeigten fich in ben Italienern andere Gefinnungen. Die papftlichen Legaten forderten von ibm, daß er den Eid der Treue schwöre, wie die vorigen Kaiser. Friedrich entgegnete zwar, der Eid sey ungewöhnlich und außer Karl bem IV. und Sigmund, habe ihn keiner seiner Vorganger geleistet, indessen war er doch schwach genug, sich zulest zum Schwur zu bequemen.

In Biterbo kam es mahrend des Einzuges zu Thatlichkeiten, so daß selbst der Traghimmel, unter welchem der Kaiser ritt, in Stücke gerissen wurde. Papstliche Soldaten drangten sich an den Raiser, und wollten ihn vom Pferde reißen; Undere hajchten nach seinem Gut, der mit einer Krone geziert war.

Da sprach der Kaiser zum Legaten, hier muß man Gewalt mit Gewalt vertreiben, nahm einem der Diener einen tüchtigen Stock aus der Sand, und schlug unter die Leute, mahrend die Ritter die Schwerzter zogen, und so dauerte der Kampf eine ganze Stunde, bis zulest die Stadter geschlagen waren.

Endlich tam ber Raifer am 9. Marg 1452 nach ber Sauptstadt ber Christenbeit, wo er einen prachtvollen Einzug hielt. Der Papst empfing ihn in ber St. Peterstirche im vollen Ornat, und Friedrich, Labislaus, Bergog Albrecht und Eleonora tüßten ihm ben Rug.

Am 15. Marg empfing Friedrich gu Rom bie eiserne Krone, weil dieses wegen des unruhigen Bustandes der Combardie und der Feindschaft Sforgas, der sich nach dem Aussterben der Visconti, Mailands bemächtigt hatte, an dem herkommlichen Orte nicht hatte geschehen können \*).

Den folgenden Tag verband der Papst felbst Friedrich von Desterreich und Eleonora von Porstugal in heiliger Ehe. Endlich am 19. Marz fand die ersehnte Kaiserfrönung des Paares Statt.

Nach der Krönung vollzog auch Friedrich den bemuthigenden Gebrauch, bas Rog, welches der Papft ritt, einige Schritte am Zugel zu führen. Ebenso schlug er auch nach hergebrachter Beise auf der Tibersbrucke dreihundert zu Ritter.

Sierauf ertheilte der Papft dem Kaiser die Befugniß über Dinge, die Frie drich als Berricher ohnebieß hatte thun durfen, und gab ihm eine Bulle, durch welche die Desterreicher im Falle eines fortdauernben Aufruhrs, mit bem Rirchenbann belegt wurden. Friedrich war ber Erfte aller Sabsburger, aber auch zugleich ber Lette aller beutschen Könige, welche in Rom zu Kaisern gefront wurden.

Bahrend einer Reife, die der Raifer mit feiner Gemalin nach Neapel machte \*), blieb La bislaus unter der Aufsicht des Bijchofs Ueneas Piccolomini in Rom zuruck. Sier fand auch der junge, hoffnungsvolle König Veranlaffung, feine gesammelten Renntniffe und feine trefflichen Talente auf eine glanzende Beije zu entfalten.

Im Saale bes Baticans, in Gegenwart bes breifach gekrönten Baters ber Christenheit, und umgeben von ben Kardinalen und vielen Fürsten der Kirche, bielt Ladislaus eine lateinische Rede mit solcher Unmuth, Kraft und Burde, daß alle hohen Unmefenden den hoffnungevollen Fürsten bewunderten, und seinen vortrefflichen Geistesgaben das verdiente Lob erstheilten \*\*).

## Miglungener Entführungs - Derfuch.

Die öfterreichischen Migvergnügten behnten jest ihre Thärigkeit auch nach Italien aus, indem fie einen Rechtsgelehrten, Thomas Ungelpeck, als heimlichen Geschäftsträger mit Briefen an den Papft und die Kardinale abschickten, in welchen sie gegen den Kaiser Klage führten. Undere Unhanger der Migvergnügten machten den Bersuch, den jungen Ladislaus zu entführen, was aber durch die Bachsamkeit des Bischofs Ueneas Piccolomini vereitelt wurde. Ebenso scheiterte auch ein zweiter Bersuch nach der Rückfehr zu Florenz.

Enblich ericien eine formliche Gefandtschaft ber Bfterreichischen Stande, um Labislaus Freilaffung zu bewirken. Diese traf ben Raiser in Florens, murbe aber von diesem nicht vorgelaffen, ja selbst das Schreiben der Stande, welches sie ihm zuschickten, murdigte er keiner Untwort; und so kebrten die Gesandten unverrichteter Sache nach Desterreich zuruck, wo die Bahrung durch ihren Bericht immer mehr zunahm.

\*\*) Raifer Friedrich, um die Berdienste, feines Reffen zu ehren und zur öffentlichen Anerkennung zu bringen, ertheilte ihm vor seiner Abreise nach Reapel, den Ritterschlag.

<sup>\*)</sup> Das herzogthum Mailand hatte Friedrich früher schon als erledigtes Reichslehen eingezogen, da der herzog Philipp Bisconti keinen Sohn hinterlaffen hatte. Aber diese Einziehung geschah nur durch einen Federstrich, nicht durch Baffen, und Franz Sforza, des verstorbenen herzogs Feldherr und Eidam, hatte sich selbst zum herzog und zum herrn von Mailand gemacht. Sforza war ein unehelicher Bauerssohn, und hatte sich vom gemeinen Kriegsknecht zum heerschier aufgeschwungen. Darum verschmäte Friedrich ihn mit dem herzogthume zu belehnen, und weil er es ihm jest nicht entreißen konnte, so zog er an Mailand vorüber, ohne daselbst die sombardische Krone zu empfangen.

<sup>\*)</sup> König Alphons von Neapel war mit der Raiferin verwandt. Als dieser die junge kaiferliche Gemalin um die Ursache ihrer Betrüdniß fragte, erfuhr er mit Staunen, daß sie sich von Friedrich verschmäht glaube, weil er sich ihr noch immer nicht genaht, und zwar aus Ursache der sonderbaren Furcht vor den Zauberkunsten der portugiesischen Beiber in Eleonorens Gefolge, besonders aber ihrer Amme. Diese Angst ging auch so weit, daß Friedrich, als er, von Alphons überrredet, in Neapel Eleonorens Schlafgemach zum ersten Male betrat, und die portugiesischen Beider wichtigt sah, das Gemach zu durchräuchern und unter Gesängen die Ruhestatte mit geweihtem Baseser zu besprengen, er sogleich ein anderes Bett sich bringen ließ. Aeneas Sylvius pag. 302.



Mis Friedrich endlich wieder in seine Staaten jurudgetommen war, kamen ihm so traurige Nachrichten entgegen, daß er unschlüffig war, ob er in Grag jurudbleiben, oder den Zug nach Wiener Neuftadt fortsegen sollte. Indessen wählte er aber das Letzee, um durch seine Ankunft in Desterreich, den Muth seiner Getreuen zu erhöhen, und seine Feinde das durch abzuschrecken.

Bon bort aus erließ nun Friedrich neue Abmabnungsschreiben an die Berschwornen, und befahl die Verkundigung der Bannbulle. Aber Beides blieb fruchtlos. Die öfterreichischen Gesandten batten nicht die geringste größere Ebrfurcht vor dem Raiser, weil er von dem Papste gekrönt worden, verharrten im Gegentheile in ihrem Aufruhre, und verlachten die

Befeble, jur Pflicht jurudjutebren.

Nicht beffer ging es ben, von Friedrich abges schickten Notarien, welche die papstliche Bannbulle, die er für den außersten Nothfall erhalten, verkündigen sollten. In Galzburg verbot der Erzbischof selbst, die Bekanntmachung; in Passau und Olmug wurde die papstliche Bannbulle von den Domberren nur verachtet und in Wien warf man den Notar, der sie verskündigen wollte, in den Kerker, und schlug hier, wie in Salzburg, eine Uppellation dagegen an die Kirschentburen.

Endlich, als Nichts fruchtete, rig bem Raifer boch bie Bebuld, und fo befcblog er, jest ju ben Baffen ju greifen, mopon theils feine Unentichloffenbeit, theils feine übertriebene Oparfamteit , welche bie Roften eines Rrieges icheuete, ibn fo lange abgehalten batte. Er öffnete feinen Schaß, marb Goldaten, und hatte fchnell 4000 Reis ter und noch mehr Bufganger unter ben Baffen. Much Pobiebrad fagte Beiftand ju, und wollte für bobere lohnung, als die ihm geboten worden, allein den Aufstand bewältigen. Aber ber Raifer folug feine Rrafte ju boch, die feiner Gegner ju nies brig an, und biefes verführte ihn ju zwedwidrigen Magregeln. Er theilte fein Beer in zwei Saufen, fandte ben einen unter bem getreuen Rubiger von Orarbemberg auf das linke Donau : Ufer, und vertheilte ben anderen in den Coloffern und Umgebungen von Biener Neuftadt. In Biener Neuftadt felbft bebielt er aber nur 800 Reiter und eben fo viele Fußganger ju feinem Ochuge jurud.

Die Verschwornen, um teine Beit zu verlieren, schlugen schnell los. Epzinger zog vor das Schloß Ort, nahm es, troß einer tapferen Bertheibigung, mit Sturm, ließ es dann plundern und in Brand ftecken. Dagegen eilte Rudiger von Starbemberg mit seinen Reitern an die große Donaubrucke bei Bien, zerftörte und verwüstere die umliegenden Orte, und wurde nur mit Mübe abgebalten, sich der Brucke zu bemeistern und auf Bien loszugeben.

In ber Sauptstadt glaubte man ibn und ben Kaisfer schon im Unguge, wodurch allgemeine Furcht entstand. Ware ber Raifer auch damals wirklich erschienen, so wurde er mit leichter Mube Sieger geworden seyn; so aber gab sein Zogern ben Gegnern nur wieder neuen

Muth, und ber Burgerfrieg brach mit allen feinen Schredniffen bervor.

Beide Parteien mutheten gegen einander mit Raub und Verheerung Die böhmigen Truppen, welche Seinrich von Rosenberg dem Enginger zuführte, brachten allen Grimm und alle Raubsucht der alten Hufften mit sich. Auch die Ungarn, obwohl sie dem Aufstande in Oesterreich keinen thatigen Vorschub leisteten, ließen es aber dennoch nicht an Uneiferung fehlen, und so versaumte der Raiser, wie schon so manche gunstige Gelegenheit, auch jene, sich mit dem ungarischen Statthalter Hunyady zu verständigen.

Enginger, stolz auf seinen bisherigen Erfolg und seine angewachsenen Streitkräfte, beschloß jest, ben Kaiser in Wiener Neustadt selbst anzugreisen. Die Gesandten des Herzogs von Baiern und des Markgrafen von Brandenburg, welche inzwischen in Wiener Neustadt eingetroffen waren, gingen jest ben Empörern entgegen, und suchten diese zu einem kurzen Waffenstillstande zu bereden. Aber der übermütdige Enzinger gab zur Antwort: Zuerst müßte Labislaus herausgegeben werden, benn er gebe, ihn in Neustadt abzuholen — und seste auch unaushaltsam seinen Marsch fort.

Da die Gefahr bes Raifers ftundlich brangender murde, so riethen jest, selbst der entschloffene Rubiger von Starbemberg und der gebeime kaiferliche Rath Ueneas Piccolomini, jur herausgabe des jungen Ladislaus, da es an Widerstands-Mitteln feble; aber Friedrich mochte sich dazu nicht entschließen.

Endlich erschienen am 27. August Ulrich Cilly und Epzinger mit einem heere, bas ursprunglich etwa 12,000 Mann start, burch ben staten Bulauf aber auf bas Doppelte angewachsen sepn foll, vor ben Mauern von Biener Neustadt.

Am folgenden Tage wagte Enginger mit feinen Truppen einen Sturm, brangte die in der Borftade aufgestellten kaiferlichen Borposten gurud, und wendete Alles an, mit den Raiferlichen gugleich in das gesöffnete Stadtthor einzudringen. Diefes ware ihnen auch gelungen; aber der steirische Ritter Andreas Baumkircher, ein Mann von riesenbaftem Buchfe, stellte sich den Feinden fast allein entgegen, und hielt den Andrang derselben so lange von dem Thore gurud, bis es geschlossen werden konnte, und so versbankte Friedrich diesem tapferen Manne die Retatung von einer schmachvollen Gefangenschaft.

#### Anterhandlungen und friedensschluf.

Da sich Friedrich durch biesen Sturm von ber Ungulänglichkeit seiner Mittel überzeugt fand, so sanbte er ben Erzbischof Sigmund von Salzburg und die Bischofe Johann von Freylingen und Friedrich von Regensburg zu Unterbandlungen aus, welchen es auch gelang, einen Waffenstillftand für einen Lag, und als bieser ohne Uebereinkunft

verstrich, die Verlängerung deffelben wieder auf einen Zag zu erwirken.

Auf Ersuchen bes Grafen von Cilly, begab fich nun ber Raifer felbst binaus vor bas Stadthor, wo ibn bie Anführer ber Emporer knieend empfingen und ibre Ehrfurcht bezeugten.

Aber man konnte noch immer nicht einig werben, ba ber Raifer von der Bormundschaft nicht absteben wollte; indessen wurde aber der Baffenstillstand verslängert, um die Unterhandlungen fortsesen zu können. Am andern Tage unterhandelten die Bischofe nebst seiserlichen Rathen, mabrend die Gegner sechs ihrer Anführer als Unterhandler abschickten. Aber man kam eben so wenig wie früher zu dem gewünschten Biele, obwohl der Kaiser als auch sein tropiger Gegener, der Verhandlung beiwohnten.

Neue Feindseligkeiten und neues Kriegselend standen also wieder in Aussicht. Da ging endlich der Markgraf Karl von Baden, ein naher Verwandter des Kaisers hinaus in das feindliche Lager, und bewirkte eine kurze Verlängerung des Waffenstillstandes, während welchem, da der Kaiser, sonst so bedächtig, jest so schnell in allen Stücken nachgab. Hätte er aber auf die Festigkeit der Neustadt gebaut, wie einst sein Namensvetter aus dem Hause der Baben berzger, so würde Georg Podiebrad mit 16,000 kriegsgewohnten Böhmen zu seinem Beistande, in Oesterreich eingebrochen seyn.

Go fam nun am 1. Geptember 1452 ber Bertrag amifchen bem Raifer und ben Anführern gu Stande, und enthielt im Wefentlichen folgende Beftimmungen: Die Belagerung der Neuftadt wird aufgehoben, und bas heer ber Berbundeten entlaffen. Ronig gabislaus wird am 4. Geptember bem Grafen Ulrich von Cilly übergeben, und bleibt bis jum 11. November außerhalb den Mauern Wiens. In Diefem Lage werben Bevollmächtigte ber Stanbe von Ungarn , Bohmen , Defterreich und Mahren in Bien ericheinen, um mit bem Bergoge Albrecht bem VI., mit bem Bergoge Ludwig von Baiern, mit bem Markgrafen Rarl von Baben und mit ben Bijchofen von Galzburg, Regensburg und Frenfingen, wegen Labislaus fernerer Erziehung, über ben Ort feines Aufenthaltes, und über die Art der Regierung Miles ju ordnen. Bugleich follen alle Unsprüche, welche ber Raifer an Defterreich bat, ausgeglichen werden. Sollte an bem genannten Tage feine Ginigung ju Stante gebracht merben tonnen, fo hat & a. dislaus noch ferner in ber Obhut des Grafen Ulrich von Cilly ju bleiben. Alle Eroberungen merben binnen acht Tagen jurudgegeben und alle Befangenen frei gelaffen.

Raifer Friedrich genehmigte diesen Bertrag, ber von Seite ber Berbundeten von dem Grafen Bernhard von Schaumberg, Beinrich von Rofenberg, Ulrich Enginger, Friedrich von Sohenberg und Niklas Eruchfeg unterzeichnet war, und bekräftigte denselben auch personlich vor den Thoren von Biener Neustadt.

Uebrigens, wie schon ermahnt wurde, hatte ber Raifer fich nur noch wenige Lage in Reuftabt gehal-

ten, so wurde es an ihm gewesen seyn, Bedingungen vorzuschreiben; benn Pobiebrad war bereits mit einem zahlreichen Seere zu seinen Beistande im Anguge, und auch mehrere tausend Steiermarter waren für ben Kaiser zum Aufbruche bereit. Was aber vorber durch Zaudern versaumt, wurde jest durch Ueberzeilung verdorben; ja der Kaiser, immer die gefürchteten Kosten im Auge, machte durch das Einstellen aller weitern Rustungen, sich immer mehr wehrloser.

Am 4. September wurde der junge König Labislaus von vier kaiserlichen Rathen, seinem Großobeime, dem Grafen Ulrich von Cilly, der seiner bei dem steinernen Kreuze vor dem Wiener - Thore der Neustadt mit einer starken Reiterschaar harrte, übergeben, und von dem Volke mit lautem Jubel empfangen. Der Eyzinger, dem sein verwegenes Spiel so volkommen geglückt war, weinte belle Thranen vor Freude und Rührung, und alle Versammelten waren in höchster Wonne.

Raifer Friedrich, sonft so vorsichtig, hatte biesmal unterlaffen, sich für die genaue Bollziehung bes nur mündlich abgeschloffenen Vertrages, durch die Verbündeten irgend eine Sicherheit, es möchten nun Geisel oder sonft eine Gewährleiftung gewesen senn, geben zu laffen, und mußte baber bald erfahren, wie sehr er getäuscht wurde.

### Sadislaus Regierungs - Antritt.

Laut des Friedensvertrages hatte der Graf von Eilly den jungen König nicht vor dem 11. November nach Wien führen durfen; aber nachdem man dem Raifer so Bieles abgetrost, meinte man, sich auch an diesen Punkt der Uebereinkunft nicht so genau binden zu muffen. Ladislaus verweilte daher nur einige Tage im Schlosse Verchtholdsdorf, und hielt schon am 13. September seinen feierlichen Einzug in Wien. Ladislaus nahm seine Wohnung in der Burg, neben seiner Schwester Elisabeth, die während der früheren Verwegungen immer daselbst geblieben war.

Der Graf von Cilly und Enginger hofften nun, im Namen bes zwölfjahrigen Königs nach Belieben schalten zu können. Sie sprachen bem jungen Fürsten immer von seiner glorreichen Befreiung vor, um ihn baburch zu einer unbegranzten Dankbarkeit zu verbinden, und erlangten so wirklich mit einer Leichtigkeit Alles von dem Knaben, der aus einer gebruckten, unfreien Stellung, sich plöglich auf die schwindelnoste Höhe der Macht und des Glanzes versett fab.

Bie sich die Runde verbreitete, daß die Bormunbschaft Friedrichs geendet sen, erschienen der
Rardinal-Erzbischof von Gran und andere vornehme Ungarn mit 2000 Reitern und reichen Geschenken zu Bien, wo sie von dem jungen Könige in Gegenwart vieler Desterreicher und drei kaiserlichen Gesandten empfangen wurden. Als ihm diese ungarischen Abgeordneten zu seiner Befreiung aus der Gesangenschaft (so wurde des Kaisers Bormundschaft von ihnen genannt) Glück wunschen, und ihn baren, er möchte bald nach 7. -. , = - ±. -, -<del>--</del> 

• -.. · <del>...</del>

-

.

anderen ausgezeichneten Mannern, nebst Abgeordneten ber königlichen Freiftabte.

Mls nun der Landtag wieder eröffnet murde, behaupteten die Desterreicher, die für die Unterhandlung feftgefeste Beit fen verfloffen, und bei ber Abmefenbeit ber Bobmen fonne man ohnehin nichts Bultiges in Betreff bes jungen Konige Labislaus beichließen. Endlich aber, nach vielem Bin- und Berreden, moburch mehr als einmal die Berfammlung fich aufzulos fen brobte, tam es babin, bag bem Raifer von ben ungarifden und öfterreichischen Granden folgende Borfolage gemacht murben.

Der Raifer foll alle Schlöffer behalten, Die ibm fdriftlich verpfandet find, die übrigen muß er beraus geben, und ebenfo die ungarifche Rrone. Die Ochlofe fer, die ber Raifer verpfandet bat, muß er felbft mieber einlosen, wozu ibm die Defterreicher 80,000 Gulben geben. Da er alfo nur um 30,000 Bulben Buter verpfandet hatte, fo bleiben ihm noch immer 50,000 Gulben Geminn.

Die taiferlichen Rathe maren einstimmig ber Meinung, die Bedingungen maren anzunehmen; aber ber Raifer bachte noch immer auf einen großen Chabenerfas, auf die Bormundichaft und eine auffallende Strafe feiner Feinde, und verwarf daber die gemachten Borichlage. Ja felbit feinen treuen Diener, ben Bifcof Piccolomini, der ihm dringend rieth, den Borfdlag anzunehmen, weil unter feiner Bedingung mebr ju erhalten fenn merbe, verwies er mit ungemobnter Barte und fprach : >Bifchof, bisher habe ich geglaubt, bu mareft meiner Meinung, und fuchteft meine Ehre ju beforbern, jest aber febe ich, bag ibr alle euch miber mich verschworen habt, und euch nicht um meine Ungelegenheiten fummert. Das wiffen bie Reinde, und find darum bei ten Unterhandlungen um fo halsstörriger Beil ihr mich alfo vernachläffiget, fo will ich in Butunft meine Beschäfte felbft fubren, und mein eigener Rath fenn.«

Ingwijchen gelang es aber boch bem Eibergege MIbrecht bem VI. \*), ber ju Friedrichs Glud biesmal mit einig mar, ibn auf andere Befinnungen ju bringen, und babin ju vermögen, daß er die etwas umgemandelten Bedingungen annahm.

Die mefentlichen Bestimmungen bes Bertrages maren: Ungarn gablt 50,000 Bulben bem Raifer, und bis zu beren Abtragung bleiben Debenburg, Forchtenftein, und die Gefalle von Berrenftein ibm verpfandet. Desterreich jablt an ibn 30,000 Bulden, bis ju beren Abtragung ibm Steier, Beiteneck und Butenftein verpfandet bleiben follen.

Außerbem batten fich noch die Ungarn die Muck. gabe ihrer Krone und die freie Ausfuhr ihres Galges überall bin bedungen Muf biefe Bebingungen batte alfo der Frieden abgeschloffen werden follen; aber auch dagu tam es nicht, nachdem ber Graf Ulrich von Cilly durch feine Liftgewebe ben jungen Konig Ladislaus ju bewegen mußte, das Friedensinftru= ment nicht zu unterzeichnen.

Go blieb nun Mues, womit Bielen gedient mar, im ichmankenden Buftande, und die große, vielermartete Berfammlung, mar burchaus fruchtlos geblieben.

### Graf Alrich von Cilly und Enzinger.

Un ber Spipe ber Bermaltung jener Canber, welche Cadislaus als Beberricher anerkannten, ftanden brei Manner, verschieden an Beift und Gemuth, Richtung und Thaten.

Johann Sunnady, von Ladislaus auf bem Reichstag ju Pregburg als Gubernator bestätigt, feffelte die Mugen ber gangen Christenheit durch unaus. gefette, beinabe immer fiegreiche Rampfe gegen bie Eurfen; eine Beroengestalt wie Benige, frei von jeber fleinen Leidenschaft ober perfonlichen Rudficht, nur für das Bobl bes landes, bem Glang ber Rrone, bem Gieg ber driftlichen Baffen lebend.

Die Statthalterichaft von Bohmen blieb fortan bem Georg Podiebrad anvertraut Er mar ein Mann, tapfer wie Benige, liftig, dufter, als Unbanger ber geschlagenen buffitiiden Partei miftrauisch gegen einen fatholischen Gurften, nicht verläßlich, wenn

fich ein Glaubensftreit entipinnen follte.

Graf Ulrich von Cilly mar niederträchtig, fcamlos, verrucht, ju jedem Frevel bereit. Richts fennend als fich felbit, feinen Bortheil und feine Lufte, ftand Defterreich vor. Er lebte am Sofe des jungen Konigs Cabislaus als beffen naber Bluterermand. ter und wirkte burch ibn auf Ungarn und Bohmen.

Ladislaus bing alfo in Allem von Ulrichs Winken ab. Ulrich von Cilly murde von Bielen gebaft, vor Allen aber von Enginger, ber fich nicht ohne Grund für den Urbeber der Befreiung des jungen Konige bielt, ba nur bann erft, ale bereite gunftiger Erfolg mabricheinlich mar, fich Graf Ulrich von Cilly ben Berichwornen beigefellte, und bie Leitung des Bangen an fich rif. Bie nun endlich Labislaus ben Banden Kriedrichs entwunden mar, veranlagte Graf Ulrich von Cilly, daß Epginger alles Ginfluffes auf den Konig immer mebr beraubt , und aus feinem Rathe entfernt werbe.

Bohl erkannte er die Gefahr, die ihm baraus erwuchs, und fparte daber meder Luge noch Betrug, um den Enginger burch boshafte Unflagen ganglich ins Berderben gu fturgen; aber Enginger, nicht weniger folau als der Graf, wich geichidt der gegen ibn gerichteten Falle aus, und traf feine Magregeln, um burch den Sturg des Feindes, dem eigenen guvor gu fommen.

Biele Migvergnugte traten ibm jest bei, und ba gegen ben Grafen fich allerdings hinreichender Stoff

<sup>\*)</sup> Friedrich verlieh aus faiferlicher Dachtvolltommenbeit, doch mit Bewilligung der Reichsftande am 6. Janner 1453 den Bergogen Desterreiche aus feis ner Linie, nebft beren Erben und Rachtommen, bas Recht, fich funftig Erghergoge nennen ju durfen ; ein Titel, der ichon vom Berjoge Rudolph dem IV., bann auch von bes Raifers Bater, Ernft bem Gifernen, bisweilen, boch ohne Berechtigung gebraucht , nun aber dem erlauchten Saufe vom Raifer und vom Reiche für alle Beiten feierlich querkannt und verbürgt mar.

ju begründenden Rlagen fand, fo kam Alles nur barauf an, eine Gelegenheit zu erspähen, um biefe Rlagen offen vor den Ronig zu bringen.

Dieses wurde aber fast nur auf einem Landtage möglich, und da es sich eben traf, daß der König zu seiner nothwendigen Reise nach Böhmen die Stande Desterreichs um eine Geldhilfe angeben mußte, so wurde angeblich, um diese Angelegenheit zu ordnen, auf Betrieb der Enzingerichen Partei, ein Landtag nach Korneuburg ausgeschrieben.

In der Sigung, in welcher Labislaus ben Borfig fuhrte, erhob fich jest Enginger mit dem Untrag, der König möchte alle nicht gebornen Defterzreicher auf furze Zeit aus ber Sigung entfernen, damit die Stande mit ihm allein, über wichtige Ungelegenheiten berathen könnten.

Der Rönig konnte biefes nicht verweigern, und so mußte Graf Ulrich von Cilly in Folge biefes Untrages den Saal verlaffen.

Raum hatte er sich aber entfernt, so schilberte Enginger in einer eindringlichen Rede deffen Sabsucht, beffen Stolz, beffen Uebermuth, die drückende Abhangigkeit, in welcher er den König halte, und bas brobende Verberben des Landes, wenn er noch langer an der Spige der Angelegenheiten bleibe.

Der erft breigehnjährige König erichrack über biefe, mit fo grellen Farben aufgetragene Rebe, und fragte, wie man ben Grafen am besten los werden könne.

Da riethen die Landstande, der Konig moge, bevor er nach Böhmen reife, noch einmal nach Wien jurudkehren, und dann dort den Grafen formlich entlaffen.

Hierauf trat Graf Ulrich von Cilly wieder in den Saal, und die Berbandlung über die Geldssteuer wurde festgeset. Indessen scheint aber der Graf eine Uhnung gehabt zu baben, daß seine Gegner einen großen Streich gegen ihn auszuführen beabsichtigten, denn er drang jest in Ladislaus unausgesett, die Reise von Korneuburg geradezu nach Prag fortzuseben.

Labislaus wußte sich aber sehr gut zu verstellen, und gab zur Antwort, er wolle, bevor er nach Prag ziehe, doch noch eher dem Rathe und der getreuen Bürgerschaft von Wien ein Lebewohl sagen. Gleich nach der Ankunft bes jungen Königs in der öfterreichischen Hauptstadt, ließ jest Enzinger noch in der Nacht die Burg, außerhalb welcher Graf Ulrich von Cilly wie gewöhnlich schwelgte, durch tausend bewassnete Bürger, welche durch den Gang, der das Augustiner Aloster mit ihr verbindet, eingelassen wurden, besegen, und so auch am frühesten Morgen das Schlasgemach des Königs.

Am andern Morgen, ben 28 September, kam ein Freund des Grafen Ulrich von Eilly, und wollte wie gewöhnlich in das Gemach des Königs, wurde aber von Engingers Bruder mit harten Borten gurudgewiesen. Bald barauf erschien der Graf selbst, aber auch ihm wurde ber Einlag verweigert, worauf er wie ein Rasender, mit Sanden und Füßen an die Thur schlug Der junge König, von seinen Rathen umgeben, ließ nun den Ungestümen

vor, und Enginger nahm für ben König, ba man beffen Bankelmuth fürchtete, bas Bort, und iprach zu bem übermutbigen Grafen: »Du bist nicht mehr Statthalter, Prasident und erster Rath, der König will, daß du ben Hof meibest, nicht mehr vor ihm erscheinst, und dich nicht mehr seinen Vertrauten nennst.«

Sierauf manbte sich ber Graf an ben König, sprach von ben Diensten, die er seiner Mutter und ihm in bedrängten Umständen geleistet, von den Gefahren, die er bestanden, und schloß mit den Worten: > Was Enzinger gesagt bat, kann unmöglich Dein Wille senn.« Der König schwieg. Da sprach Enzinger aufs Neue: > Auf des Königs Befehl habe ich geredet, er ist hier und strafe mich, wenn ich anders that — dann zu Ladislaus gewendet — König rede Du, und entscheide.« Nun erst redete Ladislaus und sagte: > Enzinger hat nach meinem Willen und meiner Absicht geredet.«

Graf Ulrich, auf biefe Beije gefturst, entfernte fich aus der Burg, nur von Benigen begleitet, und verließ Bien unter Verwunschungen und Steinwurfen des Bolkes, das den Grafen hafte, oder gegen ihn aufgereist war.

Durch Cillys Entfernung hatte aber Labislaus Unabhängigteit Nichts gewonnen, benn Epginger und seine Anhänger hatten bes Grafen Sturg nur für sich benust. Epginger trat an die Stelle bes Grafen, und die Gelbunterstügung ber Landstände hatte Labislaus nur baburch erlangt, daß er auf einem Landtage zu Krems, auf die Rezierung bis zum zwanzigsten Jabre seines Alters Verzicht leistete; worauf dann die Verwaltung von Desterreich einem Ausschuß von zwölf Mitgliedern, die zu drei und drei von ben vier Ständen, nämlich den Prälaten, Herren, Rittern und Städten gewählt werden sollten, überges ben wurde.

Labislaus mußte also bie Regierung in dem einen gande fremben Sanden übergeben, um im Stande ju fepn, sich in einem andern Lande fronen ju laffen.

Nachbem bieses geordnet war, trat Ladislaus, wahrscheinlich durch ben reichen Enginger mit Geld unterstüßt, die so nothwendige Reise nach Böhmen an. In Inaim empfing ihn der Gubernator Podiebrad mit vielen böhmischen Großen. In Iglau beschwor er, die Freiheiten und Gerechtsame Böhmens zu schügen, und nichts von dem Lande abtrennen zu lassen. Dann zog er nach Prag, wo am 28. October 1453 in der St. Beitestirche auf dem Gradschin, die Krönung des Königs Ladislaus durch den Erzbischof von Gran vollzegen wurde, weil Rosietz ana, der Erzbischof von Prag, utraquistischen Glaubens, die Bestätigung des Papstes nicht erhalten hatte.

Sierauf wurde am 15. Mary 1454 in ber bohmifchen Sauptstadt ein landtag gehalten, auf welchem Georg von Pobiebrad für feche Jahre als Statthalter bestätigt, die oberften Landamter für eben biese Zeit beset, und gehn herren und acht Ritter zu Rathen des Gubernators ernannt wurden. Labislaus blieb mahrend des Winters von 1453 auf 1454 und auch noch durch einen großen Theil bes Sommers in Prag, verscherzte fich aber die Liebe eines Theiles seiner Unterthanen, nachdem er bei jeder Gelegenbeit seine Ibneigung vor dem Glauben und dem Gottesdienste der Utraquisten in auffallender Beise zu erkennen gab \*).

Diefes war von bofer Borbedeutung fur die Butunft, und erwies fich auch nach bem Sobe Labislaus burch die Ausschließung des Saufes Defterreichs von ber Thronfolge in Bobmen.

Im November bes Jahres 1454 reifte Labislaus in Begleitung bes Stattbalters Pobiebrab und vieler andern vornehmen Böhmen nach Breslau, wo ihm gebuldigt wurde, und dann traf er am 6. Februar 1455 wieder in Wien ein, wo man ihn unter großem Geprange bewillsommte.

Graf Ulrich von Cilly, welcher, um wieder jur Bedeutung ju gelangen, sogar dem Raiser Friedzich fich ju nabern gesucht batte, faste jest den Entschluß, wieder an die Spige der Regierung in Desterreich zu treten, von welcher er so schmablich vertrieben worden war.

In diefer Absicht ließ er durch seine Anhanger ben Ronig auf Engingers Sabsucht und Stolz aufmerkfam machen, und bald fand sich auch der junge Fürst bewogen, seinen Obeim den Grafen Cilly, zu weldem vielleicht er doch noch mehr Zuneigung, als zu beffen Gegner, den Enginger hatte, zurud zu rufen.

Als fich nun dieser der Sauptstadt Bien nabte, ging ihm der junge König selbst entgegen, und nahm ihn mit den größten Ehrenbezeugungen wieder auf. Auch das Bolk, welches ihn im verflossenen Jahre mit Schimpf und Steinwürfen verjagt hatte, jubelte in seinem Bankelmuthe ihm freudig zu, und so war Enzinger von feiner Sobe abermals berabgeworfen.

Ulrich Cilly, ohne aus feinem eigenen und Enzingeres Sturze eine fruchtbringende Lehre zu zieben, fing nun sein früheres Treiben wieder an, und war zunächst bemüht, ben jungen König vom Ernst des Lebens abzuziehen.

Die Tagesordnung, die er den König befolgen ließ, war auf folgende Beije eingetheilt \*\*). » Morgens, sobald der König aufgestanden ist, werden ihm gesotetene Ruffe und alter griechischer Bein, den sie Malicatico nennen, vorgesett. Sierauf gebt er zur Kirche und hört die Messe öffentlich. Sin und zurück gebt er durch die gedrängten Saufen der Menschen, damit es nicht scheine, als liebe er die Einsamkeit, gleich seinem Obeime dem Kaiser. Dem Mückgekehrten werden gebratene Bögel, Gebackenes und inländische Beine vorgesett; er trinkt aber nicht, um den Kath mit freiem Saupte besuchen zu können. Das Mittagsmal ist reich und fett; wenigstens zwölf Gerichte, und jene österreicher Beine welche für die geistigsten gehalten

\*) Die Beispiele davon findet man in Aeneas Sylv. Hist. Bohem. Cap. 62, dann Dubravius Hist. Bohem. (Hanoviae 1602) Lib. XXIX. p. 236, 237. werden. Schmaroger, Poffenreißer, Cithernichläger und Sangerinen werden vorgelaffen. Jene die am meisten zu gefallen streben, schmaben den Kaiser, loben den König, erheben die Thaten des Grafen Ulrich von Cilly.

Benn dem Gesange und Tange genug gescheben ift, macht er ein Nachmittagsichläfchen. Dem Erwachenben wird ein erfrischender Tranf dargereicht, und Nepfel
oder eingelegte Früchte vorgesest. Sierauf wird in
ben Rath gegangen oder in die Stadt geritten, und
jene Frauen und Jungfrauen besucht, die ihrer Schonbeit wegen vorzugsweise berühmt sind.

Rommt ber König nach Saufe, so wird ibm bas Abendmal vorgesett, welches sich in die Nacht binein verlängert. Beim Schlafengeben werden ibm abermals Bein und Aepfel gebracht und er selbst wis ber seinen Billen jum Effen genöthigt. So ist dann ber Sag schön zugebracht.

Die Absicht des Grafen Ulrich mar, Rache zu nehmen an dem Kaiser Friedrich, und dieserwegen ichloß er ein Bundniß mit dem Erzherzoge Gig mund von Lirol, dem Erzherzog Albrecht und dem bairischen herzgoge Ludwig gegen den Kaiser. Dabei ging jest der Erzherzog Albrecht so weit, die Absehung seines Bruders zur Sprache zu bringen, und wollte sich statt diesem zum Kaiser wählen laffen, wozu er auch bereits schon einige Jusage in Deutschland erhalten batte; aber zum Glück für das haus habsburg kamen diese böswilligen Plane durch den erfolgten Lod des Grafen von Eilly nicht zur Reife.

Eine britte Ubsicht bes Grafen mar ber Untergang bes Sunnabnichen Geichlechts, welches er töbtlich hafte. Jest an ber Sripe ber Macht, legte er bem Statthalter Sunnabn Schlingen, um feiner habhaft zu werben, und wirklich gelang es ihm auch, bem König Verbacht gegen ben alten helben einzusflößen.

Als nun ein toniglicher Befehl ihn zu Berathungen nach Wien rief, gab er — ichen früher vor der ihm drohenden Gefahr gewarnt — zur Antwort: > Er fen nicht vereflichtet außerhalb des Reiches irgend wo zu erscheinen; in Ungarn würde er dorthin fommen, wo es der König befehle. Sierauf erschienen die Grafen von Cilly, Magdeburg und Schaumberg und der herr von Walfee zu Kitsee in Ungarn, angeblich, als hätten sie mit hunyady etwas Wichtiges zu sprechen.

Dieser kam nun von 2000 Reitern begleitet, und hielt auf offenem Felde. Ulrich rief ibn jest in die Stadt, mit dem Bedeuten, es sen billig, daß Hunnadn ju ibm komme, da er des Königs Person vorstelle; aber Hunnadn entgegnete: »Ich betrete feinen mit Mauern umgebenen Ort, wenn nicht Ungarn die Halfte der Besahung bilden; zudem sind die Gesandten an mich geschickt, daber sollen sie auch zu mir kommen. Graf Ulrich von Gilly weigerte sich aber dessen, und wagte einen andern Versuch, Hunnadn zu verderben. Dieser held wurde namlich nach Wien gerufen, und ibm ein Geleitsbrief vom König und einigen Fürsten und Pralaten unterzeichnet, zugesichert.

Hunnabn traute bem Borte und fam. Eine Meile von Wien hielt er, ten Sicherheitsbrief erwartend. Da sprengte ploglich der Nitter von Lamberg, Ulrichs Bertrauter beran und rief gegen Hunnabn; Der König sey im Unjuge, Graf Ulrich mit ihm, der den Sicherheitsbrief in Händen habe. Junnabn zog jest, dem Borte trauend, wohl noch eine Stunde naber gegen die Stadt, als er aber Niemand kommen sah, hielt er wieder an. Nun ersichien Craf Ulrich von vierzig Reitern begleitet und sprach: Der König erwartet dich bei jenem Obst- und Weingarten, der hiße wegen wagt er sich nicht heraus; der Geleitsbrief ist in seinen handen.

Jest burchichaute Sunnabn erft die angelegte Falle und mante fich ju Lamberg mit den Borten: Du haft gelogen Freund! Lamberg erwieberte — >3ch babe gesagt was der Graf mir befohlen bat. Ift dabri eine Lüge, jo trägt er die Schuld,
bier steht er jelbst und soll reden. Zürnend sprach
hunnaby jum Grafen: >Du willt mich verderben, aber jest bist du in beiner eigenen Schlinge gefangen. Ich könnte dich wohl töbten, wenn mich
die Uchtung für den König nicht juruckbalten würde;
also bem Könige, nicht dir schenke ich bein Leben.

So treinten fie fich; jedoch julest veriöhnte fich ber König mit Sunnabn, und diefer gab ihm feinen Cohn Mathias unter beffen Evelfnaben gleichjam als Beifel, nebit mehreren festen Schlöffern, die er bis jest als Beneral Capitain bejest gehalten.

# Belgrad.

Wahrend dieser Umtriebe war in Europa ein sehr großes und wichtiges Ereigniß vorgefallen. Murad II. war gestorben, und ibm folgte auf dem Throne der Sultane sein Sohn Mobamed II. Dieser junge, beftige und obrgeigige Fürst, mit gleicher Eroberungsssucht wie sein Bater begabt, warf auf das schöne und stolze Konstantinopel sein gieriges Auge und eroberte am 29. Mai 1453 nach einer dreiundfünfzigtägigen Belagerung diese Stadt, wo der erste und alteste Thron der Christenbeit gestanden.

Ein Chrei bes Entiegens burchflog jest bas gange driftliche Europa, welches in engbergige Intereffen verfangen und in fleinliche Rampfe verftrickt, unterlaffen batte, ber größten, reichten und schonften Stadt ber civilisiten Welt ju rechter Beit mit gefammten Rraften beigusteben.

Befonders nabe war jest die Gefahr den Ungarn, denn nach dem Falle von Konstantinopel hatten die Türken den Rücken vollkommen frei, und konnten auf ihrer blutigen Eroberungsbahn weiter nach dem Bergen des christlichen Europa vorzudringen versuchen.

Papft Nikolaus V. erließ Kreuzbullen an alle Fürsten, und Kaifer Friedrich idrieb einen Reichstag nach Frankfurt auf den 24. April 1454 aus, auf welchem er sich durch ben berebten Bijchof Diccolomini vertreten ließ.

Der Bergog Philipp von Burgund erichien auf tiefem Reichtage, und große Borte fielen von einem allgemeinen Feldjuge gegen bie Turfen; aber leider blieb es nur bei Borten. Nicht anders mar es auch auf dem zweiten Reichstage von Frankfurt, ber im herbst desjelben Jahres gehalten wurde, und bei dem sich der Kaifer wieder nicht einfand.

Es wurde zwar versprochen den Ungarn 32,000 Mann zu Sug und 10,000 Reiter zu hilfe zu schieden, aber man konnte sich über die Urt, wie dieses geschehen sollte, nicht vereinigen, und so wurde wieder Alles auf ben Reichstag, ben der Raifer nach Wiener Neustadt, seiner gewöhnlichen Restoenz, auszeschrieben batte, verschoben.

Aber auch auf biesem Reichstage murbe Richts entschieden, ba elende Rangstreitigkeiten nur die Zeit verfürzten. Ebenso zeigten weder ber Kaiser noch die Reichssürften einen rechten Ernst für den Krieg wider die Türken, und überließen die Ungarn, außer kleinen Schaaren die ihnen zuigen, ihren eigenen Kraften. Iedoch in Ungarn berrichte große Laubeit, und kaum ware bier eine Rüftung zu Stande gekommen, würde nicht die Nachricht eingetroffen senn, Mobamed II. habe Novobrdo und die dortigen Silberbergewerke weggenommen.

Run erst schrieb König Labislaus im April 1456 aus Ofen an ben neuen Papst Calire den III. und bat ibn, die übrigen driftlichen Fürsten zur Beschleunigung ibrer Gilfe anzueifern, da die Türken in Bulgarien und Serbien eingefallen waren. Sierauf gingen die papstlichen Legaten burch alle Lander, fansben aber leider noch immer wenig Gehör; ja in Frankreich wurde die Bekanntmachung des papstlichen Ausschreibens sogar verboten.

### Johann von Capistrano.

Unter ben vom Papfte ausgesandten Rednern befand sich auch ein merkwürdiger, von hoher Begeisterung erfüllter Mann, aus dem Orden der Franziskaner, Namens Johann von Capistrano. Er war zu Capistrano, einer Stadt in der Provinz Ubruzzo ulteriore im neapolitanischen Königreiche geboren, von welcher Stadt er nach damaliger Sitte auch seinen Namen entlehnte.

Um den Ginn der Menichen auf den Krieg wiber die Ungläubigen ju lenken, versuchte Capiftrano die verschwundene Begeisterung für den heiligen Glauben wieder ju erwecken, und die Gemüther von
ben Gutern dieser Belt abzulenten.

Schon im Jahre 1450 mar er in Deutschland erschienen. Der Ruf seiner Beiligkeit ging vor ibm ber, und ale einem Propheten und Apostel zogen ibm Priester und Bolk mit Reliquien entgegen, emsig bemübt, ben Saum seines Kleides zu fassen. Krante wurden zu seinen Füßen gelegt, damit er sie berühre und heile. Täglich hatte er zu Wien ) und

<sup>\*)</sup> Capiftrano hatte bisher feine Reben in ber Rirde tes Minoritentlofters jum heiligen Rreuze gehalten; ba aber biefes Gotteshaus bie immer haufiger andringende Menfchenmenge nicht mehr faffen fonnte, so hielt er seine übrigen Buspredigten auf



|   |   |   | · |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   | · |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | · |   |   |  |
|   |   |   |   | · |  |
|   |   |   | · |   |  |
| • |   |   |   |   |  |

|   |  | · |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   |  |  |
| • |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
| · |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

Bu Breslau 10 bis 20,000 Buhörer, die er nur durch die hinreißende Lebhaftigkeit seiner Geberden seffelte, denn da er lateinisch sprach, verstanden die Meisten seine Worte nicht \*).

Als Bugprediger eiferte er in seinen Reben ganz im Sone ber Propheten bes alten Bundes gegen bas Sittenverderbniß seiner Zeitgenoffen, brohte mit dem nahen Eintreffen der göttlichen Strafgerichte, und ließ in den Städten, durch welche er kam, Kleiderput, Larven, Spiegel, Brettspiele, Karten und mehr dergleichen Gegenstände des Lurus und Bergnügens auf öffentlichen Pläten in einem großen Feuer verbrennen, oder bewog seine Zuhörer dieses selbst zu thun.

Als Mohamed den stolzen Siegeslauf bis in bas Abendland fortzusegen, im Jahre 1456 vor Belgrad erschien, wurde dem großen Sunnadn von dem Könige Ladislaus der Oberbefehl anvertraut; jedoch bedung sich der Held, daß sein Sohn Mathias ihn begleite, und daß der König vor Ausgang des Krieges die Residenz Ofen, wohin er sich begeben hatte, nicht verlasse.

Mohamed ericien im Juni bei Belgrad, und Sunyady hatte Szegedin zum Sammelorte der Truppen bestimmt, während Johann Capistrano sich mit der Schaar, die sich von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf um ihn gesammelt, dem obersten Kelbbauptmanne anschloß.

Mun schickte Sunnaby von Szegebin unter bem Rardinal = Legaten Johann von Carvajal, ber gleichzeitig durch seine Reben die Stande zu Rüftungen aufregte, mit einer kleinen Schaar nach Ofen zurud, um dort ben König Ladislaus zur ernsten Betreibung der Rüstungen zu ermahnen; aber Graf Ulrich von Cilly hatte bereits den jungen König aus der Stadt wie zu einer Jagd geführt, und beimelich nach Wien gebracht, und so gerietben die Rüstungen dadurch, daß der Reichstag auseinander ging, ins Stocken.

Die hoffnung ber Befreiung von einem fo furchtbaren Feinde wie Mohamed es war, grundete fich nun einzig und allein auf ben hunyaby, ber jest mit einem zwar unbetrachtlichen heere zum Entfage von Belgrad vorruckte, wo fein Schwager Mischael Szilagvi befebligte.

Dabei war ber tapfere Felbberr auch nur auf eine fampfbegierige, von Johann Capiftran o aufgestotene Menge beidrantt, bie, ben papitlichen Legaten ausgenommen, aus Bauern, Mönchen, Einsiedlern und Studenten bestand. Ohne Pferde, außer jenen, bie jur Führung der Lebensmittel nothwendig waren, blos mit Degen, Bogen, Stocken und Reulen bewaffnet.

mußte ber geubte Rrieger Sunnabn beffen ungeachtet biefe zusammengeraffte Maffe in friegerifcher Bucht zu balten, bie Capiftrano burch feine religibfe Begeisterung zu entstammen bemuht mar.

So jog nun Sunnabn an der Grige einer Schaar von Rreugfahrern und ungarischem Rriegevolle nach Belgrad, um es ju retten.

Indeffen hatte aber die Befatung von ben turtifchen Belagerern ichon fehr viel gelitten, und war jum Theile auch vermindert worden. Durch Ubichneidung der Zufuhr aller Lebensmitteln, so wie durch Krantheit hatte die Berzweiflung in der Festung fast ben höchsten Grad erreicht. Eine kleine turkische Flotte, die auf der Donau und Sau kreuzte, verhinderte durchaus jeden Zugang zu den Belagerten, um ihnen hilfe zuzuführen

In biefer drangvollen Stellung sammelte Sunnyadn eine große Unjabl Berwegener, und ließ auf beiderseitigen Ufern seine Reiterschaaren auf und ab ftreifen. Er selbst befebligte eine Abtheilung der Rübnen, die andere leitete der Monch Capiftrano, das Bild bes Gefreugigten fest und boch in der Sand haltend, nachdem er auf dem Bordertheile des Schiffes stebend, ben sichern Beistand Gottes verspricht und Berwünsschungen gegen die Ungläubigen ausstößt.

Der tavfere Bunnaby greift nun muthig die feindliche Flotte an, die sich jum Gefechte ftellte. Mit einer Taoferkeit, wie sie nur eine bobere Begeisterung erzeugen kann, kampften die Kreugfahrer, und Bunyabys Gelbenmuth mit Capistranos feurigem Burufen, vollendete einen Sieg, der nicht zu erwarten war. Die feindliche Flotte wurde theilweise gefangen, zerstreuet, und in den Grund gebohrt und die Sieger bahnten sich den Weg bis Belgrad.

Schnell wurden die Mauern ausgebeffert, und da die Schifffahrt auf der Donau und Sau wieder hergestellt war, so erbielt auch die Besatung Berstärkung und Lebensmittel. Der racheglühende Mohamed befahl jest einen Hauptsturm, entstammte sein heer durch sein eigenes Beisviel und baufenweise brangen bereits die Türken in die Stadt. Schon war der halbe Mond auf den Wällen aufgepstanzt, schon schien Alles verloren, alle menichliche hilfe zu schwach und zu spat, da fachte hung abys Geist und die lebendige Kraft des Glaubens das Kreuzheer zu übermenschlicher Tapferkeit an. Sie trieben die Türken zurück und richteten ein schreckliches Blutbad unter ihnen an.

Der Gultan selbst ward schwer verwundet. Nach einem wüthenden Kampfe, der vom Sonnenuntergange bis jum Abende des folgenden Tages dauerte, saben die Muselmanner sich genöthigt, bei einem Berluste von 30,000 Mann und von der eingetretenen Nacht begunstigt, den Rückjug anzutreten. In Berwirrung flob der verwundete Sultan, und das gange türkische Lager war mit allen Kriegegerathschaften den Belagerten zur Beute geworden.

Eo war Ungarn für biesmal gerettet, aber ber es gerettet, ber große Johannes Sunnabn und ber es retten belfen, ber feurige Johannes Capiftrano ftarben balb barauf. Sunnabn am 11. August 1456 ju Gemlin an ber Lagerseuche, Ca-

einem öffentlichen Plate, nämlich am St. Stephane-Friedhofe, wo fich noch heut zu Tage an ber äußern Rirchenmauer, nächst bem unausgebauten großen Thurme gegen den Zwettlhof, die Ranzel und auf dieser auch feine Abbildung in Stein gearbeitet befindet.

<sup>\*)</sup> Bas Capiftrano lateinisch gesprochen hatte, überfette, obgleich mit geringerer Birtung auf bie Buhörer, ber weltliche Priefter, Namens Johannes,
in die Landessprache.

piftrano in bem Frangistanerflofter ju 3flock am 23. October \*).

### Die Sunnaden.

Muf die Nachricht von dem Tode bes ausgezeichneten Beldberrn Sunnabn, feste fich ber Ronig Cabislaus in Wien am 26. Muguft 1456 ju Ochiffe und fuhr nach Ungarn. Graf Ulrich von Cilly, welcher eben in Mahren eine Bufammenkunft mit Beorg Podiebrad batte, eilte jest dem jungen Ronige nach, und murbe auf bem Reichstage, ben Cabislaus ju guttat bielt, jedoch jum allgemeinen Migvergnugen, jum Statthalter von Ungarn ernannt. Den Bag, welchen Graf von Cilly, ungeachtet ber vielfachen Freundschafteversicherungen gegen ben todten Belden Bunnabn gebegt, trug er jest auch auf beffen binterlaffene Gobne Ladislaus und Mathias von Bungaby, die ihrem rubmmurdigen Bater an Muth und Berftand gliechen, über. Un bie Stelle des vaterlichen Belben, trat ber altere Gobn Ladislaus als Sauptmann von Belgrad und Demesmar, und Ban von Dalmatien und Kroatien. Da er einen Ueberfall bes turfiiden Gultans befürchtete, warb er ein betrachtliches Beer und ließ in Gile bie balb gerftorten Festungswerte berftellen.

Diefen Umftand benutte nun ber ichlaue und rankefüchtige Cilly, und flufterte bem Ronige ins Dhr, daß biefe eigenmächtige Berftellung ber Festungs= werte Belgrad's auf die Absicht deute, Diefen Plas für fich ju behalten, mas auch nicht gang unmabrfceinlich gemesen fenn mag, ba bes großen Bubernators Cohn die Absicht des Grafen Cilly, ibn und fein ganges Saus ju verberben, fannte.

Als König Ladislaus und Graf Ulrich von Cilly, mit einem Befolge von 1500 ungarifden Reitern und einer Ochaar von 4000 öfterreichischen und anderen deutiden Rreugfahrern nach Belgrad famen, empfing Ladielaus von Sunnadn ben Ro.

nig ehrerbietig vor bem Thore, und überreichte ibm bie Ochluffel ber Stadt. Darauf jogen ber Konig, Graf Cilln und beren ungariiche Begleitung in biefelbe ein. Allein als biefen auch eine gablreiche Schaar von Kreugfahrern nachfolgen wollte, da murden vor diefen die Brucken aufgezogen und die Thore geschloffen. Diefer Borfall gab nun bem boshaften Grafen von Cill p wieder neue Mittel an die Band, ben Konig gegen Bungaby ju erbittern, jedoch ba man fich bamit entschuldigte, bas es wider das Befes fen, Fremde in eine Grengfestung einzulaffen , und ber Konig , jest gemiffermaßen, bes Bunnabns Gefangener mar, fo ließ er es bei diefem Grunde bewenden.

Graf Ulrich von Cilly trieb aber immer noch fein altes Spiel fort, die Gobne des Sunnabn, Die von ber gangen Nation geschätt und geliebt wurben, ju verderben, und wandte fich julegt in diejer Absicht auch an feinen Ochwiegervater, bem Gurften Beorg Brantovich von Gerbien, bem er brieflich mittbeilte: »Er werde ibm zwei Rugeln fenden, mit benen gut ju fpielen. Das Ochreiben murbe aber aufgefangen, und von ber Bunpabpiden Partei auf die Ropfe der beiden Bruder Ladislaus und Mathias gedeutet.

Go geichah es nun, daß Graf von Cilly, der ohnebin von den Ungarn gehaßt wurde, und sonit feinen Freund in ber Festung batte, als ben für den Mugenblick ohnmachtigen Konig, - mabrend Letterer Die Meffe borte, - Die Ginladung erhielt, einer Berfammlung der Ungarh beiguwohnen, und Graf Ulrich von Cilly ericbien auch, obicon ihm wenig Butes abnte, wie biefes ber Panger bewies, ben er

unter feinem Rleibe trug.

Ladislaus Bungady empfing feinen Feind vollig unbewaffnet, und zeigte ibm ben aufgefange. nen Brief, der an den Fürsten von Gerbien geichries ben mar. Da aber der Graf behauptete, er rubre nicht von ibm ber, fo entstand ein beftiger Bortmed. fel, in welchem Sunnaby verlangte, Graf von Cilly folle fofort alle feine ungarifden Memter niederlegen. Es icheint, bag er fich beffen geweigert bat, worauf es ju Thatlichkeiten fam, die damit endeten, bag Graf Ulrich von Cilly von feinen Beinden niebergemacht murde Gleich darauf murde fein abgefcnittener Ropf in der Gegend umbergefendet, damit Jebermann fich von dem Tobe des Bebagten überzeugen fönne.

Mit großer Bewegung vernahm ber König bie That; blieb aber, da er nicht im Stande mar, ben Tod feines Gunftlinge fogleich ju rachen, dem Anfcheine nach rubig. Als Labislaus Bungaby mit ben Eblen, die bei der That gegenwartig gemejen, fich ju bes Konigs Guffen warfen und um Onabe baten, erwiederte er : Dem Grafen ift fein Recht geicheben,« jedoch gegen feine Bertrauten außerte er fich : > Die Rothmendigfeit gebietet, mas man nicht andern fann, muß man tragen; ben Grafen bat fein Ocidfal ereilt, wir baben bas unfere ju erwarten; Gott lente Mues jum

Nach wenig Tagen verließ er Belgrad und ging nach Temeswar, eine Stadt, die den hunyabys ge-

<sup>\*)</sup> Die Gittenreinheit Diefes außerordentlichen Mannes. fein Eifer für die Religion, die Alles übermaltigende Rraft feiner Rete, endlich ber große Erfolg bes von ihm jufammen gebrachten und geleiteten heeres, burch welches ihm bamals allein die Rettung Ungarns und der angrenzenden driftlichen Lander verbanft merten tann; Diefes Alles machte icon bei feis nem Leben feinen Damen durch gang Europa, bejonders aber in Ungarn hochverehrt, und ber Glaube, daß er ein Beiliger und ein Bunderthater fen, mar daher allgemein. Indeffen vermehrte fich nach feinem Tode ber Ruf von feiner Wunderfraft fo fehr, bag bas Bolt ichaarenweife ju feinem Grabe wallfahrtete, und viele Umftande follen fogar dargethan haben, baß Capiftrano bes Ranges eines Rirchenheiligen murtig fen. Bier Jahre nach feinem Tote bemuhte fich taher Mathias gunnaby Corvinus ber Große, Ronig von Ungarn, um Capiftrans Beiligiprechung, Die jedoch bamale nicht erfolgte, und erft im Jahre 1690 murde er vom Papfte Aleranber ju einem Rirchenheiligen erhoben, und ber 23. Petober ju feiner Feier festgefest, nachdem er berreits von Leo bem X., Paul bem V. und Gregor bem XV. felig gefprochen worden.





10

Re Ladislao.

Wadislaus Hungady überreicht dem Konige Fabislaus die Schluffel von Belgrad . 5

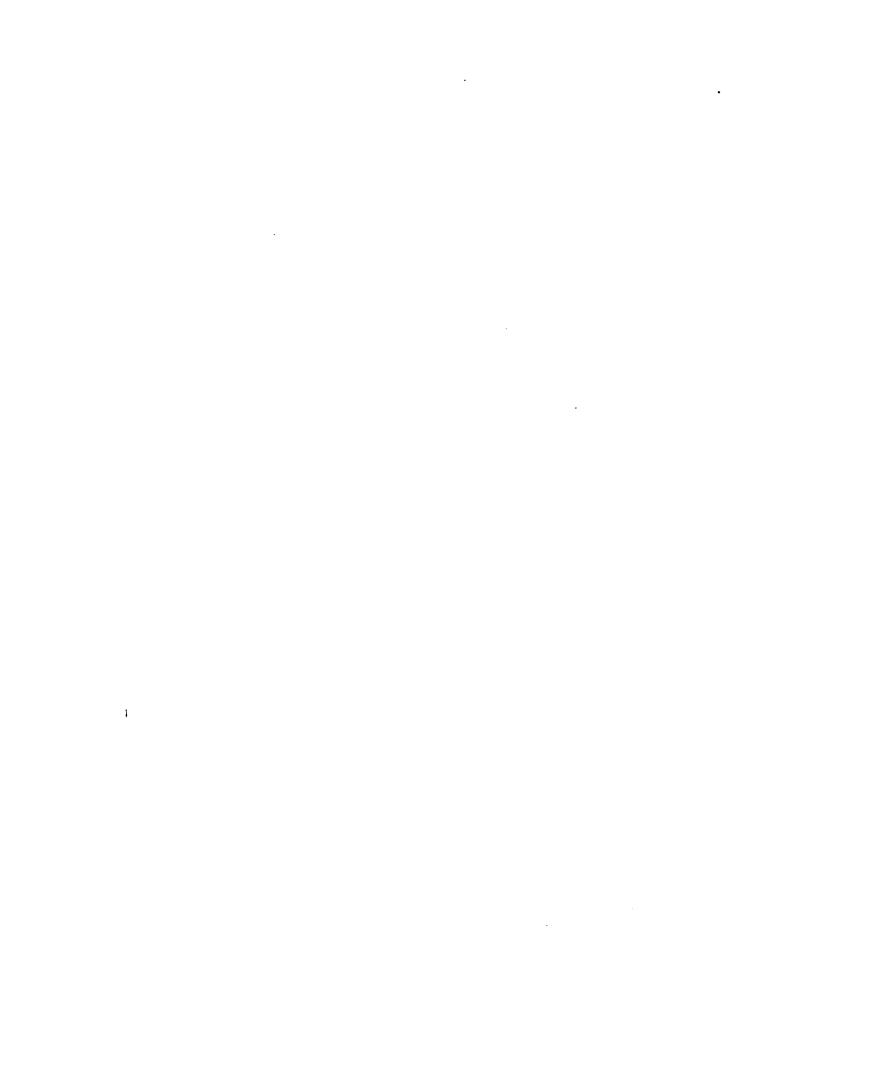

borte. Dabin folgte ibm jest Johann Bunpabne binterlaffene Bittme, in tieffter Trauer gebullt, begleitet von ihrem weiblichen Befolge, welches tie Farbe ihrer Gebieterin trug und von ihrem zweiten Gobne Mathias geführt. Unter einem Strome von Sbranen marf fie fich bier bem Ronige ju Guffen und bat, fie und ihre Rinter in feinen foniglichen Cous ju nehmen, und bie rafche und gezwungene That ihres alteften Cobnes ju verzeihen. Labislaus bob fie fanft und gerührt auf, und veriprach, fie wie feine Mutter ju ehren. Bugleich beschwor er fie, Die Trauerfleider abzulegen, indem er fagte : Das leben eures Gemals mar fo ruhmvoll, bag bie Erinnerung an ibn euch nur freuen, aber nicht Betrüben tann. 3br babt Cobne, die ihres Baters Trefflichkeit geerbt baben, und die vermögend find, euern Rummer ju milbern. 3ch verzeihe gerne bem Melteften und fchente ibm mein tonigliches Boblwollen.«

Bugleich außerte er ben Bunfch, die Trauerkleider wenigstens für einige Zeit abzulegen, da er bei ihnen einen festlichen Tag zubringen wolle, und beschenkte bie Wittwe und ihre beiden Sohne mit purpurnen goldburchwirkten Kleidern, umarmte sie nochmals, und sprach ihnen froben Muth zu.

Bahrend des festlichen Gastmales warfen sich beibe Brüder nochmals vor den König nieder, und baten wiederholt um Bergebung des verübten Mordes, wie er es ihnen bereits zugesagt habe, und Ladislaus versicherte aufs Neue, daß er ihnen Ulles verzeihe. Ja er soll zur Berubigung Elisabeths so weit gegangen senn, den Mord des Grafen Ulrich von Eilly durch den Empfang des Altarssaframents mit den Sohnen Hunyadns, eidlich zu verzeihen.

Da man batte glauben follen, Labislaus babe ben Mord wirklich verzieben, fo begleiteten ibn auch
ganz unbesorgt bie beiden Brüder Labislaus unb
Mathias nach Ofen, wo sie nicht nur als Freunde
von dem Könige geehrt wurden, sondern sie vermochten auch Bieles durch ihre Fürsprache bei demselben zum Besten ihrer Freunde.

Doch bie Freunde des ermordeten Grafen Ul. rich von Cilly und besonders der Palatin Ladislaus Bara, flufterten bem Konig beständig in die Ohren, ben Mord bes Grafen nicht fo ungeftraft babin geben ju laffen: benn Sunnabn ber Meltere fen ein unbeftandiger Mann von dem nichts Gutes ju erwarten fen. Sabe er fich ertubnt, einen fo angejes benen Mann, wie Graf Ulrich von Cilly es war, ber bagu noch Grofiobeim bes Konigs gewesen, ju ermorden, fo konne er mohl noch mehr magen. Diefe von Beit ju Beit gemachten Bemerkungen wirften endlich auf ben jungen Monarchen fo traftig ein, bag er anfing, gegen bie Sunnabn nicht nur mifttrauisch ju werben, sondern fic vor ihnen auch ju fürchten. Bald beschuldigte man auch ben Labislaus Bu= nnabn, bag er an ber Spige einer Berichwörung ftebe, die den Plan entworfen babe, den Ronig bei Belegenheit eines Sperrennens außerhalb der Burg gu loden, ibn gefangen zu nehmen, und bem Gultane auszuliefern. Mun erft ließ ber Konig beide Gobne bes großen Bubernators gefangen nehmen, und ben altern, & abislaus Sunnaby als Hochverrather fogleich in ber Burg ju Ofen bei Fackelichein enthaupten, mabrend ber jungere, Mathias Bunnaby, nach Gutenstein in Defterreich in Berwahrung gebracht murbe.

Sunnabys Bittme Elifabeth, rief auf bie Nachricht von bem fur fie jo fcredlichen Ereigniffe bie Ibrigen zu ben Baffen, wodurch fich ein wilber Kampf aller Parteien über Ungarn ergoß, nachdem bes Königs Stimme, beffen herrschaft nur bem Namen nach mehr bestand, in ber allgemeinen Verwirrung von Niemand mehr beachtet wurde.

### Des Königs Sadislaus Verlobung.

Konig Cabislaus trat in bas achtzehnte Jahr feines Alters und dachte jest an eine Bermalung, wobei feine Babl auf Magdalena, die Tochter Rarl bes VII., Konigs von Frankreich fiel. Doch war kein Entichluß gefaßt, in welcher Sauvtstadt die Vermalung Statt finden follte, was ihn einigermaßen in Berlegenbeit feste; benn die Ungarn, fo wie bie Bohmen und Desterreicher, verlangten, daß biefe Reierlichkeit in ihrem Lande vor fich gebe. Da erschien unerwartet der Statthalter von Bohmen, Beorg Podiebrad, mit einer gablreichen Reiterei an ber Donaubrucke bei Wien, und ichickte bem Konige bie Bothichaft, er habe Bichtiges mit ihm ju verhandeln. Ladislaus gab bierauf ten Befehl, bas Pobiebrad nach Bien fomme; aber diefer - nach bem Berfahren gegen die Cobne bes großen Bunnabp ju Ofen vorsichtig gemacht - entgegnete, bag er ber Stadt nicht traue, übrigens welle er fein Unliegen durchaus feinem Botichafter eröffnen , fondern nur dem Konige felbft.

Ladislaus ließ sich jest gegen die Meinung feiner Rathe, durch das Unseben des Statthalters, so wie des Gedankens eines wichtigen Geheimnisses bewegen, nachzugeben und kam nach dem andern Ufer der Donau, wo an vier verschiedenen Sagen in Belten unterhandelt wurde. Da aber zulest, als über die Hochzeit, welche zu Prag gefeiert werden sollte, der junge König nichts davon hören wollte, verließ Pobiebrad ganz erzürnt den König, und ging nach Mähren zurude.

Indeffen schien es aber bem Konige boch ..... rathfam ju fenn, den machtigen Podiebrad, ber nicht nur droben, fondern auch mit Dacht ichaben tonnte, in bofer laune ju laffen, und fchidte ibm daber Boten nach, ibn ju befanftigen, und jugleich ju eröffnen, daß er ibm das bewillige, mas er ibm juvor mit fo großer Bartnackigteit verweigert babe. Ladislaus faumte auch nicht, die Reiseanstalten gu treffen, und ging ju Ende Geptember, nachdem er fru= ber noch eine Ballfahrt nach Maria Bell unternommen hatte, nach Prag, von wo er eine glangende Befandtfchaft jur Brautwerbung nach Paris abschickte. Aber bas Schickfal batte beichloffen, bag Ladislaus bas Bluck, was er hoffte, auf Erden nicht finden folle. Bei feinem Erscheinen in Prag gab er abermals ber utraquiftifden Beiftlichfeit, in bochft auffallender Beife öffentlich feine Geringschatung ju ertennen, wodurch er fich großen Sag jujog, der noch durch allerhand lugenhafte Geruchte Nahrung erhielt.

Um das tönigliche Beilager fo prachtig als moglich zu halten, wurden feine Roften gefpart und alle Borbereitungen dazu getroffen. Es wurden auch alle angefebenen gurften eingeladen, nachdem Labislaus bie Ublicht batte, die Gelegenheit der Zusammenkunft so vieler boben Saupter auch zum Besten der Christenbeit zu benugen, und sie zu bereden, daß sie mit ihm gemeinschaftliche Cache machen, und mit vereinigter Macht wider die Turben zu Felde zieben möchten, um sie ganzlich aus Guropa zu vertreiben.

Uber diese boben Gedanken und berrlichen Borbeceitungen unterbrach ber plögliche Tod des jungen Monarchen.

### König Ladislaus Cod.

Labiblaus war gesund und heiter, aber in ber Nacht vom 22. jum 23. November 1457 fühlte er nach genommenem Nachtmale, welches aus Rüben und Bier bestand, Schmerzen in den Eingeweiden welche mit großer heftigkeit junahmen. Als er dieses bem Kämmerer, ber ein Böhme war, klagte, rieth ihm dieser, er möge sich jur Rube legen, es werde schon besser, er möge sich jur Rube legen, es werde schon besser werden. Ladislaus schlief nun etwa eine Stunde, rief aber dann den Kämmerer wieder, und klagte ihm, daß die Schmerzen immer bestiger werden. Dieser aber entgegnete, der Schlaf werde ihn beilen, worauf der König, da er den Kämmerer nicht mehr stören wollte, bis jum Unbruche des Lages sich allein mit seinen Leiden qualte.

Jest wurden erft die Aerzte, welche er aus Defterreich mitgebracht hatte, gerufen; allein diese gaben sogleich jede hoffnung auf, und erklärten ben jungen Monarchen für rettungslos. Nun wurde Podie brad berbeigerufen, der an des jungen Königs Sterbelager mit Borten des Erostes und dem Bersprechen trat, daß alles dasjenige, was er befehlen werde, nach sein nem Billen geschehen solle.

Hierauf ermiederte der sterbende König: Deine Treue und Tapferkeit, mein Georg, ift mir schon langst bekannt. Durch dich bat mich bieber Böhmen als König anerkannt, und ich babe gehofft, das Reich, so du mir erbalten bast, angutreten. Jest will es aber Gott anders, ich muß sterben, nun ist in deinen Handen. Um zwei Tinge bitte ich dich; das eine ist, daß du mit Gerechtigkeit berrichen, und das andere: daß du alle diejenigen, welche mir aus Oesterreich und den übrigen Landern bieber gefolgt sind, unangesochten in ibr Baterland zuruckkehren laffen wollest. Bersprich mir dieses zur lesten Wohlthat, benn ich flerbe gewiß.«

Pobiebrad fonnte fich ber Thranen nicht entbalten, und gelobte dem König, ju balten, mas er verlangte; fugte aber noch die troftenden Borte bei, bergleichen Gedanken senen zu voreilig, er werde wieber gefund werden, und moge also noch immer das Beffere boffen.

Nachdem Beibe ausgesprochen batten, traten bie Beiftlichen ein, und Labislaus machte fich jest ge-

faßt, die Reise in die Ewigfeit anzutreten. Er empfing die lette Delung und das Abendmal, vermachte bann seinen königlichen Schmuck der Prager Kirche, und befahl, daß man ibm seine goldgelockten Saare abschneide, damit nichts Eitles an ihm sey; was aber unterblieb.

Nachdem fein Beift fich vom Leibe ju trennen begann, erfaßte er die Sterbeferge, heftete feinen Blick auf das ihm vorgebaltene Erugifir, betete das Bater- unfer, und borte bei den Borten: > Erlofe uns von dem Uebel- auf zu leben.

So verließ Labiblaus in seinem achtzebnten Jahre nach einer Krankbeit, die nicht volle 36 Stunzben gedauert hatte, die Belt \*). Groß war der Schmerz, allgemein die Betrübniß seiner Untertbanen. Gelbst auswärtige Fürsten und Könige trauerten um ihn, denn er batte sich den schönen Beinamen erworben: Die Bonne der Belt. Sein Leichnam wurde im königlichen Schmucke mit einer von gediez genem Golde verfertigten Krone auf dem Haupte in der St. Beits Kirche auf dem Fradichin neben der seines Urgroßvaters Karl des IV. und seines Großsoheims Bengel beigesest.

# Desterreich nach dem Code des Königs Sadislaus. Vom Jahre 1467 bis 1498.

### Ladislaus Verlaffenichaft.

Mit König Labiblaus bem Nachgebornen, ber unvermalt und finderlos aus der Belt geichieden, war die Albertinische oder ofterreichische Linie bes Sauses Sabsburg erloschen, mabrend die Leopoldinische oder fteiermartische in dem Raiser Friedrich dem IV., dem Erzberzoge Albrecht und bem Bergege Gigmund von Lirel noch fortblubte.

Die einzelnen Theile ber Berlaffenschaft bes jungen Konigs unterlagen verschiedenartigen Erbbedingungen, und so ließ sich besonders in so erregter Beit schwer voraubsegen, daß sie ungekurgt in die Sande eines Einzigen übergeben werbe.

In Bohmen gebuhrte bie Ebronfolge nach ben vielfach erneuerten Erbvertragen unstreitig bem Saufe Desterreich, und diese Erbrechte möchten auch geachtet worden fenn, wenn in Bohmen feine Religionsipaltung geberricht batte. Go aber vereitelte Georg Pobiebrad als bisberiger Statthalter von Bohmen

<sup>\*)</sup> Als die deutschen Aerzte nach Wien zuruckkamen, bekannten sie offen, daß sie, wie sie zu dem erkrankten Konig gerufen wurden, die Zeichen des Todes und des beigebrachten Giftes sogleich erkannt, aber im fremden Lande aus Furcht vor den Machthabern, die den Konig gemordet, geichwiegen hatten. Ja dieser ieldit habe ihnen zugestisstert, er sev vergistet, jedoch habe er sie ermahnet, zu schweigen, damit nicht auch sie umtämen. Als von dieser Aeuserung der Merzte zu Bien der Stadtrath hörte, wurde ihnen gleichfalls Stillschweigen aufgetragen, damit die Wuth der Bohmen gegen die Stadt nicht gereizt werde. Aen Sziv. Hist, Boh. cap. 71. Thom. Khendorsfer de Haselbach opud Petz II. p. 885, dann II. p. 679.



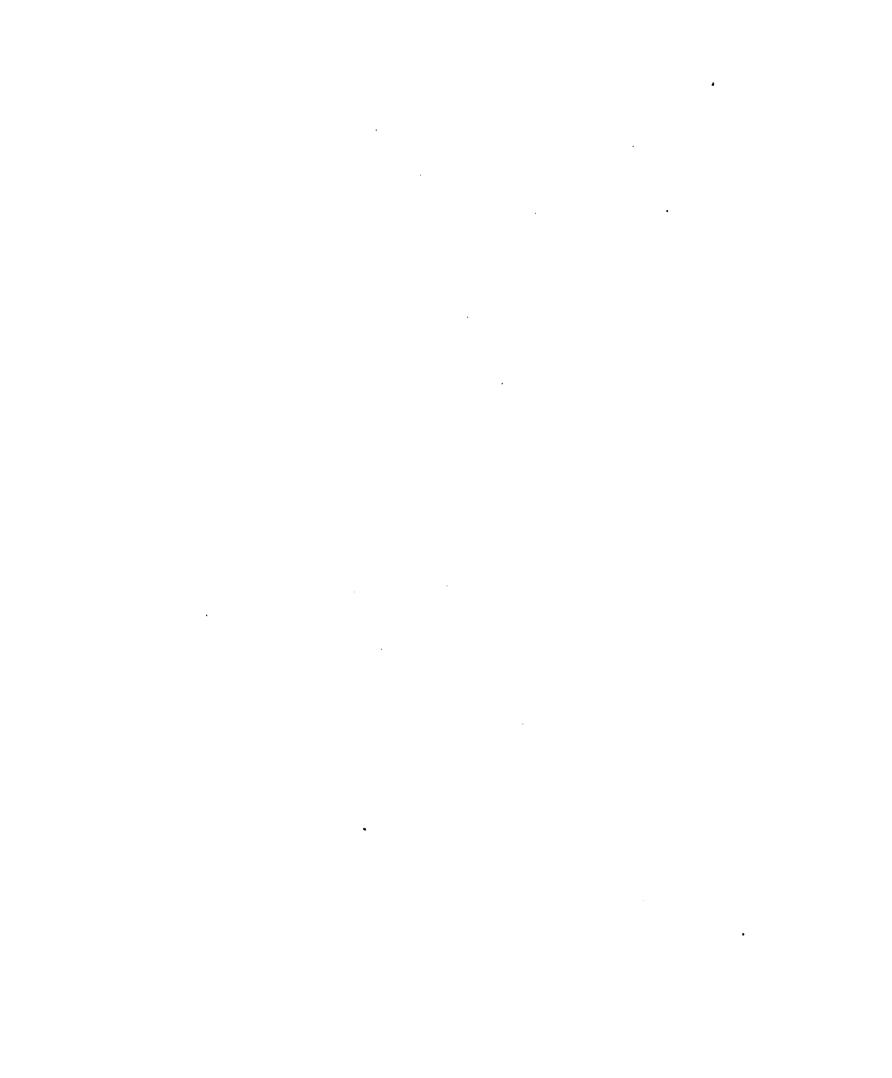

mit leichter Mube bes Kaifers Absichten, ber in fefter Buversicht lebte, als Aeltefter feines Stammes und des Reiches Oberhaupt, über Böhmen, als ein neu eröffnetes Reichsleben verfügen zu können.

Podiebrad machte nämlich den Standen in einer Berfammlung zu Prag ben Borfchlag, die Königswahl bis zum Pfingstage aufzuschieben, zu welcher Zeit seine Regierung zu Ende ging. Einem Manne, der sich bereits ein so machtiges Ansehen erworben hatte, dem das heer blindlings gehorchte, und dem die Hauptstadt, so wie die Calirtiner ergeben waren, wagte Niemand zu widersprechen, und so verssammelten sich auch die Stande erst am Pfingstage zur Bahl eines Königs.

Da erhob sich jest ber utraquistische Eribischof Rofyczana, ein Mann, ber die Gunft des Boltes befaß, und verkundete öffentlich, es muffe ein Bohme gewählt werden, der das Abendmal unter beiderlei Gestalten genieße, oder wenn keiner der Krone murdig ware, so mußten Richter ernannt werden, wie solches in uralter Zeit die hebraer gethan baben.

Indeffen fprach er in feiner feurigen Rede auch von ben Berdiensten bes Pobiebrad, von feinem Patriotismus und feiner Tarferfeit. Unterließ nicht, beizusegen, daß er ber Sprache, der Sitten und ber Befege bes Landes kundig fen, und trug zugleich auf feine Babl an.

Geine fraftige Darftellung verfehlte auch ihren Zweck nicht, und so entichieben die Stande einbellig für Podiebrad, worauf derselbe am 7. Mai 1458 nebst seiner Gemalin Johanna von Rozmital auf dem Pragerschloße gefrönt wurde.

Entrufter über einen so unerwarteten Schlag, einen böhmischen Stelmann seiner Person und seinen Unsprüchen sich vorgezogen ju seben, mar Raiser Friedrich entschlossen, mit den Baffen in der Sand sein gegründetes Recht geltend zu machen; aber die öfterreichischen Stande leisteten ibm zu wenig Beistand, und auch von den katholischen Böhmen, die sich auf seine Seite neigten, wurde er nur schwach unterstüßt. Friedrich sah sich dahet, noch in der sichern Soffnung auf die Krone Ungarns, in die Nothwendigkeit verset, seine Rechte auf Böhmen aufzugeben, und den neuen König Podiebrad mit diesem Lande zu belebnen.

Da zwischen Ungarn und Defterreich fein Erbvertrag bestand, so hatte offenbar die Berzogin Unna von Sachsen als die ältere Schwester des verstorbenen Königs Labislaus das nächste Recht auf die Krone; allein hier entschied eben so wie in Böhmen, die Gewalt, da die Parteien unter sich nicht einig werden konnten.

Micael Schilag pi, ber Bruber ber Bittme bes großen Gubernator Johannes Sunyaby rudte aus Siebenburgen, beffen er fich bemächtigt hatte, mit 40,000 Mann gegen Ofen, umgingelte die Stadt, in welcher der Reichtag gehalten murbe, ließ Galgen aufrichten, und schlug seinen Reffen Mathias Corvinus Sunyaby, der auf Befehl des Königs Labislaus nach der hinrichtung seines altern Brubers von Wien nach Prag gebracht worden, und in der Verwahrung des damaligen Statthalters Georg Podiebrads geblieben war, jum Könige vor.

Ladislaus von Gara, Palatin des Reiches, und Rifolaus von Ujlak (Billak) ein Bois wod von Siebenburgen, die fich gegen die Partei des berühmten Saufes Sunyady verbunden hatten, versuchten zwar Biderstand, aber ihre Stimme mußte schweigen vor jener bes Seeres, welches den Mathias Corvinus Sunyady zum Könige ausrief, und jener ber Versammlung, welche von den aufgerichteten Galgen und Blutgeruften geschreckt, nothgesbrungen mit einstimmte.

Noch vor der Bahl des jungen. Mathias Corvinus jum Ronige von Ungarn, mar der Bisfchof von Großwardein, Johann Nitez, ein alter treuer Freund des Sunyady nach Prag abgegangen, um von Georg Podiebrad gegen 41),(100 Dutaten die Auslieferung des Mathias Corvinus zu erwirken, und Podiebrad milligte auch gerne in die Freilaffung feines jugendlichen Gefangenen.

Bugleich wurde auch zwijden beiben Konigreichen ein Bundnig und ein Bertrag über die Berlobung bes jungen Mathias Corvinus mir Katharina, ber Lochter Pobiebrabs, geichloffen.

Da Mathias erft fünfzehn Jahre alt mar, fo wurde fein mutterlicher Oheim Sczilagpi, der, wenn er gewollt, felbst den Thron hatte besteigen konnen, auf fünf Jahre zum Statthalter ermahlt, jedoch der kräftige Mathias, der triumphirend von Pragnach seinem Reiche zog, und mit vielen Feierlichkeiten zu Ofen die Regierung übernahm, befreite sich bald von der ihm lästigen Vormundschaft.

Das erfte Geichäft bes neuen Königs mar, burch Gute ober Drohungen ben Kaifer Friedrich jur Ruckgabe ber heiligen Krone ju bewegen; allein dieser, aufgeregt von der migvergnügten Partei, von dem Palatin und dem Boiwoben Ujlak, verwarf nicht nur die gemachte Forderung, sondern traf vielmehr die nöthigen Maßregeln, dem königlichen Kinde, wie er Mathias Corvinus nannte, den Thron ju entreißen.

Geine Soffnungen ichienen auch von manchen Umftanden begünftigt ju fenn, benn Ungarn war vom innern Parteien germühlt, von den benachbarten Türfen bedroht, und von den böhmischen Sorden, die Elifabeth unter Gistra herbeigerufen, jum Theile verwüftet.

Ueberdieß machte ber junge König ben Diggriff, bag er ben Reichspalatin und ben fiebenburgischen Boiwoben, Beide ihrer Burben entsette, wodurch er sich bas Digvergnugen eines betrachtlichen Theiles ber Stande jugog, mas bann jur Bolge batte, daß bie

<sup>\*)</sup> Eine Partei erflarte fich fur die Schwäger des letten Ronigs, nämlich des Berzogs Bilhelm von Sachien, als Gemal Anna's, der altern, und Rasimir von Polen, als Gemal Elisabeths, der jungern Schwester des Ladislaus; die andere Partei erfannte die Erbfolge des Hauses Desterreich, und eine dritte Partei wollte aus ihrer Nation einen König haben, zu welch Letterer Michael Schlagpiges hörte.

misvergnügte Partei den eigenwilligen Mathias Corvinus der Krone verlustig erklarte, und den Kaiser Friedrich, der inzwischen ein Seer nach Ungarn gesandt, zum König von Ungarn erwählte, welche Bahl er, obichon ihm sein Freund, der zum Papste unter dem Namen Pius II. erhobene Kardinal Ueneas Sylvius Piccolomini dringend davon abrieth, dennoch annahm.

Mathias Corvinus befand fich jest in einer außerst bedenklichen Lage. Bon drei Seiten fab er fich angegriffen; die Turken, die Böhmen \*) und die Desterreicher schienen seiner begonnenen Regierung ein

balbiges Ende ju machen.

Doch ber junge König gab in diesem kritischen Momente Beweise seines Muthes und seiner Entschlosssenbeit, und berief die Stande zusammen, an welche er ein dreifaches Aufgebot gegen den dreifachen Feind ergeben ließ. Bugleich griff er auch die, dem Kaiser verpfandeten Schlöffer Eisenstadt und Dedenburg an, und ließ an den Papst Pius den II. die Erklärung ergeben, er könne gegen die Türken nicht kämpfen, wenn der Kaiser nicht von seinen Unsprüchen abstebe.

Pius II., bem Alles baran lag, die Türfen burch ben muthigen Mathias Corvinus bemüsthigen gu laffen, mahnte jest ben Kaifer um so brinz gender zum Frieden, während der junge König schlau genug war, burch Sanftmuth und Gelindheit die abzgefallenen ungarischen Großen wieder an sich zu ziehen; und da auch Kaifer Friedrich inzwischen von seinem Bruder dem Erzberzog Albrecht den VI., der mit seinem Länderantbeile unzufrieden war, mit Krieg überzogen wurde, so berief er sein Geer, welches er unter Ulrich von Graveneck nach Ungarn gesandt hatte \*\*), wieder zurück, und schloß mit seinem Gegner einen Baffenstillstand, worin er versprach, die heilige Krone am nächsten Reichstage zurück zu geben.

# Aufhebung des fehmgerichts \*\*\*).

Diefes weit verzweigte gebeime weftphalifche Rriminal - Inftitut, bas bier zuerft feinen Urfprung und

\*) Raifer Friedrich tam ju Ende Suli 1459 ju Brunn mit Ronig Podiebrad jusammen, und schloß mit ihm ein Bundniß gegen Mathias Corvinus, was aber nicht so ernstlich gewesen sen

vinus, was aber nicht fo ernftlich gewesen seyn kann, benn Podiebrad vermittelte einen Waffen-ftillftand zwischen Friedrich und Mathias Corvinus bis zur Ersangung eines Friedens, worüber

) Kehm ober Femgerichte, d. i. Strafgerichte, waren im Mittelalter ein Kriminalgericht in Deutschland, Sig batte, ward in feinem ersten Entsteben eine wahre Wohlthat für eine Zeit, wo das Gefeg mit Fuffen getreten wurde, und wo nur das Recht des Starteren galt.

Bald erstreckte es sein Unseben auch außerhalb Weltphalen, und nahm an Größe und Gewalt zu. Sie hielten in verborgenen Klüften unter der Erde, in der Stille der Nacht ihre Sigungen, und jeder Vorgeladene mußte erscheinen, oder er war verfehmt, und man fand ihn dann ermordet.

Bald artete biefes heimliche Gericht aus, und Niemand durch gang Deutschland mar vor ihm sicher, selbst Fürsten auf ihren Thronen verfolgte der furchtbare Urm der Fehme. Desto ernstlicher beschäftigten sich nun der Kaiser und das Reich, den schrecklichen Migbrauchen derselben abzuhelfen, aber umsonst waren alle bisherigen Bemühungen gewesen.

Da entichloß sich Raifer Friedrich, verkleidet unter fie zu treten, um fo mehr, da das heimliche Gericht die Rühnheit gehabt hatte, ihn nebst seinem Rammerrichter zur Verantwortung vorzuladen. Durch einen seinen Sofbedienten, der zur heimlichen Fehme geborte und abtrunnig wurde, von ihrem geheimen Aufenthalte unterrichtet, auch von ihren Zeichen und Benehmen in Kenntniß gesett, erschien er verkleidet in der Versammlung, ließ aber zur Vorsicht die Soble von außen mit seinen Leuten beiegen, um sie mittelst eines Pfeischens zu seiner Gilfe herbei rufen zu können.

Mitten in ber Sigung warf nun Friedrich sein Oberkleid ab, und zeigte sich als Kaiser. Die Fehmrichter, entsetzt über diesen Unblick, wurden entemuthigt, und nur der Stuhlherr wollte sich zur Gezgenwehr stellen, allein Friedrich ließ sein Pfeischen ertönen, und sogleich sturzten seine Begleiter berbei, machten die Unwesenden zu Gefangenen, und die in Desterreich verbreitete Fehme hatte damit ihr Ende gefunden. Indessen sollen noch bis zu Ende des actzehnten Jahrhunderts, jedoch in milderer Form in Bestphalen Fehmgerichte gehalten worden sepn; außerzhalb Bestphalen vermochten sie aber, aller Versuche ungeachtet, keinen Bestand und kein Unsehn mehr zu gewinnen.

Die Glieber ber Fehm hießen Biffenbe, b. h. Eingeweihte. Sie mußten ehelich erzeugt, Ehriften fenn, ein untadelhaftes Leben führen, und durch einen Eid geloben, Die beilige Fehm halten zu helfen, und zu verhehlen vor Beib und Kind, vor Bater und Mutter, vor Schwester und Bruber, vor Feuer und Bind, vor Allem, mas die Sonne bescheint, der Regen benest, vor Allem, mas zwischen Himmel und Erbe ist.«

Ursprünglich sollten Biffende nur auf der rothen Erbe (b. b. Beftphalen, wie diefes vielleicht des rothen

welches die Stelle der damals gan; in Berfall gerathenen Rechtspflege, besonders in peinlichen Sachen ersehen sollte. Sie hatten ihren Ursprung in Bestphalen, und ihre Berhandlungen wurden mit dem größten Geheimnisse betrieben, daher nannte man sie auch heimliche Gerichte.

ju Olmus inzwischen unterhandelt werden follte.

49) Ju Körmend war es bereits zu einer hartnactigen Schlacht gekommen, die vom frühen Worgen die zum Abende dauerte, und worin die Deserecicher einen vollkommenen Siez davon trugen. Uedrigens würde dieser Sieg den Katserlichen noch weit größere Bortheile gedracht haben, hätten die in ihren Reihen kämpfenden Ungarn sich nicht geweigert, ihre Landsleute zu verfolgen. Ja bald darauf traten sogar jene ungarischen Großen, die sich für Triedrich erhoben hatten, offen zu Mathias Corvinus über, und wendeten ihre Baffen gegen den Kaiser, worauf dessen Luppen zwischen Güns und Pinkaseld ganzlich geschlagen wurden.

Biegelbodens wegen genannt murbe) aufgenommen werden, und bafelbft mit unbeweglichen Butern angefeffen fenn; fpater aber murben auch Rrembe aufgenommen. Mus den Biffenden murden die Freischöffen, Die Beifiger des Freigerichts und die Urtheilsvollftreder gemablt. Den Borfig in dem Freigerichte führte ber Freigraf. Die Mufficht über fammeliche Berichte batte als Stublberr ber Canbesberr, alfo in Beftphalen ber Erzbischof von Roln; die oberfte Mufficht als oberfter Stublberr ftand aber bem Raifer gu, ber gewöhnlich bei feiner Kronung in Nachen jum Biffenden aufgenommen murbe. Das Bericht eines Freigrafen bieg Freiding, und der Ort mo das Gericht feine Gi-Bung bielt, Freiftubl. Giner ber berühmteften Freiftuble mar ber ju Dortmund. Spater als die Rebm Aber gang Defterreich ibre Birtfamteit ju erftrecken anfing, und die Freigrafen, Freischöffen aller Orten ernannten., entstand der Unterschied gwijchen Biffenben, wie fie nun die Ochoffen nannten, und Richt= wiffenden.

Die Freigerichte waren entweder öffentliche ober beimliche. Jene, die bei rechter Tageszeit und icheinender Sonne, unter freiem himmel gehalten oder gehegt wurden, urtheilten in bürgerlichen Streitigkeiten. Bor Letteres oder das heimliche Gericht wurden diejenigen geladen, die sich in dem öffentlichen Gerichte nicht genügend hatten vertheidigen können; so wie alle wegen Keperei, Zauberei, Nothzucht, Diebstahl, Raub und Motd Angeklagte.

Die Unklage geschab durch einen Freischöffen, der burch einen Gib befraftigte, daß der Ungeflagte mirklich bas Berbrechen begangen babe, beffen er befchulbigt werbe. Michtmiffende murben binnen feche 2Boden und brei Tagen, Biffende binnen einer breifachen Brift vorgelaben. Die Ladung beforgte ein Biffender, ber fie unter fombolifden Beiden an ber Thur bes Borgeladenen befrete, ben nun an bestimmten Rach. ten und an bestimmten Orten Biffende erwarteten. um ibn jum Gericht ju führen. Sier konnte fich ber Angeklagte durch einen Gid reinigen, Der Unklager aber diefem einen Gid mit Gidesbelfern entgegen ftel-Ien. Leiftete bierauf der Ungeflagte den Gid mit fechs Cibesbelfern, fo fonnte ber Unflager benfelben burch einen Gio mit 14 Gibebbelfern entfraften und erft auf ben endlichen Gib mit 21 Eideshelfern mußte nothwendig die Freisprechung erfolgen.

Der Ueberwiesene, so wie Diejenigen, welche ber Ladung nicht folgten, wurden verfehmt, b. h. allen Wiffenden preis gegeben, die nun verpflichtet waren, ben Berfehmten, wo sie ihn trafen, an einem Baum aufzuhängen, oder wenn er sich zur Behre stellte, sonst zu töbten. Zum Zeichen, daß an dem Getöbtesten das Urtheil der Fehme vollzogen worden sey, wurde ein Dolch neben seinen Leichnam gelegt. Geistliche, Reichsunmittelbare, Juden und Weiber wurden nicht vor die Fehme geladen \*).

9) Man febe hierüber Biganbe » Tehmgericht in Beftphalen, und Ufener bie Frei und heimlichen Gerichte in Beftphalen.

# Der Bruder - und Burgerkrieg.

Der böhmischen und ungarischen Krone verluftig, mit beren Besite sich Friedrich so zuversichtlich geschmeichelt, mußte er noch zu seinem Schmerze ben erneuerten Bruderzwist erleben, wozu die Artikel in dem Bertrage über Desterreichs Theilung die Veranlassung gaben. Unzufrieden mit seinem Antheile, strebte der Erzberzog Albrecht VI. auch nach dem Besitze von Unter-Desterreich, und suchte die Stande dieses Landes gegen seinen Bruder den Kaiser zu gewinnen, wozu sich auch bald die Gelegenheit darbor.

Ulbrecht war eben, nachdem er fich einige Monate mit der Regierung in Ober-Oesterreich beschäftigt batte, nach Schwaben gereist, als der Ritter Romerad von Fronau, an bessen Bruder Raiser Friederich das Schloß Ort durch Scheinverkauf übergeben hatte, damit Graf Ulrich von Cilly es nicht für ben jungen König Ladislaus ansprechen könne — zu ihm kam, und seine hilfe und seinen Schut wider ben Raiser in Unspruch nahm.

Fronau, welcher herr ber Donau mar, an beffen linkem Ufer er vom Spremberg bis unterhalb Wien eine Menge Schangen besaß, mittelft welcher er die Schifffabrt vollkommen sveren konnte, mußte ben Erzbergeg, dem er sich jest als kunftigen Regenten von ganz Desterreich unterwarf, durch schlaue und schmeichlerische Reden für seine Absichten noch badurch zu gewinnen, daß er ihm vorstellte, Friedrich hatte den bessern Theil von Desterreich für sich behalten, mahrend es im Lande ob der Enns nicht einmal Weinwachs gebe.

Albrecht gab diefen Borftellungen Gebor, und fand auch balo ben Avel geneigt zu ibm überzutreten und bem Raifer die geschworne Treue zu brechen. Selbst die Gebrüder Enginger ließen sich von dies sem Strome mit fortreißen und ergriffen Albreches Partei, jedoch erkannten sie bald ben begangenen Febler, und kehrten wieder zu ihrer Basallenpslicht, so wie zu bem Raiser zuruck. Hierüber aufgebracht, ließ Albrecht den Aeltesten berselben Namens Ulrich, in Berhaft nehmen und nach Ober-Desterreich abführen, wo er troß aller Bitten seiner Freunde und Anverwandten, so wie aller Borstellungen der Könige von Ungarn und Böhmen in Berwahrung blieb.

Uld Friedrich von biefen Umtrieben Nachricht erhielt, eilte er nach Bien, aber inzwischen hatten bie durch die Bohmen verstärften Truppen der Unhanger Engingers so manche blübende Gegend in Ober-Defterreich verbeert und felbst Bien beschädigt.

Albrecht mar zwar fo glücklich die Bohmen, welche Engingers Freunde unterftütten, zuruckzusschlagen, als fich aber das Gerücht verbreitete, daß auch König Podiebrad im Anzuge sen, da eilte er nach Korneuburg und von bier nach Bien, um mit seinem Bruder Friedrich in Unterbandlungen zu treten. Ulrich Enzinger wurde bierauf seiner Saft entlassen, und somit war auch die dadurch entstandene Febbe wieder beigelegt.

Die weiters obwaltenden Streitigfeiten wurden gulest auf bem Bege Rechtens babin entschieden, daß

Ulbrecht noch bie Grafichaft Steier und Neuburg am Inn, so wie auch bie Stadt Bruck an ber Leitha erhielt.

### Die fronaueriche fehde.

Friedrich glaubte eine immermahrende Rube mit feinem Bruder bergestellt und die öfterreichischen Unruhen vermittelt zu haben, aber leider nur zu bald sab er sich in seiner Soffnung arg getäuscht und sich in eine Fehde bineingeführt, die, in Unlag und Fortgang der Engingerichen febr ahnlich, jedoch noch weit verderblichere Folgen für ihn und seine Unterthannen nach sich zog.

Friedrich batte noch mahrend feines Zwiespaletes mit bem jungen Könige Ladislaus, einem ihm anhänglichen, sowohl reichen als angesebenen Manne, bem Gerhard Fronauer, aus ricterlichem Geschlechte, bas Schlos Ort durch Scheinverkauf übergeben, damit Graf Ulrich von Cilly es nicht für Ladislaus ansprechen könne. Fronauer galt daber öffentlich als Besiger des Schlosses, obschen er es in der Wirklichkeit nicht war.

Mls er nun aber unerwartet in einer Fehde wiber ben Freibeuter Ladwenko fiel, und fein reiches Erbe seinem Bruder Konrad überließ, da nahm biefer die Miene an, als wiffe er Nichts davon, daß ber Verstorbene das Schloß Ort nur zum Scheine besessen, und waltete daher darin wie in seinem freien Eigenthume.

Der Raifer, jest obnehin herr in Nieder=Defters reich, verlangte bas Schloß jurud; aber Fronauer behauptete in seinem guten Rechte ju seyn, und versschangte sich in bem Schloffe. Ja segar bie anstänzbige Summe, welche Friedrich ihm anbot, um ben handel friedlich ju beendigen, wies er jurud, und achtete eben so wenig auf bas gegen ihm geschöpfte richterliche Erkenntniß.

Da ließ endlich, ba alle Bemübungen vergebens blieben, ber Kaifer bas Schloß Ort belagern, und nahm es nach einem hartnactigen Widerstande. Aber ber trogige Fron auer warb unter der Sand ungarische und mahrische Soloner, überfiel bas Schloß, welches nur eine schwache Besatung hatte, und eroberte es wieder zuruck. Um es aber auch zu bezbaupten, richtete er sich jest eine förmliche Festung ein, brandschapte die Gegend, trieb Zwangzölle ein, und belegte selbst die über die Donaubrücke nach Wien gehenden Lebensmittel mit Abgaben.

Der Raifer bot hierauf wider ihn die Stadte auf und rief Goldner herbei, die aber, als fie in Schinderlingen ausgezahlt wurden \*), fogleich ju Fron-

\*) Die Munge wurde damals von einem so schlechten Behalt ausgepragt, daß sie, vom Bolle mit dem Spettnamen »Schinderlinge« verrusen, nur jum zwölften Theile des Berthes der früheren, achten, angenommen wurde. Der Raifer ließ nicht nur aus seinen eigenen Mungfatten eine Ungahl solcher Schinderlinge bervorgeben, sondern auch sein Bruder und mehrere seiner Unterthanen pragten, mit seiner Benehmigung, ked dergleichen Munge mit Bild und Umschrift des Raisers, worauf das Land mit Schin-

auer übergingen, und beffen rauberische Sorbe verftartten. Richt weniger schloffen sich auch die gablreichen Migvergnügten ihm an, und weil die Gutgesinnten vor ihm keine Rube hatten, so trat auch ein
großer Theil der Letteren, obschon dazu gezwungen,
ibm bei.

So entwickelte fich, aus unbedeutenden Unfangen, plöglich eine Flamme, die gang Desterreich zu ergreifen drohte; benn Fronauer, gang dem Beispiele bes Engingers folgend, trachtete, um nicht zulest als Feind des Landes geopfert zu werden, sich das Unsehen eines Beschützers desselben zu geben, und so geschah es nun — nachdem der Raiser die niederösterreichischen Stände wegen ihrer vorgebrachten Rlagen nach seiner gewohnten Beise unbestimmt und vertröstend beschieden hatte, — daß Fronauer und seine helfer sich im Rechte meinten, den Raiser zur Rede zu stellen.

Borgeblich wegen bringender Gefahr bes Baterlandes, bielten fie daber ungescheut Zusammenfunfte und luden durch förmliche Ausschreiben die Landstande und Städtedeputirten zu einer Sauptversammlung unter Undrohung schwerer Strafen fur die Ausbleibenben ein.

Friedrich befämpfte, wie damals bei den Enging er'ichen Umtrieben den Aufstand abermals mit ichriftlichen Erlaffen, die aber bei der allgemeinen Aufregung feine Birkung machten. Die Bersammlung fand unter einem großen Bulaufe Statt, wo nun die Beschwerden aufgesetzt wurden, denen der Kaiser schleunigst ein Ende machen sollte.

Sie betrafen die schlechte Munge, die neuen Bolle auf Wein, Getreide und Salg; die Besetzung der Uemter; die Unsicherheit der Landstraßen; die fremden Juben; die Lehenertheilung; die Bestätigung der alten Privilegien, und die Ausgahlung der noch ruckständigen Söldnerlöhnung.

Abgeordnete überbrachten biefe Beschwerdepunkte bem Kaiser, der wegen ber Art der Borlage nicht unterließ, seinen gerechten Unwillen zu bezeigen. Sierauf wurden neue Bersammlungen gehalten, und um ben Kaiser noch mehr zu bedrängen, baten sogar die Stände den König Georg Podiebrad von Böhmen, dem eine solche Einmischung willkommen seyn mochte, um seine Vermittlung.

Podiebrad faste zwar, um zur Zeit mit feinen von beiden Theilen entichieben brechen zu muffen, seine Antwort in sehr unbestimmte Ausbrücke, erklarte aber doch, die Familie der Enginger, welche sich unter seinen Schuß begeben, nicht bilflos laffen ju konenen. Die Folge davon war nun, daß jest Fronauer und noch andere österreichische Untertbanen, gang im Widerspruche mit den Gerechtsamen des Landes, sich als Schußverwandte Böhmens erklarten, und, auf fremden Beistand pechend, gegen ihren rechtmäßigen Gebieter um so troßiger zeigten. Bergebens mahnte der Kardinal Bessarion zum Frieden und zur Ordnung; aber gelöset waren schon alle Bande ter Treue

berlingen überschwemmt, und bas Bolt ju großem Rachtheile gebracht murbe.

und des Gehorsams, und so begann unaufhaltsam der innere Krieg.

### Clender Buftand Oefterreichs.

Der wilde Fronauer war nicht unthätig mit seinen angeworbenen Solonern und zugelaufenen Freibeutern die Guter berjenigen zu überfallen, die wegen bes Schloffes Ort abfällig gegen ibn geurtbeilt batten, und alle kaiferlich Besinnten als Feinde zu bebandeln. Um traurigsten erging es den Rlöstern auf beiden Seizten der Donau, benn Fronauer war vor Allem darauf bedacht, sich des Stromes zu versichern, zu desen beiden Seiten er sogenannte Tabor errichtete, und von den vorüberfahrenden Schiffen Bölle erhob; Dinge, die man dem Kaiser so übel ausgelegt, und die man nun von einem Freibeuter, der ebenfalls dagegen zu eifern sich die Miene gegeben hatte, jest geduldig ertragen mußte.

In Wien wurde durch ben, dem Kaiser ergebenen Magistrat, und durch einige ahnlich gesinnte Sauptsleute, ju jener Zeit noch Ordnung erhalten. Uebersbaupt würde bier auch Alles besser gegangen senn, hatte sich der Kaiser entschließen können, seinen Aufenthalt in der Hauptstadt zu nehmen; so aber bielt er sich ungeachtet aller Bitten und Vorstellungen fortwähztend in Neustadt und Gräp auf, und ließ seine Gemalin Eleonora, mit ihrem zu Neustadt am 22. März 1459 gebornen Sohne Maximilian zurück, deren Gegenwart viel zur Erhaltung der guten Gesinnungen der Stadt beitrug.

König Podiebrad von Böhmen benahm sich übrigens bei biesen Borfallen außerst zweideutig. Er sprach schöne Borte von Bermittlung bes Friedens, wiederief auch die frühern Bertrage nicht, bem Kaiser wider alle seine Feinde beizusteben; nahm aber gleiche wohl vorgeblich den Unstand, wider seine Dienstleute— so nannte er die Aufrührer, seit sie sich unter böhmischen Schutz gestellt, — zu Felde zu ziehen. Als Lettere ibn um Rath fragten, verwies er sie an die andern Berzoge von Desterreich, die ihre Rechte am besten wahrnehmen könnten, wohl vorausiehend, daß der Erzherzog Albrecht diese Gelegenheit, wider seinen Bruder den Kaiser, aufzutreten, nicht unbenützt vorübergeben lassen werbe.

Die Berschwornen ließen sich dieses auch nicht zweimal fagen, und schickten sogleich Abgeordnete an ben Erzberzog Albrecht und ten Berzog Sigmund, mit der Bitte, ihnen wider den Kaiser beizustehen. Sigmund, dem die Sache wenig Bortheil zu bringen schien, wies die Angelegenheit seinem Better Albrecht zu, und dieser ging mit großer Bereitwilligefeit auf den Antrag ein, nicht gedenkend ber fürzlich geschlossenen Einigung mit seinem Bruder dem Kaisser, da wieder neue Erwerbungen und neue Einfünfte ihm dadurch in Aussicht standen.

Pobiebrab von Bohmen bestärfte ibn noch überdieß in seinem Beichluffe burch anicheinend wohlgemeinte schriftliche Borftellungen, sich ber unterbruckten Einwohner anzunehmen, bamit nicht etwa durch verzweifelten Aufruhr die Lande seinem Sause entris-

fen wurden. Endlich schlossen Beide noch ein Bundniß mit einander, durch welches König Podiebrad dem Erzberzoge Albrecht zum Bente von ganz Desterrich behilflich zu senn versvrach. Doch muffe derselbe — damit Podiebrads Einmischung eine Beschönigung gewann — dann ganz nach dem herfommen regieren.

Albrecht, überaus thatig und unermudlich, warb nun Bundesgenoffen auf Bundesgenoffen, und bewog selbst den Gerzog Sigmund zum Beitritte baburch, daß er ihn zu seinem Erben erklärte. Auch ber Berzog Ludwig von Baiern wurde für ben Bund gewonnen und zulest sogar mit dem Könige Mathias Corvinus von Ungarn ein Schutbundinis wider den Kaiser geschlossen.

Bei bem Musbruche bes Krieges follte Albrecht in Nieder-Defterreich, Mathias Corvinus mit einem Beere in Steiermark einbringen, um bem Raifer von zwei Seiten zugleich juzuseten. Go gab jest der Erzherz zog Albrecht felbit die Erblande seines Hauses den Berbeerungen eigennütiger Fremden preis, und stürzte bie Unterthanen, zu beren hilfe er zu kommen vorgab, in eine weit größere Gefahr, als jene, welche zu betämpfen war.

Die Verichwornen versicherte Albrecht feierlich seines Beiftandes, und fie erneuerten bas frubere Bunde niß mit ibm. Fronauer erkannte ibn als ben kunftigen Negenten bes Landes unter ber Enns an, und ftellte bemfelben die auf beiden Seiten ber Donau von ibm errichteten Verichangungen gur Verfügung.

Die Unterwerfung bieses Mannes, bem ein so großer Unbang ju Gebote ftand, bem der größte Theil Nieder: Desterreichs auf dem linken Donauufer bereits gebuldigt hatte, und bessen Schangen den Strom nach Willbur öffnen und sperren konnten, war dem Erzberz zog von der größten Wichtigkeit. Immer mehr stieg jest die Bedrängniß des Kaisers, denn nicht nur stanz den seine Erblande, seinen leiblichen Bruder an der Spige, im offenen Aufrubre gegen ibn, sondern auch im Reiche wurde seine Stellung gefährdet. Biele der Fürsten waren ibm feindlich gesinnt; die Benigsten achteten sein Unsehen, wozu noch die Umtriebe Einzelner, besonders des Königs von Böhmen kamen.

Bider bes Raifers Willen und Befehl hielten jest bie Reichsfürsten Versammlungen, webei sehr ernsthaft bie Rede von seiner Ubiepung war. Eine so vielseitige Gefabr mußte ihn endlich ju Gegenmaßregeln treiben, und so schloß er mit dem Markgrafen Ulbrecht von Brandenburg, mit dem Markgrafen Karl von Baden und dem Grafen Ulrich von Bürtemberg ein Bundniß, welches zunächst wenigstens den Vortheil brachte, daß der Gerzog von Baiern gebindert wurde, dem Erzherzoge Ulbrecht entschiedenen Beistand zu leisten.

#### Kriegserklärung.

Albrecht, nachbem er in Ling feine Streitfrafte versammelt hatte, zeigte nun offen bem Reiche an, daß er wider feinen Bruder, nicht als Raifer, sondern als Regenten von Defterreich den Krieg beschoffen habe, um baburch ju verhuten, bas Desterreich einem fremben Berrn gufalle, nachbem obnehin icon Biele, burch bie Lage ber Umftanbe gedrangt, sich unter fremben Schut gestellt batten.

Sierauf kundigte er dem Raifer feinem Bruder, den Krieg an, nachdem er ihn der Tragbeit, der Erpreffungen und der Gorglosigkeit für die öffentliche Gischerbeit beschuldigte. Bon diesem Borgange wurde gang Nieder-Oesterreich in Kenntniß gesetz, und Allen, die nicht beitreten wollten, oder gar Biderstand leisten wurden, mit Berbeerung und Raub gedrobt.

Bibrend König Podiebrad von Böhmen, obgleich bes Raifers Feind, Friedensvermittlung versuchte, brachte ber Erzberzeg Albrecht viele Landberren, die bisber zu bem Raifer gehalten hatten, nicht nur auf seine Geite, sondern er zwang auch alle offenen Orte, ihm ben Eid der Treue zu leisten. In Larenburg vermehrte sich sein Seer durch 4000 Ungarn, welche ihm von Mathias Corvinus zugesendet waren.

Nuch Bien, wo die Kaiferin und ihr dreijahriger Cohn Mari milian sich befanden, versuchte er bem Kaifer durch Aufforderungen abwendig zu machen, da aber dieses ihm nicht gelang, so schlich er mit einem Saustein seiner Truppen unbemerkt in die Nabe der Sauptitadt, drang bis über den Stadtgraben vor, und besetze das Nikolaikloster außerhalb des Stubentbores. Bald aber ertonte bei dem Anblicke der seindlichen Bafte die Sturmglocke, und sogleich eilten auch die treuen Bürger und kaiserlichen Soldner auf die Brücken und brangten, nach einem dreistundigen Gestechte Albrechts Truppen wieder zurück.

### Waffenstillstand.

Nach vergeblichen Unterhandlungen ju Simmering wurde endlich ju Carenburg ein Baffenstillstand, giltig vom 6. September 1461 bis jum 24. Juni des folgenden Jahres, zwischen dem Kaiser einerseits, und dem Erzberzoge Albrecht, dem Könige von Ungarn und dem Berzoge Ludwig von Baiern andererseits, burch Bermittlung der böhmischen Ubgeordneten gezichloffen.

Albrecht follte nach dem getroffenen Uebereintommen nach Oesterreich jurudkebren, aber die gemachten Eroberungen bis jum Frieden, der vielleicht gar nicht beabsichtigt war, behalten, und seine bairtichen und ungarischen Silfstruppen entlaffen. Auch der Graf Leonbard von Görz, den der Erzberzog Albrecht in ein Bundniß feindlich gegen den Kaiser gezogen batte. die Baffen niederzulegen.

Indeffen lag aber in diefem Baffenstillstande schon felbst der Reim eines neuen Streites; denn Alberecht durfte zwar feine Eroberungen behalten, sollte aber von ihnen nichts beziehen, als die nötbige Berspflegung für die Besahungen; mas sich aber keinesmegs erwarten ließ, daß der stets geldbedürftige Fürst eine solche Bedingung balten werde. Dabei ist auch merkwürdig, daß der schlaue König Podiebrad von Bohmen, nachdem er dem Erzberzoge Albrecht verssprochen batte, ibm zum Beise von ganz Desterreich zu belfen, den Friedensvermittler spielte, weshalb ihm

auch Albrecht gurnte, und lange fich weigerte, ben Baffenftillftand einzugehen.

### Erneuerte Seindseligkeiten.

Das ungludliche Defterreich hatte bei biefem Stillftande des Krieges zwischen ben Fürsten Richts gewonnen; benn die von beiden Theilen entlaffenen Soldner, welche meistens Auslander waren, hatten keine Bohnung erhalten. Um sich nun zablbaft zu machen, stürzten sich diese mit gesteigerter Buth auf das wehrlose Land, und raubten und plunderten nicht einzeln, sondern zusammengerottet unter eigenen Un-führern.

Die gepeinigten Landleute gaben ihr Eigenthum preis und entfloben; viele Orte verödeten fo febr, daß man weder Menschen noch Bieb dort fand; Beingarten und Aecker blieben unbearbeitet, denn Niemand wagte bei der allgemeinen Unsicherheit sich hinaus aufs freie Reld.

Da wurde es dem Erzberzoge Albrecht felbft schon bange, und so schrieb er, obwohl dem Baffenftillstande zuwider, der ihm nur den Besig der Eroberungen obne Rechte gewährt batte, ohne Scheu Landtage nach St. Polten und Melt aus, und verlangte, um dem Uebel abzubelfen, besonders von den ihm abgeneigten Pralaten schwere Steuern.

Dagegen verbot wieder ber Raijer auf bas Strengste biefe ungefetlichen Landtage ju befuchen, ober biefe abverlangten Steuern ju erlegen. Wem follte nun unter folden Umftanden bas Land geborden? Sier gebot machtlofes Recht; dort brangte graufame Gewalt.

Bulegt wollte der Raifer auch jene Orte wieber jurudbaben, die durch Albrecht erobert und befest waren, und welche bei bem ausgesetten Rampfe ibrem rechtmäßigen Berrn wieder anbeim fallen follten. Er befahl daber feinen Sauptleuten, bergleichen Dlage jurud ju erobern, und ben Bewohnern ben erneuer. ten Gid für den Raifer abzunehmen. Diefes entfelfelte von Meuen die Buth der Parteien und führte einen Rampf berbei, ber in ben icon verarmten und ausgeolunderten Gegenden im argeren Dafe, und mit unerborteren Graufamteiten geführt wurde als früber. Bo feine Erwachsenen mehr zu migbanbeln und jufammengufangen maren, ergriff man bie fould. lofen Rinder, die nicht ju flieben vermochten, und verbandelte fie als eine gute Beute. Die Kirchen mit Ballen umgeben, dienten dem Raubgefindel als Aufbewabrungborte, und fichere Festungen.

Umfonst bemübten sich jest einige gutgennnte Stande auf einer Bersammlung ju Stettelborf, welche sie eigenmächtig bielten, dem beflagenswerthen Buftande abzubelfen, und die Eintracht zwischen beiden fürftlichen Brudern berguftellen. Friedrich fand sich wohl dazu geneigt, jedoch Albrecht wollte durchaus weder über eine Ausgleichung noch über einen Baffenstillstand unterhandeln.

Endlich aber als Albrechts eigene Anbanger, benen bas Elend schon allmalig ju viel murbe, von ihm abzufallen brobten, wenn er die Zustandebrin-

·

. . .

•

.

·

.

gung eines Friedens noch länger verbindern murde, da willigte er ein, den nach Wien verlegten Landtag durch Abgeordnete zu beschicken.

### Unruhen in Wien.

Der Wiener Magistrat war bieber eifrigst bemubt, die Stadt in ber Treue für ihren rechtmassigen Gebieter, den Kaiser, zu erhalten, und hatte ausbrudlich befohlen, daß jeder am Thor Eintretende, der den Landtag zu besuchen fame, der Bürgerschaft versprechen muffe, Nichts gegen den Kaiser und die Stadt
zu unternehmen, sondern nur dem Friedenswerke nachzutrachten.

Dieses versprachen auch alle Unkommenden, aber bennoch fehlte es nicht an gebeimen Umtrieben gegen ben Kaiser, die so geschiect geleitet wurden, daß bei einem veranlaßten Tumulte durch den aufgeheßten Pöbel, der ehrwürdige Bürgermeister Prenner, welcher besonders die Stadt in der Treue erbalten, und die Mitglieder des Rathes, die eben auf dem Nathhause versammelt waren, gefangen genommen, und ihrer Uemter entsett wurden.

Die Geele biefer Bewegung mar bas Rathes Mitglied Bolfgang Solger, in früherer Zeit Ochsen und Pferbehandler, spater ein eifriger Unbanger bes Enginger und muthender Feind bes Ulrich Grafen von Cilly, den er mit Spott und Sohn verfolgt, dafür aber nach deffen Wiedererhebung bitter gebüßt hatte.

Dieser Bolfgang Solzer, durch Enzinger, Suedmeister und Ratheberr, war ein Mann von wildem Ehrgeize, keder Entichlossenheit und beredter Gewandtheit, um den großen Saufen, da er jest an der Spige der Ungelegenheiten von Wien stand, für jeden seiner Entwürfe zu gewinnen. Nach diesem plöglichen Umsturze der Ordnung in Wien, sendeten die Unhänger des Kaisers schleunigst Botschaft an denselben, und baten dringend um seine baldige Unkunft, damit nicht noch größere Gefahr eintrete.

Aufgeschreckt durch diese Radricht die er im Marzethale bekam, brach er mit 4000 Karntbnern und Steisermarkern auf, um nach Bien zu eilen; aber mahrend des Marsches, wie dieses bei ihm gewöhnlich gesschah, mar seine anfängliche Entschlossenbeit schon wiesder herabgestimmt worden, und so kam er blos bis Biener-Reustadt.

Sier kamen nun abermals Abgeordnete von Wien zu ihm, und baten um eine schnelle Berftellung bes Friedens. Durch brei Lage sann jest ber bedächtige Raifer über bie Antwort nach, die er geben sollte, und ertheilte erst bann, aber auch nicht mehr, als ben troft- lichen und verföhnlichen Bescheid, daß er nach Wien kommen werbe, um Frieden zu stiften.

In Wien war indessen wegen des Ausbleibens ber Abgeordneren große Gabrung entstanden, denn man hatte unter dem Bolke die Luge verbreitet, der Raiser habe die Abgeordneten hinrichten lassen, und ben angesebenosten Bienern ein gleiches Schickfal zuz gedacht. Nun beschloß man, sich aufe Aeußerste zu wehren, den Raifer nicht in die Stadt einzulassen,

und ihm die Kopfe der abgesesten Rathsmanner hinaus zu schicken, die er, wie man davon sprach, zu befreien komme.

Dergleichen Drohungen bediente fich besonders Solzer, der, einen Belm auf dem Roufe, jornichnau. bend und gang ftreitfertig, mit feinen Bewaffneten bas Thor huthete. Gelbft, nachdem die vermeintlich bingerichteten Ubgeordneten gang wohlerhalten und mit friedlicher Botichaft vom Raifer jurudfehrten, larmte Solzer noch immer fort, denn es mußte ibm unlieb fenn, ben oberften Bebieter in einer Stadt einzieben ju feben, wo er felbit ben Beren ju fpielen beabfichtigte. Endlich erschien ber Raifer gang unvermuthet mit 4000 Mann am Bienerberge und wollte noch bei fpater Abendftunde in Bien feinen Ginzug halten; allein da noch immer die Meinung berrichte, er fomme als Reind von einem machtigen Beere unterftust. fo ließ man ibn nicht in die Gradt, und er mußte bis jum andern Morgen vor berfelben in einem Begelte übernachten, mabrend man Bien eiligft in moglichen Bertheidigungsftand feste.

Friedrich ergurnte, wie es schien, wenig über biesen Urgwohn, sondern scherzte vielmehr gegen die von der Burgerschaft Ubgeordneten, daß man ihn habe im Staube übernachten laffen. Endlich wollte sich das Bolt selbst überzeugen, ob der Kaiser wirklich mit so großer Kriegsmacht beran gezogen sen, und strömte in Menge hinaus vor das Thor, wo man aber den Kaiser unbewaffnet, und ungemein gnädig fand. Da schien bei den Wienern die alte Treue für das Herrschens den Sienern die alte Treue für das Herrschens den Siene behaupten zu wollen

Die Bordersten des Bolfsbaufens fielen, als der Raiser wohlwollend ihnen entgegen trat, ehrfurchtsvoll aufs Kniee, und vernahmen mit voller Ergebenheit die friedlichen Borte, die er ju ihnen iprach. Much Solzer dankte für die gnadigen Gesinnungen, bat aber den Kaiser, seinen Einzug noch auf den folgenden Tag zu verschieben, und bis dahin seine Soldner zu entlassen, nachdem ein Gleiches auch von der Stadt geschehen solle.

Der nachsichtige Raifer erklarte fich mit allem gufrieden, und kehrte wieder ins Lager. Aber immer
noch wollten in der Stadt Einzelne feinen Gesinnungen nicht trauen, bis endlich, und dieses nicht ohne Mübe, die Bessern es dennoch durchsetten, daß
dem Raiser am dritten Tage die Thore Wiens geöffnet wurden, wo er bei seinem Einzuge die größte
Freundlichkeit außerte.

Bielen, vor Allen aber der Gemalin des Raifers schien die Nachgiebigkeit übertrieben, und Eleonora, als Sindenbach, Pfarrer zu Mödling ihr umftandlich berichtete, was geschehen, nahm ihren kleinen Sohn Maximilian auf den Arm und sprach: Much die Könige von Portugal sind gnadig, aber nur gegen Demüthige und Besiegte, nicht gegen Aufrührer und Halbstarige. Büßte ich mein Sohn, daß du dich eben so benehmen würdest, wie dein Vater, so würde ich bedauern, dich für einen Thron geboren zu haben.

Bis jest mar der rankevolle Solzer nur eine Urt von außerordentlichem Bolkstribun oder Sachfüh-

rer, und bedurfte also eines andern Titels, als den eines Pobelaufruhrs, um an der ersten Stelle fest zu steben. Er betrieb daher mit Eifer eine neue Bürgermeisterwahl, und auch die Freunde des Kaisers so wie des Rechts waren dabei nicht nachlässig, da sie Solzter von dem Stuhle entfernt wissen wollten, der ihm nicht aebührte.

Friedrich ließ baber unter dem Vorsithe seiner Commissarien eine neue Burgermeisterwahl vornehmen, bei welcher die Stimme auf Sebastian Ziegelhauser, einen angesehenen Burger, dem Friedrich vor seche Jahren das Stadtgericht verpfändet hatte—fiel. Aber die Gemeinde verwarf diese Wahl, beschwerte sich damit in ihren Freiheiten verletzt, und bewog den Kaiser, eine neue Wahl zu bewilligen. Nun fiel diese auf den Haustunruhestifter, Ulrich Holzer, womit der gutmuthige Kaiser ganz berubigt war, nachdem Holzer nach abgelegtem Eid der Treue, sich ebenso als der Mann des Fürsten, wie früher als der Mann des Boltes gezeigt hatte.

Friedrich entließ jest auf Berlangen ber Stadt feine Göldner, konnte ihnen aber die vollstanbige löhnung nicht gablen, und forderte daher von der Stadt guerst eine Beihilfe von 6000, dann nur von 3000 Gulden. Aber auch die lette Summe wurde ihm, und zwar zum größten Nachtheile der Stadt verweigert; denn die unbefriedigt gebliebenen Göldner raubten und wütheten schrecklich in der ganzen Umgegend, erschlugen die Leute, und hinderten die Bürger ihre Beinlese zu halten.

Statt sich felbst, legte man jest die Schuld bem Raifer bei, der seine Sauptstadt nicht einmal gegen Rauber zu schüßen wisse, und drohte und murrte allgemein. Unter dem, die ganze Umgegend Biens beberrschenden Raubgesindel war auch ein bekannter Butherich gefangen worden, der an einer ehrbaren Burgersfrau Gewalt ausgeübt hatte. Aus unbekannten Gründen wollte jest der Raiser die Begnadigung dieses Gefangenen, was aber der Rath verweigerte.

Darüber ergürnt, entgog nun ber Raifer bem Burgermeister bas alte Borrecht, Berbrecher untersuchen und bestrafen zu burfen, beleibigte aber badurch bie Burgerichaft so sehr, baß sie, um sich Genugthung zu verschaffen, bas landesfürstliche Umgeld und bie Stadteinkuste in Beschlag nahmen. Endlich stießen sie Unbanger des Raisers, welche man spottweise die Inhanger des Raisers, welche man spettweise der angesehensten Rathe desselben: Ulrich Riederer, Dompropst von Frensingen und Freiherr Ulrich von Graveneck ins Gefängniß, kündeten ihm den Geborsam auf, und schicken ihm am 5. October 1462 einen förmlichen Absagebrief in die Burg.

# friedrich wird in der Burg belagert.

Die ersten Feindseligkeiten, welche immer ernsthafter wurden, begannen aus der kaiserlichen Burg, wo sich Friedrich mit 200 Reitern befand. Ob unvorsichtiger oder böswilliger Beise es geschah, so wurde aus dieser auf Borübergebende mit Pfeilen geschossen, was das Bolk, wobei holger überaus thatig war, in folche Buth brachte, baß es zu einer formlichen Belagerung ber Burg fcritt. Einige Thurme wurden durch die Rugeln zerfcmettert, und einige Seitengebaube niedergeriffen.

In diefer Gefahr zeigte aber ber Raifer eine, an ihm ganz ungewohnte Entschlossenheit, nachdem er, als die Burger aus Schonung der Raiserin Eleonora und des dreijährigen Erzherzogs Marimilian freien Abzug anboten; biefen erwiederte, daß er mit ben Geinigen entweder den Untergang finden, oder die Strafe der Frevler erwarten wolle.

Nun jog Erzberzog Albrecht am 2. November in die Stadt ein, und ließ sogleich aus zwei großen Geschüßen, die er mitgebracht batte, die Burg beschießen. Tag und Nacht kreuzte sich jest das Feuer aus und nach der Burg, doch ohne einen großen Schaben anzurichten, da man auf beiden Seiten des Geschüßes noch wenig kundig war. Albrecht & Geschöffe waren hauptsächlich, um die Uebergabe schneller zu erzwingen, gegen die Gemächer der kaiserlichen Familie gerichtet, welche sich in Sewölbe flüchten mußte. Auch versuchte man Minen zu graben, was aber ohne Erfolg blieb, nachdem ein Siebenburger einen Pfeil mit einem Briefchen in die Burg schleuderte, und den Plan verrieth.

Sierauf machte man bem Raifer ben Untrag, feinem Sohne Maximilian, Desterreich, unter ber Bormundichaft bes Erzherzogs Albrechts abzutreten; aber Friedrich außerte sich bagegen mit Entrustung, obichon ber Mangel an Lebensmitteln in ber Burg bereits einen so hohen Grad erreicht hatte, bag man der kaiserlichen Familie und ben Bornehmsten ben Beigen überließ, während die andern Belagerten sich mit Hulfenfrüchten und Kleienbrod begnügen mußten.

Als bei dieser jammervollen Noth dem kleinen Pringen feuchte Gerfte zu seiner Speise vorgesett wurde, lief er zu seiner kaiserlichen Mutter, beklagte sich mit weinenden Augen über die schmale Koft, und bat sie, daß man ihm doch einen Krammetsvogel, oder anders dergleichen Bildbret aus der Küche bringen möchte. Die zärtliche Mutter aber antwortete mit Thränen in den Augen: Dieber Gohn, wir haben Gott zu bitten, daß er uns nur beim Brote unser Leben erbalten wolle.

Sigmund von Shaumburg, einer von ber feindlichen Partei, borte von diesem Berlangen, und schicke Gier, Mehl und andere Lebensmittel, die dem Alter bes jungen Prinzen angemessen waren, an die Thore, welches weder der Erzberzog Albrecht, weber der Burgermeister, noch sonft einer von den Burgern verhinderte. Allein die Bauern, welche am Eingange der Burg Bache hielten, riften den Ueberbringern Alles, was sie bei sich hatten, aus den Sanden, und zertraten es mit den Fussen.

Unter ben hofbebienten bes Raifers befand sich auch ein Schneiber, Namens Aronberger, welcher, als die Belagerung ber Burg ihren Unfang nahm, von dem hofe ausgeschloffen ward, und nicht mehr hineinfommen konnte. Diefer nun, als ibm das Begehren des jungen Prinzen nach befferer Nahrung bekannt wurde, kaufte Rebhahner und anderes Ge-

Sein Hofkammerdiener bringt dem kleinen Maximilian Gestügel in die belagerte Stadt . 200

waltthat ausübten. Ueberdieß war Verbannung und Kerker, Geloftrafe, Verluft des ganzen Vermögens, Brandmarkung durch glübendes Eisen, Folter, ab-hacken der Finger an der Lagesordnung. Ueberall waren Abrechts Späher. Sie stellten sich migvergnügt und wer dann in ibre Klagen einstimmte, ward sogleich dem Erzberzoge überliefert. Ja die Angeberei stieg so ungeheuer, daß Ueltern und Kinder, Speleute und Verwandte gegen einander klagten.

Die so groß uberhand genommenen Erpreffungen und Gewaltthaten murden jest nicht nur benjenigen schon unerträglich, welche Albrecht erhoben hatten, sondern auch tem Burgermeister Golzer selbst bangte, in diesem milden Unwesen seinen eigenen überreischen Raub noch zu verlieren. Die Umstände waren daber dem Kaiser Friedrich sehr günstig, den von unersättlicher Sabzier verblendeten und treulosen Solzer durch Bestechung zu gewinnen, wogu sich auch bald die Gelegenbeit darbot.

Holzer war eben damit im Gedanken beichäftigt wie die Stadt und das land von Albrechts Aprannei wieder zu befreien sen, als bei ihm gleichzeitig der kluge und treue Propst Georg von Presburg, ber mit dem Raiser in der Burg eingeschlossen war — eintraf, und ibm den Untrag machte, den Erzberzog Albrecht in Wien gefangen zu nehmen, und dem Raiser auszuliefern, wofür er 6000 Gulden erhalten sollte. Dazu war auch eben die Gelegenheit vorbanden, nachdem von den kaiserlich gesinnten Kriegevölkern der Hauptmann August in Trist an mit 400 Reitern in der Rabe der Stadt sich befand, mit welchen er also schnell und sicher sein Wagestuck auszuführen ge-dachte.

Um aber einen Bolfbauflauf ju vermeiden, berief Solger am Charfreitage, als es buntel ju werden begann, die vornehmften Burger und Melteften ber Bunfte und Bandwerfer in fein Baus und frrach gu ibnen: Diebe Berren! ich habe euch bieber berufen, um euch eine arge Runde mitzutheilen. Der Bergog will in jetes Burgerebaus gebn bis zwanzig feiner unbezahlten Göldner legen, welche jeden Sauseigenthumer fo lange peinigen follten, bis fie befriedigt find. Diefes ift ju viel, benn gerade um Albrecht baben wir Gutes verdient. Run weiß ich aber über vierbunbert beutiche Reiter in ber Rabe, auf beren Treue man fich verlaffen durfe, und bie auch einen ober zwei Monate umionit bienen. Mit biefer Bilfe wollen wir uns eines felden Ueberlaftes ermebren, und es foll einmal Friede werden, swiften beiden Brudern und im Canb.«

Durch diese Luge gelang es auch dem Bolger, die Bersammlung für feinen Anichlag zu ftimmen, und so ichieden sie bei sechebundert an Mitwissern, bas Beste erwartend, berubigt auseinander. Um Charsamstag Morgens erichien nun ber Sauptmarn Augustin Eristan mit seinen Reitern zum Susbenthore berein in der Stadt und besetzen den Sof. Holger mit bloßem Schwerte ritt ihnen voran, und setze badurch das Bolt in nicht geringes Erstaunen, da es nicht gehörig verständigt worden war, was der Vorgang eigentlich zu bedeuten babe.

Mehrere biefer Reiter ftreiften burch bie Seitengaffen, und einer davon, ein Bobme, konnte es nicht
erwarten, ben Herzog felbst zu fangen, und damit
bie große Beute zu gewinnen. Es wollte auch so,
baß er den Herzog Albrecht zufällig traf, und daber auch sogleich Hand an ihn legte; aber der Herzog
schlug ihn, für einen Betrunkenen haltend, so berb,
baß er beinahe todt liegen blieb.

Mun erft murbe bem Ergbergoge, ber von bem gangen Unichlage nichts geabndet, mitgetheilt, baß Bolger es auf ibn abgeseben babe, und man ibn gefangen nebmen wollte. Albrecht war darüber febr bestürgt, benn er mar gang ungerüftet und fo mar auch die Burg taum auf einen Sag mit Lebensmitteln verfeben. In Diefer Roth gab ibm Reimprecht von Eberedorf den Rath, fogleich bei Or Di. chael Sturm lauten ju laffen, und in alle Gaffen Muerufer ju ichiden, damit bieje bekannt machen, ber Kürst sen durch das fremde Kriegsvolk in Gefabr. Bugleich fandte ber Bergog feine Rathe ju bem Burgermeister auf ben Sof, und ließ ihn fragen, mas bas zu bedeuten habe. Der Burgermeister und ber Haupemann der faiserlichen Reiter antworteten aber mit berubigenben Buficherungen, und gaben vor, bas Rriegsvolt mare nur jur Beidirmung ber Stadt, nicht aber gegen ben Fürften gefommen.

Alls nun Solger merkte, er babe ben rechten Augenblick ichen verjaumt, und keinen guten Ausgang zu erwarten, jog er an der Spige der fremden Reiter langsam vom Sefe nach dem boben Markte, wo ibm aber ichon mit neuem Larm die Diener Albrechts entzgegen kamen, er solle die Reiter aus der Stadt führen, und dann mit ibnen zum Fürsten geben. Solzer über diese Aufforderung etwas verwirrt, versprach es zu thun, und sette noch bei: Der Berzog möchte fröblich effen, und nach aufgehobener Tafel würde er zu ibm kommen, und über alles Geschehene Aufflierung geben.

Inzwiichen hatte aber Erzberzog Albrecht im Ruden bes Solzerifchen Reiterhaufens bei ben Schotten fein Banner aufpflanzen laffen, bem bas Bolt in großen . Schaaren wohlbewaffnet zuftromte, und sich bann auf bie Reiter, welche noch am boben Martte aufgestellt waren, brangte.

Da die Reiter jest merkten, daß fie nichts Sutes zu erwarten haben, spannten sie ihre Armbrukte, und jogen langsam und geschlossen vom boben Marke, wo sie sich zulest aufgestellt batten, über den lichten Steg und den alten Fleischmarkt, um durch das Stubentbor wieder abzuziehen. Doch dieses war mittlerweile verschlossen worden, und der Angriff von allen Seiten unter der Anführung des Erzberzogs batte gegen sie begonnen. Ibre Ordnung ward auch bald durch das Heradwerfen mit Steinen aus den Fenstern und von den Dachern getrennt, wobei Mehrere erschlagen, die Meisten aber gefangen genommen, und in den Burggraben und das Karthnerthor gebracht wurden.

Solger felbst und einige Ratbeberren, als fie bie Gefabr faben, forengten bei anderen Shoren binaus, und Solger mar glücklich genug, nach bem Schloffe Beitenegg, ber berühmten Benediftiner

flügel, schlich sich bamit zur Nachtszeit in ben Stabtsgraben und ließ sich von ben Kaiserlichen über die Mauser ziehen, wo er dann die kaiserliche Familie mit der Treue seiner Dienstleistung erfreute.

Auch der Sohn diefes Schneiders, ein Student, folgte bem Beispiele feines Baters und brachte, oft mit Lebensgefahr, unter seinem langen Mantel mebreres Geflügel und Bilbpret in die belagerte Burg. Eine Handlung, welche ihm Marimilian in der Folgegeit nie vergaß, nachdem er ihn zum Edelmann und einem reichen Domberen machte.

#### Sonig Dodiebrad vermittelt den frieden.

Inzwischen hatten die Stadte Krems und Steier, so wie viele Ebelberren ben aufrührerischen Wienern, wegen der dem Kaiser angethanen Schmach abgesagt und Fehdebriefe zugesendet, wobei aber das Wichtigste war, daß auch König Georg Podiebrad dassfelbe that.

Die Silfe war also nabe, und wirklich ericien nebst bem tapfern Undreas Baumfircher, ber aus der Neustadt mit beträchtlicher Macht herausgezogen war, als erster Retter in der großen Noth, Pring Bictorin, herzog von Münsterberg, der Gohn des Böhmenkönigs mit der Borbut der böhmisschen Truppen. Er zog von Krems und Stein, wo man ihn als Freund des Kaisers freudig die Thore öffnete, nach Ort, überschritt die Donau und vereinigte sich bei Fischamend mit den aus Desterreich, Steiermark, Karnthen und Krain herbeigeführten Unshängern des Kaisers.

Am 13. November erreichte er Wien und fturmte bie Borftabte. Aber breimal brach fich fein Angriff an ber verzweifelten Gegenwehre ber Stadt. Endlich traf am folgenden Tage König Pobiebrab felbst an ber Spige bes böhmischen Sauptheeres in Korneuburg ein, von wo er dem Erzberzoge Albrecht Friedens-unterhandlungen anbieten ließ.

Mur widerstrebend willigte Erzberzog Albrecht ein, und zwar, weil die überlegene Macht des Bobmenkonige, und der zunehmende Mangel an Lebensmitteln in der belagerten Stadt keine Babl mehr gestatteten. Babrend der mehrmals verlängerten Baffenruhe unterhandelte man, und einigte sich endlich nach
mancherlei Schwierigkeiten über die Friedenspunkte, die
wohl beschwerlich für den Kaiser, aber auch nicht vortheilhaft genug für die Unruhestifter, am wenigsten
für den Biener Bürgermeister Solzer waren. Erzberzog Albrecht erhielt ganz Desterreich auf acht
Jahre, mußte aber dagegen alle Eroberungen herausgeben, und dem Kaiser jährlich 4000 Dukaten bezahlen

Sierauf zog am 4. December ber Raifer aus ber Burg, welchen Abzug Prinz Bictorin, ber mit seinen Böhmen in die Stadt gerückt war, deckte. Der Pöbel betrug sich babei sebr frech und ungezogen, verfolgte den Kaiser mit Schmähungen, und Solzer murrte über den Frieden, da man doch dem Biele schon so nabe gewesen sep, Friedrich babin zu zwingen, daß er das Land unter der Enns ent-

weber an ben Erzherzog Albrecht, ober an seinen breijabrigen Sohn Maximilian, beffen Bormund Albrecht seyn sollte, abtrete.

Raifer Friedrich welcher im Neubegger Schloße zu St. Ulrich, den Prinzen Victorin empfangen batte, eilte mit demselben nach Rußdorf, fuhr dann über die Oonau, bewilltommte seinen Befreier, den Böhmenkönig Podiebrad, und fuhr mit ihm nach Korneuburg. Die Kaiserin Eleonora aber, reiste mit ihrem Sohne Maximilian und ihrem Hofnach Wiener= Neukadt.

#### Meuer Ausbruch des Bruderkrieges.

Raifer Friedrich verlieh den treuen Stadten Rrems, Steier und Saimburg jum Nachtheile der Saupettadt Bien, das Stappelrecht; jugleich wies er auch auf öfterreichische Stadte mehreren Getreuen, namentlich dem Undreas Baumfircher, den er jugleich jum Sauptmann von Desterreich am linken Donauufer ernannte, Sage im Belaufe von vielen tausend Dukaten an, was jedoch Regentenhandlungen waren, die keineswegs mit dem Vertrage, nach welchem Oesterreich dem Erzherzoge Ulbrecht auf acht Jahre abgetreten worden, übereinstimmten.

Uebrigens hielt aber auch Erzbergog Albrecht, ber von bem Papfte sammt Allen, welche die Burg belagert hatten, in den Bann gethan mar, ben Bertrag nicht, denn er gab fein einziges ber erobereten Schlöffer jurud.

Wie also die früheren Verträge, so machte auch der jesige Vertrag dem Uebel keinen Eintrag, und bewirkte keine wesentliche Uenderung der Dinge, da beis de Brüder über Desterreich, wenigkens über den Theil, der jedem erreichdar war, regierten. Ulbrechts Söldner, trot einer, dieserwegen ausgeschriebenen Steuer, nicht hinlanglich befriedigt, verfielen wieder wie früher, in ihre Plünderungssucht und verwüsteten die Gegend. Da auch Friedrich Geldmangel batte und seine Söldner nur schlecht oder gar nicht bezahlen konnte, so plünderten auch diese, um sich zahlent zu machen, und schonten selbst die Umgegend von Reuftadt nicht, welche er vor allen andern liebte.

So brachte jest ber Frieden fast noch ärgeres Leiben über bas schöne Desterreich, als ber Krieg, weil jest feine Partei die andere mehr im Zaume bielt. Deutsche und Böhmen machten gemeinschaftliche Sache, rotteten sich bei 3000 Mann zusammen und wütheten unter ben unerbortesten Graufamkeiten, straflos — von Wien bis Steier, gegen Menschen und Land.

Um den Bienerberg herum schleppten diese Batteriche aus bloger Luft im Martern, gegen 400 Sauer zusammen, erschlugen Mehrere davon, und führten die andern nach Mödling, wo sie solche schichtenweise übereinander legten, und schauerlich preften und peinigten. Als Raiser Friedrich mit Gewalt seinen Bruder Albrecht nicht zum Nachgeben bringen konnte, versuchte er dieses mit List zu erreichen. In der Stadt Bien herrschte eine üble Stimmung wegen bes Benehmens der Soldner, die alle mögliche Ge-

waltthat ausübten. Ueberdieß war Berbannung und Kerker, Geloftrafe, Berluft des ganzen Bermögens, Brandmarkung durch glübendes Gifen, Folter, abhacken der Finger an der Lagesordnung. Ueberall waren Abrechts Späher. Sie stellten sich mifvergnügt und wer dann in ibre Klagen einstimmte, ward sogleich dem Erzberzoge überliefere. Ja die Angebereistig so ungeheuer, daß Aeltern und Kinder, Speleute und Berwandte gegen einander klagten.

Die so groß überhand genommenen Erpreffungen und Gewaltthaten wurden jest nicht nur benjenigen schon unerträglich, welche Albrecht erhoben batten, sondern auch tem Burgermeister Golger selbst bangte, in diesem wilden Unwesen seinen eigenen überreichen Raub noch zu verlieren. Die Umstände waren daber bem Kaiser Friedrich sehr günstig, den von unersättlicher Habgier verblendeten und treulosen Golger durch Bestechung zu gewinnen, mogu sich auch balb die Gelegenbeit darbot.

Holzer war eben damit im Gedanken beschäftigt wie die Stadt und das Land von Albrechts Aprannei wieder zu befreien sen, als bei ihm gleichzeitig der kluge und treue Propst Georg von Presburg, ber mit dem Kaiser in der Burg eingeschlossen war — eintraf, und ibm den Antrag machte, den Erzberzog Albrecht in Wien gefangen zu nehmen, und dem Kaiser auszuliefern, wofür er 6000 Gulden erhalten sollte. Dazu war auch eben die Gelegenheit vorbanden, nachdem von den kaiserlich gesinnten Kriegsvölkern der Hauptmann August in Trist an mit 400 Reitern in der Rabe der Stadt sich befand, mit welchen er also schnell und sicher sein Wagestück auszusühren gebachte.

Um aber einen Bolfbauflauf ju vermeiben, berief Solger am Charfreitage, als es buntel ju werben begann, die vornehmften Burger und Melteften ber Bunfte und Bandwerfer in fein Baus und frach gu ihnen: Diebe Berren! ich habe euch hieber berufen, um euch eine arge Runde mitzutheilen. Der Bergog will in jetes Burgerebaus gebn bis zwanzig feiner unbezahlten Göldner legen, welche jeden Sauseigenthu. mer fo lange peinigen follten, bis fie befriedigt find. Diefes ift ju viel, denn gerade um Albrecht haben wir Gutes verdient. Run weiß ich aber über vierbunbert beutiche Reiter in ber Rabe, auf beren Treue man fich verlaffen durfe, und die auch einen oder zwei Monate umjonit bienen. Mit biefer Bilfe wollen wir und eines folden Ueberlaftes ermehren, und es foll einmal Friede merden, swiften beiden Brudern und im Canb. €

Durch diese Luge gelang es auch dem holger, die Versammlung für feinen Anichlag zu ftimmen, und so ichieden sie bei sechebundert an Mitwissern, bas Beste erwartend, berubigt auseinander. Am Charsamstag Morgens erichien nun ber hauptmarn Augustin Eristan mit seinen Reitern zum Stusbenthore berein in der Stadt und besetzen den hof. Holger mit bloßem Schwerte ritt ibnen voran, und setze badurch das Wolf in nicht geringes Erstaunen, da es nicht gehörig verständigt worden war, was der Vorgang eigentlich zu bedeuten babe.

Mehrere dieser Reiter streiften burch die Seitengaffen, und einer davon, ein Bobme, konnte es nicht erwarten, den Herzog selbst zu fangen, und damit die große Beute zu gewinnen. Es wollte auch so, daß er den Herzog Albrecht zufällig traf, und daber auch sogleich Jand an ihn legte; aber der Herzog schlug ihn, für einen Betruntenen haltend, so derb, daß er beinahe todt liegen blieb.

Mun erft murbe bem Ergbergoge, ber von bem gangen Unichlage nichts geabnbet, mitgetbeilt, baß Bolger es auf ihn abgeseben habe, und man ibn gefangen nehmen wollte. Albrecht war barüber febr befturgt, benn er mar gang ungeruftet und fo mar auch die Burg taum auf einen Sag mit Lebensmitteln versehen. In diefer Roth gab ihm Reimprecht von Ebereborf den Rath, fogleich bei Ot Di. cael Sturm lauten ju laffen, und in alle Baffen Musrufer ju ichiden, bamit dieje bekannt machen, ber Fürst fen durch bas frembe Kriegsvolt in Befahr. Bugleich fandte ber Bergog feine Rathe ju bem Burgermeister auf den Sof, und ließ ihn fragen, mas bas zu bedeuten habe. Der Burgermeister und ber Saupemann ber faiferlichen Reiter antworteten aber mit berubigenden Buficherungen, und gaben vor, bas Rriegsvolt mare nur jur Beidirmung ber Stadt, nicht aber gegen ben Fürften gefommen.

Als nun Solger merkte, er babe ben rechten Augenblick ichon verjaumt, und keinen guten Ausgang zu erwarten, zog er an ber Spige der fremden Reiter langsam vom Sofe nach dem boben Markte, wo ibm aber ichon mit neuem Larm die Diener Albrechts entsgegen kamen, er solle die Reiter aus der Stadt fichten, und dann mit ibnen zum Fürsten gehen. Solzer über diese Aufforderung etwas verwirrt, verspraches zu thun, und setzte noch bei: Der Serzog möchte fröhlich effen, und nach aufgehobener Safel wurde er zu ibm kommen, und über alles Geschehene Aufflarung geben.

Ingwiichen hatte aber Ergbergog Albrecht im Ruden bes Golgerifchen Reiterhaufens bei ben Schotten fein Banner aufpflangen laffen, bem bas Bolt in großen . Schaaren wohlbewaffnet guftromte, und sich bann auf bie Reiter, welche noch am boben Martte aufgestellt waren, brangte.

Da die Reiter jest merkten, daß fie nichts Outes ju erwarten baben, spannten fie ihre Armbrufte,
und jegen langsam und geschlossen vom boben Marke,
wo sie sich julest aufgestellt batten, über den lichten
Steg und den alten Fleischmarkt, um durch das Stubentbor wieder abzuzieben. Doch dieses war mittlerweile verschlossen worden, und der Angriff von allen
Seiten unter der Anführung des Erzberzogs batte gegen sie begonnen. Ibre Ordnung ward auch bald durch
bas herabwerfen mit Steinen aus den Fenstern und
von den Dachern getrennt, wobei Mebrere erschlagen,
die Meisten aber gefangen genommen, und in den
Burggraben und das Karthnerthor gebracht wurden.

Solger felbst und einige Ratbeberren, als fie bie Gefahr faben, fprengten bei anderen Thoren binaus, und Solger mar glücklich genug, nach bem Schloffe Beitenegg, ber berühmten Benediktiner



Abtei Melk gegenüber zu entkommen. Sier hatte er ruhig abwarten können, bis bas Gewitter vorüber gewesen, aber den Volkstribun, bessen teich angefülltes Haus der Herzog dem Bolke preis gegeben, litt es nicht in der Einsamkeit. Er wollte nochmals berrichen, und da er auch einiges Einverständniß in Wien gehabt haben mag, so begab er sich wieder dahin, wurde aber in Nußdorf erkannt, gefangen genommen und auf sein Pferd gebunden, durch das Schottenthor in die Burg geführt, wo er auf dem Wege dahin unter einem großen Julause des Volkes, dessen Ubgott er noch vor einigen Tagen gewesen, mit Schimpfworten empfangen und mit Koth beworfen wurde.

Mis er bem Gerichte übergeben ward, wurde er auf die außerordentlichste Beise gemartert, aber er bekannte nicht mehr als was man ohnehin schon wußte. Endlich ließ Erzherzog Albrecht, da er sich nicht anders aus der Verlegenheit zu belfen wußte, ein Blutgericht halten, in welches nicht nur des Holzers Gegner Ziegelhauser, sondern auch selbst der ehrwürdige Prenner, der die Stadt seiner Pflicht gemäß, so lange in Gehorsam für den Kaiser erbalten, mit eingeschlossen wurde. So wurden nun die einander entgegen gesetzelten Charaktere, wie es auch nach vier Jahrbunderten in der französischen Revolution geschehen ist, einerlei Schicksal übersliefert.

Am Freitage in der Ofterwoche fam nun der sogenannte shohe Bagen« vor das Diebshaus, woraufber Burgermeister Golger, der Reiterbauptmann
Augustin Tristan, nebst den übrigen Beschuldigten gesetzt wurden. Als am hohen Markt unter der Ochranne der Zug hielt, erscholl der Ruf: » Niemand
soll die armen Sunder durch Borte ängstigen. Darauf stieg der Reiterhauptmann Tristan vom hohen
Bagen herab, und wurde sogleich enthauptet; die
Andern aber wurden über den Judenplat auf dem
hof zu einem noch harteren Tode geführt.

Als sie bieses bemerkten, riefen sie jum Bolke um Erbarmen und Fürbitte bei dem Berzoge, und sogleich eilten Einige bittend zu dem Berzoge, bamit er die Gefangenen zum Schwerte begnadige, mas er auch bewilligte, nur den Solzer allein ausgenommen. Als nun die Saupter der Unglücklichen gefallen waren, machte sich auch Solzer zum Schwertzstreich fertig; allein der Nachrichter warf ein großes Bret vor ihn hin, und sprach, als ihn Solzer um die Ursache fragte: »herr, ihr mußt anders daran, der Spruch begehrt, euch das faliche Herz aus dem Leibe zu reifen, und eure Viertheile an die Straßen zu stecken für die Wögel der Luft.«

Diefer schreckliche Ausspruch brachte ben sonst so kandhaften Solzer, auf einige Augenblicke aus der Fassung, doch bald wieder ermuthigt, sprach er: >Solch grausamen Lod habe ich nicht verschuldet, und soll mein Leib den Bögeln zur Sveise dienen, so unterwerfe ich mich denn, als ein frommer Christ, gedensfend an den Kreuztod des Erlösers, den wir heute vor acht Lagen gefeiert.

Jest begann der Benker fein furchtbares Umt, Bolker bewies aber babei eine folche Lebenskraft,

daß er noch felbst fein Saupt emporhob, um fein eigenes Berg ju feben, und erst darauf verhauchte er
feinen letten Uthem. Gein Kopf ward dann vor bem
Stubenthor, wo er mit den Reitern eingezogen. fein
geviertheilter Leib aber an den Beerstraßen gur Warnung aufgestedt.

Mehrere der reicheren Burger wollte man als Theilnehmer an der Verschwörung schuldig glauben, und ließ sie in das gemeine Gefängniß werfen; da fie aber nicht zu überführen waren, so wurden sie von Ulbrecht, dem mit Geld besser gedient war, als mit ihrem Blute, blos zu einer Geldstrafe von 24,000 Gulden verurtheilt und mit Beib und Kindern nach Böcklabruck verbannt.

Spater hob Ulbrecht ben Gpruch wieder auf, jedoch mußten fie fich schriftlich als Mitschuldige bes Solzers bekennen, benen er dann aus übergroßer Gnade das Leben geschenkt, und darauf durften sie ihr Unglud und ihre Urmuth im Lande zur Schautragen, wo und wie sie wollten.

Diese entsetliche hinrichtung von Mannern und Gewaltthaten an Burgern, die jedenfalls weit menis ger ftrafbar maren als MIbrecht felbft, anderte nicht bas Beringfte an ber traurigen Lage von Defterreich. Die Raiserlichen umgaben Wien von allen Geiten . und der Burgerfrieg muthete fort. Es mar feine Giderbeit mehr in der gangen Umgebung, und aller Berfebr hatte ein Ende. Um diefem Uebel abzuhelfen, stellten die Raiferin Eleonora und die Marfarafin Ratharina von Baden, Lettere die Schwester bes Raifers Friedrich und des Ergbergoge Albrecht, Berfohnungeversuche an, und brachten es endlich babin, daß die verfeindeten fürftlichen Bruder gur Bewilligung eines Landtages nach Tuln, und einem einftweiligen Baffenstillstande fich bewegen ließen. Aber ber im Geptember 1463 ju Tuln gehaltene Landtag. auf welchem ber papftliche Legat Mues aufbot, die aufs außerfte erbitterten Bemuther ju vereinigen, loste fic wieder in Nichts auf; benn auf einmal forderte Friedrich nicht nur die vorenthaltenen Burgen, fonbern auch bas Land ob ber Enns jurud. Diemand begriff diese plogliche Beranderung, jedoch die gebeime Urfache lag barin, baß Friedrich basjenige, mas burch Solzer miglungen war, jest auf einem andern Beg in Musführung ju bringen, boffen durfte.

Ulbrechts Rangler, Stephan von Sohenberg bielt es im Gebeim mit dem Raifer, und auf biese Seite traten auch heinrich von Liechten stein, bie Ebendorfer und Pottendorfer über, welche alle gewaltige und angesehene Manner waren. Bergog Ulbrecht merkte wohl was vorgeben könnte, und nahm dem hobenberg das große Siegel ab, worauf sich nun dieser offen für den Kaiser erklärte, und die Bürgerschaft von Wien durch die Nachricht eines neuen, von Ulbrecht über sie, auf Martini festbeschlossenen Blutbades zum Aufstande und zur Auslieferung des Fürsten an den Kaiser zu bewegen suchte. Mit erneuerter Wuth schien jest das Feuer zum Vertilgungskampfe aufzulodern, jedoch diesmal trat n, S

#### Sehde der Soldner und Hanber.

Bald brobte aber nach Beseitigung biefer, noch ei= ne folimmere Befahr burch die, in dem Bruderfriege von beiden Theilen gebrauchten, meiftens bobmifchen und mabrifchen Goldner, welche jest tropig auf ibre Löhnung bestanden, und diese einstweilen durch Raub und Plunderung hundertfach eintrieben. Da fie noch aberdieß unbillige Forderungen machten, fo verlangte ber Raifer, daß man fie berechnen folle, und erbot fich, in foldem Balle fie ju befriedigen. Aber mit biefem Untrage maren nur Benige jufrieden, die Baffen nach erhaltener Bezahlung niederzulegen. Die Meiften suchten vielmehr die angebotene Musgleichung absichtlich in die Lange ju gieben, um ihr rauberisches Sandwerk forttreiben ju konnen, und obicon ihnen ber Raifer noch antrug, fich bem Musipruche bes Ros nigs von Böhmen oder einer Berfammlung der öfterreicifchen Edlen ju unterwerfen, fo plunderten fie bennoch bie gange Begend von Wien bis Reuftabt aus, überfielen Beiligenfreug \*) und Maria Bell, befestigten Gottesbaufer und Rirchbofe, und fagten dem Raifer ab.

Omn towsty, einer ihrer Sauptanführer, fiel mit einem, tausend Mann starken Saufen sogar in Steiermark ein, schlug die Bewohner todt, oder schleppte sie als Gefangene mit sich fort, und brannte dann die Orce nieder, wo Richts mehr zu rauben war. Endlich ließ der Raifer ein allgemeines Mufgebot wider jene Rotten ergeben und im Frubjahre 1464 bie Candwehr gegen biefe Rauber ausziehen, benen in einzelnen Gefechten mobl mehrere Ochloffer abgenommen wurden, jedoch fand der Krieg gegen diefe Rauber erft im folgenden Jahre den ermunichten Erfolg, als der friegeerfahrene Georg von Pottendorf fich an die Spife ber Landwehr ftellte, und eine binreidende Ochaar um fich fammelte.

Bei ber Belagerung bes Ochloffes Berchtholds. borf, welches & .. n fo m sty fur den Grafen von Pojing und St. Beorgen beiett hatte, murde jener Unführer ericoffen, und bas Ochloß gur Uebergabe gebracht. 216 nun die Rauber faben, daß man in Desterreich gegen sie mit Ernft verfahre, und ibr Bewerbe bier ein Ende nehmen muffe, da fielen fie in Ungarn ein, errichteten bei Tyrnau ein befeitigtes Lager und trieben in ber bortigen Begend Raub und Mord, wie fruber in Desterreich.

Aber der König ließ eiligst Truppen aufbrechen, mit welchen fich auch Pottenborfs Ochaar vereinigte, und fo murben nach einer verzweifelten Begen=

\*) Bur Beit, als Raifer Friedrich IV. und der Erg= herzog Albrecht gegen einander Rrieg führten, hatte bas Stift Beiligenfreu; jo viele Bahlungen und Contributionen ju leiften, daß ber Abt Beorg genothigt mar, beim Beneral-Rapitel gur Erleichterung bes Lebensunterhaltes um Diebene von der urfprunglichen Strenge bes Saftens anguhalten, und um bie Erlaubnif, drei Tage in der Boche, die Advent : und viergigtagige Saftenszeit ausgenommen , Gleifchipeifen geniegen ju burfen, welches auch ihm und allen Dr. benstioftern für immer bewilligt murbe.

mehre bie Rauber, bie icon an 2000 Mann gablaten, aufgerieben. Die Gefangenen murben größten. theils hingerichtet, ober mußten in Retten bis an ibren Sod in Rertern fcmachten.

Diefes mar nun bas Enbe ber >Bruber<, wie fich bie bobmiichen und mabrifchen Rauber in Defterreich genannt batten, nachbem bas land fo lange unter ihrer unbarmbergigen Beifel gefeufit batte.

Dieber : Defterreich mar burch ben Untergang jener Butheriche endlich berubigt; aber um fo größere Befahr burch Freibeuter ermuchs bem Cante ob ber Enns. Muf dem fruberen Candtage ju Bing hatte ber Raifer bem Georg von Stein jugeftanden, daß berfelbe fur feine Schuldforderung an ben veritorbenen Ergherzog Albrecht bie Gumme von 16,000 Bulden erhalten, überdieß auch bas Schloß und Stadt Steier noch ein Jahr besigen, und die Ginfunfte das von beziehen, bann aber fein Pfand an ben Raifer jurudftellen folle. Aber mabricheinlich erhielt Beorg von Stein die ibm jugesicherte Summe nicht, und fo weigerte er fich, nicht nur nach abgelaufenem Jahre Steier beraus ju geben, fondern maltete bier vielmehr, als unumschränkter Berr, und vergab fogar Leben. Um fich julet in feinem angemaßten Eigenthume ju vertheidigen, nahm er noch einige hundert bobmijche Göldner in feinen Dienft, und begab fic, obwohl fein Aufenthalt in Defterreich war, in ben Ochut bes Böhmenfönigs.

Bald fand er auch an Ritter Bilbelm von Duchheim einen gleichgefinnten Freund und Belfer, ber auf feiner feften Burg Raubenftein bei Baben \*), pon mo aus ber raubsuchtige Ritter gewaltsame Musfälle auf die vorübergiebenden Banderer oder Gutermagen machte. 211s die Raiferin Eleonora im Jabre 1467 jur Berftellung ibrer Befundheit fich der Beilquelle ju Baden bei Wien, bediente, befuchte fie auch bas nabegelegene Klofter Beiligenfreug Bon bier febrte fie nach Reuftabt juruck, als fie aber fich ber Befte Raubenftein nabte, fielen des Puchbeimers Reifige, mabricheinlich ohne Biffen ihres Burgberen, aus ihrem hinterbalte hervor, hielten die Rammermagen ber Raiferin an, und plunderten fie rein aus. Doch nicht lange erfreuten fich bie fühnen Rauber ibrer gewaltsam gemachten Beute, nachdem ihnen der Raub, bevor fie noch damit in das Ochlog gurudfebren fonnten, burch faiferliche Reiter wieder abgenommen murbe.

Als die Wiener erfuhren, was der Raiferin Ele o. nora, die fie fo innig liebten, begegnet fen, vereinigten fie fich mit ben faiferlichen Silfetruppen, ben Rrevel bes raubfüchtigen Duch beim, ben er gegen feine Berricherin fich erlaubt batte, ju bestrafen, und ruckten noch Abende mit ichwerem Beidige vor die Beite Raubenstein.

Das feste Schloß murbe jest von allen Geiten beftig angegriffen, und fo muthig und berghaft fic

<sup>\*)</sup> Raubenftein, tie Nachbarin von Rauhenegg, liegt an dem Diebseitigen Ufer des Schwechatflußes, auf einem gegen die Gubfeite tahlen und fteilen Belfen, wovon fle mahricheinlich ihren Ramen erhalten hat.

,

n; ≤

Sehde der Soldner und Rauber.

Bald brobte aber nach Befeitigung biefer, noch eine ichlimmere Befahr burch die, in bem Bruberfriege von beiden Theilen gebrauchten, meiftens bohmifchen und mabrifden Goldner, welche jest tropig auf ibre Löhnung bestanden, und diefe einstweilen durch Raub und Plunderung bundertfach eintrieben. Da fie noch überdieß unbillige Forderungen machten, fo verlangte ber Raifer, daß man fie berechnen folle, und erbot fich, in foldem Ralle fie zu befriedigen. Aber mit biefem Untrage maren nur Benige gufrieden, Die Baffen nach erhaltener Bezahlung niederzulegen. Die Meiften fuchten vielmehr bie angebotene Musgleichung absichtlich in die lange ju gieben, um ihr rauberisches Sandwerk forttreiben ju konnen, und obicon ihnen ber Raifer noch antrug, fich dem Musipruche des Ronigs von Böhmen ober einer Berfammlung der öfterreichischen Edlen ju untermerfen, fo plunderten fie bennoch die gange Gegend von Wien bis Reuftadt aus, überfielen Beiligenfreug \*) und Maria Bell, befestigten Gotteshaufer und Rirchhöfe, und fagten dem Raiser ab.

Om n kowsky, einer ihrer Sauptanführer, fiel mit einem, tausend Mann starken Saufen sogar in Steiermark ein, schlug die Bewohner todt, oder schleppte sie als Gefangene mit sich fort, und brannte dann die Orte nieder, wo Nichts mehr zu rauben war. Endlich ließ der Kaiser ein allgemeines Aufgebot wider jene Notten ergeben und im Frühjahre 1464 die Landwehr gegen diese Räuber ausziehen, denen in einzelnen Gefechten wohl mehrere Schlösser abgenommen wurden, jedoch fand der Krieg gegen diese Räuber erst im folgenden Jahre den erwunschten Erfolg, als der kriegserfahrene Georg von Pottendorf sich an die Spige der Landwehr stellte, und eine hinreichende Schaar um sich sammelte.

Bei der Belagerung des Schloffes Berchtholdsborf, welches antowsky für den Grafen von Pofing und St. Georgen beiett hatte, wurde jener Unführer erschoffen, und das Schloß zur Uebergabe gebracht. Als nun die Räuber saben, daß man in Desterreich gegen sie mit Ernst verfahre, und ihr Gewerbe bier ein Ende nehmen muffe, da fielen sie in Ungarn ein, errichteten bei Tyrnau ein befestigtes Lager und trieben in der dortigen Gegend Raub und Mord, wie früher in Desterreich.

Uber ber König ließ eiligst Eruppen aufbrechen, mit welchen fich auch Pottenborf & Schaar vereinigte, und so murben nach einer verzweifelten Gegen-

\*) Bur Beit, als Raifer Friedrich IV. und der Ergherzog Albrecht gegen einander Rrieg führten, hatte
das Stift heiligenkreuz fo viele Bahlungen und Contributionen au leiften, daß der Abt Georg genöthigt
war, beim General-Rapitel zur Erleichterung des Lebensunterhaltes um Diebens von der ursprünglichen
Strenge des Faftens anzuhalten, und um die Erlaubniß, drei Tage in der Boche, die Advent- und vierzigtägige Faftenszeit ausgenommen, Fleischspeisen genießen zu durfen, welches auch ihm und allen Drbensklöftern für immer bewilligt wurde.

wehre bie Rauber, bie icon an 2000 Mann gablaten, aufgerieben. Die Gefangenen wurden größtenatheils hingerichtet, oder mußten in Retten bis an iheren Lod in Rertern ichmachten.

Diefes war nun bas Ende ber >Bruber«, wie fich bie bohmiichen und mabrifchen Rauber in Defterreich genannt hatten, nachdem bas land fo lange unter ihrer unbarmherzigen Geifel gefeufst hatte.

Dieber Defterreich mar durch den Untergang jener Butheriche endlich berubigt; aber um fo größere Gefahr burch Freibeuter ermuchs dem Cante ob der Enns. Muf dem fruberen Candtage ju Ling hatte der Raifer bem Beorg von Stein jugeftanden, daß berfelbe fur feine Schuldforderung an den verftorbenen Ergherzog Albrecht die Gumme von 16,000 Bulben erhalten, überdieß auch bas Schloß und Stadt Steier noch ein Jahr besigen, und die Einfunfte davon beziehen, bann aber fein Pfand an ben Raifer jurudftellen folle Uber mabricheinlich erhielt Beorg von Stein bie ibm jugesicherte Gumme nicht, und fo meigerte er fich, nicht nur nach abgelaufenem Jahre Steier beraus ju geben, fondern maltete bier vielmehr als unumfdrantter Berr, und vergab fogar Leben. Um fich julest in feinem angemaßten Gigenthume gu vertheidigen, nahm er noch einige hundert bobmijche Göldner in feinen Dienft, und begab fic, obwohl fein Aufenthalt in Defterreich mar, in ben Ochug bes Böhmenfönias.

Bald fand er auch an Ritter Bilbelm von Duchbeim einen gleichgefinnten Freund und Belfer, ber auf feiner feften Burg Raubenftein bei Baden \*), von wo aus der raubsuchtige Ritter gewaltsame Musfalle auf die vorübergiebenden Banderer oder Guter: magen machte. 211s bie Raiferin Eleonora im Jabre 1467 jur Berftellung ibrer Bejundheit fich ber Beilquelle ju Baden bei Bien, bediente, befuchte fie auch bas nabegelegene Klofter Beiligenfreug Bon bier febrte fie nach Reuftabt jurud, als fie aber fich bet Befte Raubenftein nabte, fielen bes Puchbeimers Reifige, mabriceinlich ohne Biffen ibres Burgberrn, aus ihrem hinterbalte hervor, hielten die Rammermagen ber Raijerin an, und plunderten fie rein aus. Doch nicht lange erfreuten fich bie fubnen Rauber ibrer gewaltsam gemachten Beute, nachdem ihnen ber Raub, bevor fie noch damit in das Schloß gurudtebren fonnten, burch faiferliche Reiter wieder abgenommen murbe.

Mle die Wiener erfuhren, was ber Raiferin Eleonora, die fie fo innig liebten, begegnet fen, vereinigten fie fich mit den kaiferlichen Gilfetruppen, den Rrevel des raubsuchtigen Puch beim, den er gegen seine Herrscherin sich erlaubt hatte, zu bestrafen, und rückten noch Abends mit schwerem Geschüge vor die Beste Raubenstein.

Das feste Schloß wurde jest von allen Seiten beftig angegriffen, und so muthig und herzhaft sich

<sup>\*)</sup> Rauhenstein, Die Nachbarin von Rauhenegg, liegt an dem diesseitigen Ufer des Schwechatflußes, auf einem gegen die Sudseite kahlen und fteilen Felsen, wovon sie wahrscheinlich ihren Ramen erhalten hat.

u! Z

.

•

-

#### Sehde der Soldner und Ranber.

Bald brobte aber nach Befeitigung biefer, noch eine folimmere Befahr burch die, in bem Bruberfriege von beiden Theilen gebrauchten, meiftens bohmifchen und mabrifden Goldner, welche jest tropig auf ihre Löhnung bestanden, und biefe einstweilen burch Raub und Plunderung hundertfach eintrieben. Da fie noch überdieß unbillige Forderungen machten, fo verlangte ber Raifer, dan man fie berechnen folle, und erbot fich, in foldem Ralle fie zu befriedigen. Aber mit biefem Untrage maren nur Benige jufrieden, Die Baffen nach erhaltener Bezahlung niederzulegen. Die Meiften fuchten vielmehr die angebotene Musgleichung absichtlich in die lange ju gieben, um ihr rauberisches Sandwerk forttreiben ju konnen, und obicon ihnen ber Raifer noch antrug, fic dem Musipruche bes Ronige von Böhmen oder einer Berfammlung der öfterreichischen Edlen ju unterwerfen, fo plunderten fie bennoch bie gange Gegend von Bien bis Reuftabt aus, überfielen Beiligenfreug \*) und Maria Bell, befestigten Gottesbaufer und Rirchbofe, und fagten bem Raifer ab.

Om n komsky, einer ihrer Sauptanführer, fiel mit einem, tausend Mann starken Saufen sogar in Steiermark ein, schlug die Bewohner tobt, ober schleppte sie als Gefangene mit sich fort, und brannte dann die Orte nieder, wo Nichts mehr zu rauben war. Endlich ließ der Kaiser ein allgemeines Aufgebot wider jene Rotten ergeben und im Frühjahre 1464 die Landwehr gegen diese Rauber ausziehen, denen in einzelnen Gefechten wohl mehrere Schlösser abgenommen wurden, jedoch fand der Krieg gegen diese Rauber erst im folgenden Jahre den erwunschten Erfolg, als der kriegserfahrene Georg von Pottendorf sich an die Spige der Landwehr stellte, und eine hinreichende Schaar um sich sammelte.

Bei der Belaaerung des Schlosses Berchtholdsborf, welches & .. nkowsky für den Grafen von Posing und St. Georgen besetzt hatte, wurde jener Anführer erschossen, und das Schloß zur Uebergabe gebracht. Als nun die Rauber sahen, daß man in Desterreich gegen sie mit Ernst verfahre, und ihr Gewerbe bier ein Ende nehmen musse, da sielen sie in Ungarn ein, errichteten bei Tyrnau ein befestigtes Lager und trieben in der dortigen Gegend Raub und Mord, wie früher in Desterreich.

Uber ber Konig ließ eiligst Truppen aufbrechen, mit welchen fich auch Pottenborfs Schaar vereinigte, und so wurden nach einer verzweifelten Gegen-

\*) Bur Zeit, als Raifer Friedrich IV. und der Erzherzog Albrecht gegen einander Rrieg führten, hatte
das Stift heiligenkreuz so viele Bahlungen und Contributionen zu leiften, daß der Abt Georg genöthigt
war, beim General-Rapitel zur Erleichterung des Lesbensunterhaltes um Dispens von der ursprünglichen
Strenge des Fastens anzuhalten, und um die Erlaubniß, drei Tage in der Boche, die Advents und vierzigtägige Kastenszeit ausgenommen, Fleischspeisen genießen zu burfen, welches auch ihm und allen Drdensklöstern für immer bewilligt wurde.

wehre bie Rauber, bie ichon an 2000 Mann gableten, aufgerieben. Die Gefangenen wurden größtenetheils hingerichtet, ober mußten in Retten bis an iheren Sod in Kerkern ichmachten.

Dieses war nun bas Ende ber >Bruber«, wie sich bie bohmiichen und mabrifchen Rauber in Defterreich genannt hatten, nachdem das land so lange unter ihrer unbarmherzigen Geisel geseufzt hatte.

Dieber - Defterreich mar burch ben Untergang jener Butheriche endlich beruhigt; aber um fo größere Befahr durch Freibeuter erwuchs dem Cante ob ber Enns. Muf bem fruberen Canbtage ju Ling hatte ber Raiser dem Georg von Stein zugestanden, daß berfelbe für feine Ochulbforberung an ben verftorbenen Ergherzog Albrecht die Summe von 16,000 Bulden erhalten, überdieß auch bas Schloß und Stadt Steier noch ein Jahr besigen, und die Ginfunfte davon beziehen, dann aber fein Pfand an den Raifer jurucfftellen folle Aber mabricheinlich erhielt Beorg von Stein die ibm jugeficherte Gumme nicht, und fo weigerte er fich, nicht nur nach abgelaufenem Jahre Steier heraus ju geben, fondern maltete bier vielmehr als unumfdrankter Berr, und vergab fogar Leben. Um fich julest in feinem angemaßten Gigenthume ju vertheidigen, nahm er noch einige hundert bobmijche Goloner in feinen Dienft, und begab fic, obwohl fein Mufenthalt in Defterreich war, in ben Schut bes Böhmenfönigs.

Bald fant er auch an Ritter Bilbelm von Duchbeim einen gleichgefinnten Freund und Belfer, ber auf feiner feften Burg Rauhenftein bei Baben 7), von wo aus der raubsuchtige Ritter gewaltsame Musfalle auf die vorübergiebenden Banderer oder Gutermagen machte. 211s bie Raiferin Eleonora im Jabre 1467 jur Berftellung ibrer Befundheit fich der Beilquelle ju Baden bei Wien, bediente, besuchte fie auch bas nabegelegene Klofter Beiligenkreuz Bon bier febrte fie nach Meuftadt juruck, als fie aber fich ber Befte Raubenftein nabre, fielen bes Puch bei mers Reifige, mabricheinlich ohne Biffen ibres Burgberen, aus ihrem hinterbalte hervor, hielten die Rammermagen ber Raiferin an, und plunderten fie rein aus. Doch nicht lange erfreuten fich bie fubnen Rauber ihrer gewaltsam gemachten Beute, nachdem ihnen ber Raub, bevor fie noch damit in bas Ochlog gurudteb. ren fonnten, burch faiferliche Reiter wieder abgenommen murbe.

Als die Wiener erfuhren, was der Raiferin Eleonora, die fie fo innig liebten, begegnet fen, vereinigten fie fich mit den kaiferlichen Gilfstruppen, den Frevel des raubsuchtigen Puch beim, den er gegen feine herrscherin fich erlaubt hatte, zu bestrafen, und rückten noch Abends mit schwerem Geschüße vor die Beste Raubenstein.

Das feste Schloß wurde jest von allen Seiten beftig angegriffen , und so muthig und herzhaft sich

<sup>\*)</sup> Rauhenstein, die Nachbarin von Rauhenegg, liegt an dem diebseitigen Ufer des Schwechatslußes, auf einem gegen die Sudseite kahlen und fteilen Felsen, wovon sie wahrscheinlich ihren Ramen erhalten hat.

auch Puchheim auf ben Ballen feiner Burg verstbeibigte und feinem Raubgesindel Muth zudonnerte, so wurden bennoch die Mauern erstiegen, das Schloß in Trümmer geschossen, und der größte Theil der Bessaung getöbtet. Bilhelm von Puchheim entkam noch durch einen unterirdischen und verborgenen Gang und gelangte zu seinem Freunde Georg von Stein, mit dem er sich aus Rache vereinigte, was nun die Losung zu einem allgemeinen innern Kriege im Lande ob der Enns gab.

Die beiden Ritter überfielen die Guter bes Raifers und feiner Unbanger, und fügten besonders ber wehrlosen Geistlichkeit empfindlichen Schaben ju. Das gegen wurden wieder ihre und ihrer Freunde Guter von andern Landberren, die theils für den Kaifer, theils auch aus Raubluft die Waffen ergriffen batten, verheert. Dabei mußten aber, wie gewöhnlich, die friedlichen Lewohner am hartesten für den Streit der Eblen leiben.

Puch bei m bausete im untern Müblviertel, nahm bas Kloster Balbbausen, bas Schloß Sarmingestein und noch viele andere Plage in jener Gegend, während Ge org von Stein auf gleiche Weise die Gegend von Steier beunrubigte. Um diesen immer weiter um sich greifenden Unfuge ein Biel zu segen, schrieb der Kaiser einen Landtag nach Linz aus, wo nicht nur gegen das wieder erwachende Faustrecht, sondern auch gegen die gefährliche Sitte, daß österreichische Unterthanen sich unter böhmischen Schuß stellten, um ungestraft gegen ibren rechtmäßigen Landherrn Trop und Aufruhr zu üben, Maßregeln ergriffen werzben sollten.

Cteier murbe von faiferlichen Truppen befest; aber tie unter Beorg von Stein berangiebenden Feinde, meistens aus Bohmen bestehend, nothigten die Befatung, nachdem fie acht Sturme ausgehalten hatte, den Plas ju raumen. Diefer Erfolg fteigerte jest noch mehr die Bermegenheit ber Freibeuter, ba fie ihre Streitfrafte, jenen bes Raifers überlegen mußten. Puchbeim jog nun nach Baumgartenberg, plunderte bas Rlofter aus, und brannte mehrere Chlöffer bes ibm verhaften Ritters von Balfee nieder. Georg von Stein breitete fich im Traunviertel aus, branbicatte und beschädigte bas Stift St. Rlorian, versuchte Cambach ju fturmen, erschlug in Kirchdorf gegen zweihundert Landleute, und ließ pen Steier bis Smunden Mles furchtbar ausrauben und verbeeren.

Co mußte nun julest ber machtlofe Raifer, ba besonders Rönig Pobiebrab von Böhmen wieder eine überaus zweideutige Rolle spielte, um Frieden zu erlangen, mit Unterthanen Berträge schließen, die vor das halegericht geborten. Georg von Stein fam mit sicherem Geleite nach Linz, und wurde von dem Raifer mit zehntausend Gulden zufrieden gestellt, dagegen trat ibm dieser Steier wieder ab, das jedoch erst durch kaiserliche Truppen den böhmiichen Soldenern, die es für Georg von Stein beseth hielten, entriffen werden mußte.

Satte Raifer Friedrich biefe Bablung an Ge-

Kraft gehandelt, so murde bem Lande viel Unglud erspart worden fenn.

## feindseligkeit mit Bohmen.

Bei dem Landtage, den der Raifer in Ling hielt, erschienen auch böhmische Abgesandte, und forderten im Namen ihres Königs hohe Geldbeträge für die damalige Befreiung des Kaifers aus der belagerten Burg. Zugleich äußerten sie, die Schuld sey schon seit drei Jahren fällig und durch die Reisekosten der Abgesandten, die schon einige Mal fruchtlos um das Geld am kaiserlichen Hofe erschienen waren, noch beseutend vermehrt worden.

Der Raifer, ber sich nie entschließen konnte, zu rechter Zeit Gelb berzugeben, begegnete ben Forberungen bes Königs durch Gegenbeschuldigungen und beklagte sich, daß berselbe kaiserliche Unterthanen zum großen Nachtheile Desterreichs, in seinen Schutz nehme. Auch warf er dem Könige vor, daß er sein bei der Krönung gemachtes Bersprechen, dem katholischen Glauben treu zu bleiben, bis jest schlecht erfüllt habe. Sierauf verließen die böhmischen Gesandten unter Drobungen Ling, und nahmen nicht einmal eine schriftlische Untwort vom Kaifer an.

Friedrich gerieth aber babei in folden Eifer, bag er ben Standen erklarte, wie er gesonnen sep, ber Bohmen Uebermuth nicht langer zu bulden und Leib und Gut einzusen, für die Bertheidigung seiner gerechten Sache. Aber er that Nichts, mas biefen Neugerungen entsprochen batte, und ließ bas Land, bas ohnehin unter den vielen Lasten seufzte, bei der bevorstehenden Aussicht eines Krieges mit Bohmen gang vertheidigungslos.

Nachdem nun die bobmifchen Gefandten unverrichteter Dinge vom Linger Landtage guruckgekehrt waren, erließ Prinz Victorin, des Bohmenkonigs
Sohn, einen heftigen Brief an den Kaifer, worin er
ihn des Undankes beschuldigte, und bei nochmals verweigerter Auszahlung der verlangten Summe, mit
schleunigem Kriege drobte.

Wabricheinlich hielt ber Raifer biefe Drohung nicht für ernftlich gemeint, und wartete, ba Geld zu geben ihm schwer fiel, in unglücklicher Sorglofigkeit ab, was ba kommen würde. Da fiel nun Prinz Victorin im Frühjahre 1468 mit einem Saufen Krieger in Defterreich ein, brang über Zwetzl ohne auf Widerstand zu stoffen, bis gegen Ling, besetzte bas Kloster Pulgarn unweit Steiereck und verschanzte sich basselbst.

Ueber die Donau zu fegen, was feine Absicht war, verhinderten ihn jedoch die kaiferlichen Truppen und das Landvolk, und so mußte er sich mit den Berzwüstigungen der Nordseite Desterreichs begnügen, die dem Kaifer von einem Manne, nämlich dem Papste Pius dem II., dem er schon seit langer Zeit hoch vervflichtet war. Nettung kam.

#### Aeneas Sylvius Piccolomini.

Meneas Oplvius Piccolomini, aus einem altrömifchen aber verarmten Gefchlechte abftam-

N.175

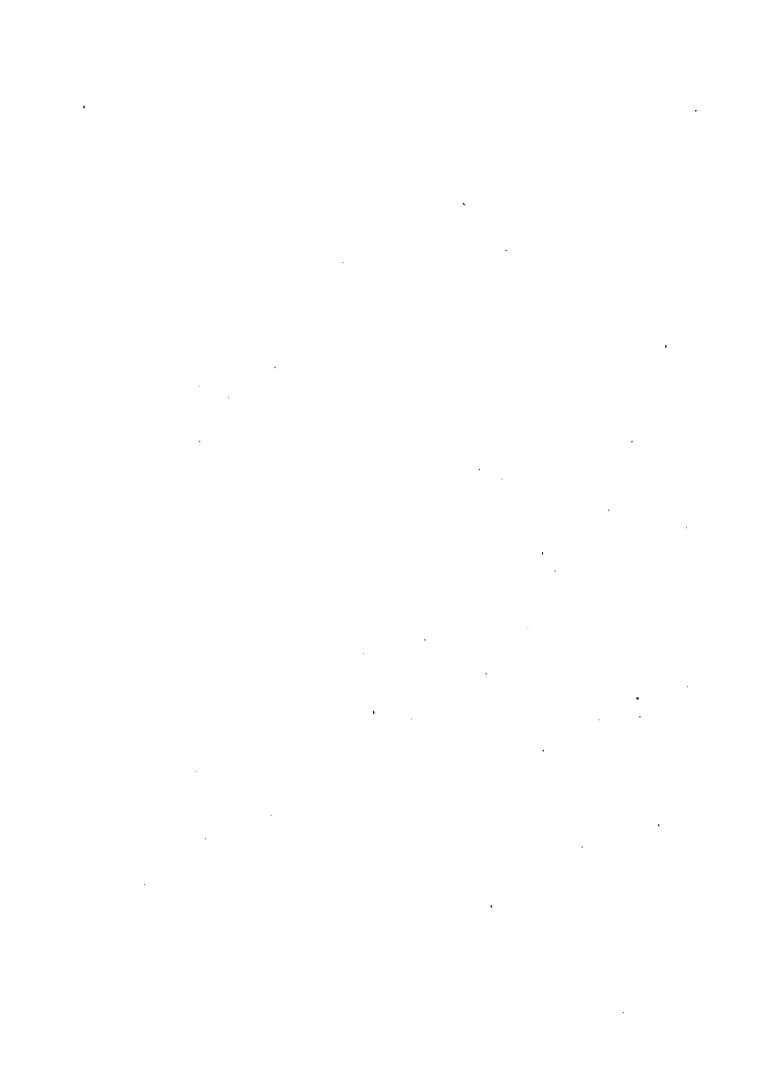

mend, wurde in der Gegend von Siena geboren, und hatte fich wegen drudender Berhaltniffe bis jum zwei und zwanzigsten Jahre mit Feldarbeit beschäftigen muffen.

Durch die Unterstützung einiger Verwandten geftaltete sich endlich sein Los so freundlich, daß er sich
ben Wiffenschaften widmen konnte. Ausgezeichnete Fabigkeiten verschaften ibm auch bald ben Plat eines
Geheimschreibers bei dem Kardinal Capranita, als
dieser zum Baster Concilium ging. Aeneas nahm
Partei für das Concilium und wurde bald Geheimschreiber des Conciliums und Kanzlei Director. Er
zeichnete sich als Redner aus, arbeitete viel in Geschäften, trieb außerdem die Wiffenschaften mit einem
großen Gifer und gewann viele Freunde durch personliche Liebenswürdigkeit

Er brachte bem Berzoge von Savopen, als Papft Felix V. genannt, die Nachricht, daß ihn bas Concilium zum Papft gewählt, und murbe beffen Geheimschreiber; dann begleitete er die Gesandtichaft zu Friedrichs Kaisertronung nach Nachen.

Auf dem Reichstage zu Frankfurt wurde Meneas Splvius dem Kaiser vorgestellt, und dieser ließ ihm ein Diplom aussertigen, in welchem er ibn einen vortrefflichen Magister, Poeten und Geschichtsschreiber nannte; auch setzte ihm der Kaiser eine Lorberkrone aufs Haupt. Muf den Nath bes Bischofs Splvesker von Chiem see nahm er ihn als Geheimschreiber in seine Dienste, und mit ihm zugleich übernahm des Kaisers Geschätze, der Kanzler Kaspar Schlick. Beide wurden nun Freunde, und des Kaisers Angelesgenbeiten bätten sich auch weit bester gestaltet, wenn er dem Rathe dieser Manner gefolgt und sich auf die moralische Söhe gestellt hätte, zu welcher sie ihn hesben wollten.

In ben ersten Jahren an Friedrichs hofe war Meneas vorzugsweise literarisch thatig, die Abenteuer, welche entweder Raiser Sigmund oder Schlick früber in Siena bestanden hatten, beschrieb er in einem Romane: Eunyalus und Lucretia. Er schrieb die Geichichte von Böhmen, so wie die Rezierung Friedrichs des IV., jedoch nur die zum Zode des jungen Königs Ladislaus Post bumus, eine Kosmographie, eine Geschichte von Oesterreich die noch ungedruckt, und eine Fortsetung der Geschichte des Benvenuti de Rambaldis, welche aber verloren gegangen ist.

Die Sammlung seiner Briefe ift für die Geschichte ber Zeit ebenfalls höchst interessant, und beurkundet seinen Scharssinn, so wie die eigentbilmliche Art, die Ereignisse auszufassen. Er ist der Erste unter den Italienern, der voraus gesagt bat, es werde sich ein verderblicher Streit zwischen den deutschen Gelehrten und der Gewalt des Papstes erheben. Für die Freunde altdeutscher Literatur mag noch eigens bemerkt sepn, daß er, einer der Ersten, des Schaftes altdeutscher Jandschriften zu St. Gallen gedenkt; seine geschichtlichen Arbeiten besonders das Leben Friedrichs, zeugen von seltener Wahrheitsliebe und Offenheit. Durch zwei Gespräche über die damaligen politischen Verhältnisse, die Neneas schrieb, und in welchen er

feine Unfichten entwickelte, gewann er bas Bettrauen bes Raifers und freien Zutritt.

Alls er in des Kaifers Dienste getreten war, faste Neneas die Stellung feines herrn mit Beift auf, verließ die Partei des Conciliums, und ergriff jene, die seiner Unsicht nach, dem Raifer geziemen würde. Er stellte sich zwischen das Concilium und den Papst. Der Kaifer hatte, diest Unsicht festhaltend, von selbst eine böhere Stellung erlangt, als jene der beiden streitenden Parteien; allein dazu hatte ein anderer Mann gebott als Friedrich es war. Eben so wenig konnte Neneas mit seinen Rathichlagen in Bezug auf die innern Angelegenheiten Desterreichs durchbringen. Des Kaisers Unthätigkeit war nie zur rechten Zeit zum Handeln, seine Halsstarrigkeit nie zur rechten Zeit zum Machgeben zu bringen.

Ueneas trat auch in die Dienste des Papstes Eugen des IV als Geheimschreiber, blieb aber auch jugleich Geheimschreiber des Kaisers, und so war er denn bei allen Parteien in derselben Unstellung in Dienst gewesen, nämlich als Geheimschreiber des Basler Conciliums, des Gegenpapstes Felix des V., des Kaisers und endlich des Kaisers und Papstes jugleich In seiner neuen Stellung war er für den Papst ungemein thätig; und so verdankte es der papstliche Pof nur der Einsicht und Gewandtheit des Neneas, das jenes Ungewitter, welches damals den römischen Stuhl von Basel und Deutschland aus bedrohte, für jest glücklich abgeleitet wurde.

Für dieje feine raftlofen Bemühungen, und durch bie Empfehlung des Raijers murde hierauf Ueneas Rardinal, und bann Papft.

Ueneas nannte sich als Papit, Pius II. Er lebte in der Boraussesung, daß die papitliche Macht bem Sturme gewachsen senn wurde, den er über furz oder lang aus Deutschland voraus sah. Aber schon vorbinein gedachte er die Krafte bes Papites zu mehren und jene der kunftigen Gegner zu schwächen. Das Erste hoffte er durch einen Kreuzzug gegen die Türken, der siegreich ihm allerdings ein großes moralisches Uebergewicht gegeben hatte; das Iweite durch die Bezwingung der hussilten zu erreichen.

Um einen Kreuzing ju Stande ju bringen, schrieb er einen Congreß nach Mantua aus, wo die Burften das Unternehmen weiter berathen sollten. Da aber ein Kreuzing sich kaum denken ließ, so lange der Kaiser und der König von Ungarn, Mathias Corvinus, in Streit waren, so trachtete er auf alle mögliche Weise die beiden Fürsten mit einander auszusöhnen, was ihm wohl zum Schein gelang, aber ein Kreuzing kam bennoch nicht zu Stande.

Geine Bemühungen gegen die Sussiten führten einen verderblichen Krieg berbei, da er die Sussiten, die eigentlich in Folge der Baster Compactaten, nur der außern Form nach, von der römisch katholischen Kirche getrennt waren, mit ihr gang wieder vereinigen wollte.

Er forberte bieferwegen die Bohmen auf, bem Gebrauche bes Relches ju entfagen; obwohl ihnen die Communion unter beiderlei Gestalten durch das Baster Concilium jugestanden worden war, und Pius II.

felbft, bamals im Dienfte bes Conciliums baju mitgewirkt batte.

Als ihm baber ber Bohmenkönig bat, ihm und seinem Bolke den Gebrauch bes Kelches auch ferner zu gestatten, sprach Pius ben Bann über Böhmen aus, und lud den König vor seinen Richterstuhl binnen sechs Monaten.

Auf die Verwendung des Raisers suspendirte der Papft indessen die Wirkung des Bannes, ob aber eine Aussishnung erfolgt ware, last sich kaum bestimmen, vielmehr schwand noch jede Aussicht dazu, als Pius starb. Er batte den Stein auf die Schleuder gelegt, und sein Nachfolger ein starrsinniger Greis, Paul II. that den Burf. Dieser betrachtete die Basser Compactaten als einen Schandsseck der Kirche, befahl den Schlessen, dem Könige keinen Gehorsam zu leisten; ließ in Bohmen selbst den Bannsluch gegen Podiesbrad verkünden, und sogar gegen ihn das Kreuz ptedigen.

Sierauf erklarten auf bem Reichstage ju Murnberg bie Gesandten des Bohmenkönigs Podiebrad, ihr Gerr mare bereit, ben siebenten Mann gegen die Turken ju stellen, mas die anwesenden Fürsten beifällig aufnahmen; aber der papstliche Legat widersprach diesem Unerbieten, weil Podiebrad ein Reger sey, gegen dem das Kreuz gepredigt werden muffe, wozu auch die Gesandten des Kaisers beistimmten.

## Arieg zwischen Bohmen und Angarn.

Rönig Mathias von Ungarn, melder mit dem Raifer ichen im Jahre 1463 durch die Bermittlung bes Papstes Pius bes II, Friede und Bundniß gegen Jedermann geschloffen batte, mar von dem Kaiser wider den Bobmentonig Podiebrad aufgefordert worden. Da nicht lange zuver bas verwandtschaftliche Band, welches die Könige von Bobmen und Ungarn verfnüpfte, durch den Tod der Katharina, eine Techter Podiebrads und Gemalin des Ungarntonigs Mathias Corvinus, zerriffen worden war, so zeigte sich auch dieser um so bereitwilliger zum Untergange seines gewesenen Schwiegervaters mitzuwirken, gegen ben sich der größere Theil seiner fatholischen Unterthanen erhoben hatte.

Da auch überdieft von den Turfen bes gefcloffenen Baffenftillstandes wegen nichts zu beforgen mar \*), und Mathias eben eine Emporung in Siebenburgen gestillt und ben gursten der Moldau gezwungen hatte, die Oberherrlichkeit Ungarns wieder anzuerkennen, so erklarte er jest auf dem Reichstage zu Erlau dem Ronige von Bohmen den Krieg.

Bugleich erließ er an die Fürsten Europa's ein Munbichreiben, in welchem er sich gegen jeden Bebanten eines perionlichen Ebrgeizes verwahrte, da ihn nur der Gifer für den wahren Glauben und seine Ergebenheit für den römischen Stuhl antreibe, die rechtglaubigen Bohmen von dem Joche der Reger zu befreien.

Bierauf batten ibn ber Papft und Raifer die bohmifche Arone angetragen, die er aber freilich erft erobern sollte, und wozu ibm Friedrich die Ginkunfte bes Landes ob und unter ber Enns auf vier Jahre überlaffen hatte.

König Mathias, ber dadurch die Verpflichtung Abernommen hatte, Desterreich gegen jeden Einbruch von Böhmen oder Mahren aus zu schügen, bezog jest bei Laa ein Lager, wo bereits bsterreichische Truppen ftanden, und wo er auch aus Desterreich reichlich mit Lebensmitteln versehen wurde.

Obichon König Mathias, als er ipater in Bobmen bis Wylimov vorruckte, in eine nachtheilige Lage
gerieth, und sich zuruckziehen mußte, so bemachtigte er
sich doch ganz Mahrens, ließ sich am 3. Mai 1469
zu Olmus zum Könige von Böhmen ausrufen, und
ging dann nach Breslau, wo ihm die Schlesser und
Lausiger huldigten. Durch diese feindliche Stellung
bes gefürchteten Ungarnfönigs sah sich jest der Prinz
Victorin genöthigt, aus Oesterreich eiligst zuruckzuziehen, und so entfernte sich der Krieg aus diesem
Lande.

Desterreich batte aber babei wieder schwer gelitten, benn ber Raiser schrieb eine bobe Steuer aus, um die rückständige löhnung der Göldner zu decken. Dazu kam auch noch eine neue Kriegsaustage, um den Ungarnkönig gegen Böhmen zu unterstügen; dann machte auch noch überdieß der papstliche Legat Unspruch auf eine Steuer zur Besoldung der, gegen Böhmen aufgebotenen Kreuzsahrer.

Dabei fehlte es nicht an willfurlichen Erpreffungen von Seite mancher Feldhauptleute und Beamten bes Kaifers, wodurch bas Elend bes Landes vollftandig gemacht wurde.

# Raifer friedrichs Wallfahrt nach Rom.

Der Krieg zwischen ben Königen von Ungarn und Böhmen verschaffte bem Kaiser für den Augenblick Rube, baber beschloß er jest, um seinem, mabrend der Belagerung der Burg gethanen Gelübbe nachzukommen, eine Ballfahrt nach Rom zu machen.

In die Tracht eines Pilgers gehüllt, mit Musschelhut und Stab, reiste ber fromme Raifer in Begleistung von 600 Abeligen nach Loretto, wo er feine Andacht verrichtete, von bier aus ging er nach Rom und überraschte den Papft mit seiner Gegenwart.

Es war gerade am Beihnachtsabende des Jahres 1468, wo ber beilige Bater ihn im Batifane mit gro-

<sup>\*)</sup> Mohamed II. hatte im Jahre 1462 Bosnien erobert, und ben König dieses Landes, obschon er ihm das Leben zugesichert, hinrichten lassen. Die Türken sielen nun in Ungarn ein, wurden aber mit großem Berluste zurückgewiesen. Mat bi as Corvinus rücke jest in Bosnien ein, eroberte die Hauptstadt Zaicsa, welche von 7000 Türken vertheidigt wurde, und hielt, zu Ende des Jahres 1464 zurückgekehrt, einen Triumpheinzug in Ofen. Fünfzehntausend christliche Stlaven hatte er befreit. Fruchtlos belagerte hieraus Mohamed II. Jaicsa, gegen die standhafte Besatung, und als noch ein ungarisches heer unter Emerich Szekheli zum Entsate herbeieilte, door er die Besagerung auf, und trat den Rückzug an, da er glaudte, Mathias Corvinus führe das heer an; so sehr war dieser König von dem Eroberer Konstantinopels gefürchtet.

Ben Ehrenbezeugungen empfing. Zweimal kniecte jest ber Raifer por bem Papfte nieder, mabrend er fich ibm naberte, jum brittenmale nieberfnieend fußte er ibm bie Buge, und bestieg erft bann ben fur ibn errichteten Thron, der gerade bis ju des Papftes Rugen reichte.

Bei ber Fruhmeffe befleibete fich ber Raifer mit bem firchlichen Gewande ber Diakonen, und fang bas Evangelium, worin ber Raifer Muguftus ermabnt mirb.

Bierauf bielt er mabrend feines fiebzehntägigen Mufenthaltes in Rom, mit bem Papfte mehrere gebeime Unterredungen, die aber ohne wesentlichen Erfolg blieben. Go lebnte der Papft den Borfcblag wegen des Turfenfrieges ju einer Berfammlung nach Ronftang, wo fich Beide perfonlich einfinden follten, ganglich ab.

Much verweigerte der Papft die von dem Kaifer verlangte Buficherung der Erbfolge des Saufes Sabe= burg in den Konigreichen Ungarn und Bohmen nach bem Tode der jegigen Konige, und bestätigte nur die gu Bien und Reuftadt ju errichtenden Biethumer.

Uebrigens verehrte er ibm mehrere Ublagbriefe, Reliquien, Perlen und Edelfteine, und fprach den Babenbergifchen Markgrafen Leopold den IV. beilig.

## Andreas von Baumkircher.

Bahrend Raifer Friedrich durch feine Pilgerfahrt nach Rom fein Bewiffen berubigte und romanti= fche Bergrößerungeplane entwarf, emporten fich einige feiner Relbhauptleute in Steiermart, weil Friebrich feiner Gewohnheit nach, ihnen den rudftandigen Gold nicht ausgezahlt batte.

Un ber Spige ftand Undreas von Baumfircher, ber mit feiner Riefenfraft und Ereue, zweis mal des Raifers Retter von der augenscheinlichsten Befahr mar, und fein Sabe und fein Blut für feinen Berrn opferte \*).

Diejem Manne vereinten fich an Johann von Stubenberg, Johann von Poffing, Di-Folaus von Liechtenstein, und Undreas von Greiffenegg, und fundigten dem Candeshauptmann in Steiermark, weil ber Raifer abmefend mar, ben Rrieg an. Gie eroberten mehrere Gtabte und Golof. fer und raubten nach damaligem Kriegogebrauche bie Begend aus.

Als ber Kaiser aus Italien zurückfehrte, untermarfen fich Stubenberg und Liechtenftein. und diefe erhielten auch auf die Bermendung ber gandftande Gnabe; jedoch ibre Mitverschwornen febdeten noch fort, nahmen und befesten die Ochlöffer an ber ungariichen Grenge, und begaben fich unter ben Ochus des Ungarnfonige Mathias Corvinus.

Indeffen ichien es aber ben Berichwornen , fich fur die Dauer nicht behaupten ju konnen, und fo erbot fic Baumfirder und Greiffenegger im Gnadenwege gur Unterwerfung. Dem Baumfirder murbe auch ficheres Beleite nach Grat vom fru: ben Morgen bis ju einer bestimmten Stunde bes Abends jugefagt, um feine Forderungen anjugeben und die Beribhnung mit dem Raifer ju bewirfen

Im ficheren Bertrauen auf bas faiferliche Beleite fam er jest wirflich am 23. Upril 1471 nach Gras, wo man ihn mit icheinbarer Freundlichkeit aufnahm; jedoch jog man die Durchficht feiner Paviere abfichtlich in die Lange, hielt dann ein langes Baftmal, und nahm Nachmittage bas Beschaft wieder vor.

Mit Ochrecen bemertte jest Baumfirder, daß die Stunde ju Ende gebe, mit der fein ficheres Geleite ablief, baber bat er um Berlangerung bes Geleits. Aber man gab ibm jur Antwort, darüber muffe erft der Raifer befragt werden, und vertröftete ibn fo

fort, bis beinahe jum letten Mugenblicke.

Mun erft, jedoch icon ju fvat, flieg ibm ein schrecklicher Argwohn auf. Er schwang fich alfo auf fein Rog und jagte mit der Gile der Todesangft vom Schloffe herab durch die Straffen, denn an einer Gefunde bing nur mehr fein Leben. Ochon hatte er bas Murthor erreicht, aber in demfelben Mugenblide erton. te die Opatglode und die Beit feines ficheren Beleits war abgelaufen. Das außere Thor murde raffelnd gefoloffen , und ale er fein Rog umwendete, fiel auch das innere Fallgitter berab.

Baumfirder fab nun, wie ichrecklich er bintergangen murde, aber es mar icon ju fpat, benn fogleich trat ein Priefter und der Scharfrichter berbei. um ibn den Urtheilespruch ju verfunden. Baumfirder bot iest 60,000 Gulben und die Auslieferung aller feiner Ochloffer fur fein Leben, aber jedes Unerbieten half nichts, und fo fiel noch in derfelben Stunde fein Saupt.

Bleiches Schickfal traf auch feinen Mitgenoffen. ben Greiffenegger, der mit ihm dem Murthore jugeeilt mar.

Ronia Podiebrad von Bobmen ftaunte nicht wenig über den Leichtsinn feines Ochwiegersohnes Da. thias Corvinus, als fich diefer jum Ronige von Bohmen hatte ausrufen laffen, und fchrieb Daber, um ihm ben Befig feines Reiches zu vereiteln, einen allgemeinen Candtag nach Prag aus, damit noch bei feis nem Leben ein Thronfolger gemablt merde.

Ctatt einen feiner Gobne ju empfehlen, folug er Bladislaw, den alteften Gobn bes Ronigs von Polen, und durch feine Mutter Elifabeth von

<sup>\*)</sup> Baumfircher hielt gang allein die einstürmende Racht ber Bohmen und Defterreicher, Die mit ben Ungarn gefommen maren, ben jungen Labislaus Posthumus aus Friedrichs Vormundschaft mit bemafineter Sand ju befreien, fo lange auf, bis bas Schupgitter konnte heruntergelaffen und bas Thor verrammelt werden. Baumfircher rettete mit demielben Beift und derselben Rraft den Raifer gegen feinen Bruder Albrecht den VI. im Jahre 1461 die Biener Burg, und ichlug Albrechts Deer in die Flucht. Das folgende Jahr, als Friedrich in feiner Burg belagert, icon auf dem Puntte mar, verloren ju fenn, mar mieder Baumfircher mit feiner Silfe ba, nachdem er fich dem jum Ent. fape herbeigeeilten Beere des Bohmentonigs Podiebrad anschloß.

Defterreich \*) Ur Entel des Raifers Gigmund, vor, welcher auch im Mai 1469 gewählt murbe.

Unverzüglich gingen bierauf Gesandte nach Krastau ab, wo die Wahl angenommen und festgesetst wurde, daß Georg Podiebrad zeitlebens König von Böhmen bleibe; daß Rafimir Alles ausbieten werde, ibn mit dem Papste auszusöhnen; daß nach dem Tode Podiebrads, der Königin Johanna\*) ihr Witthum, seinen Söhnen aber die ihnen gegebenen Erbgüter bleiben; daß die obersten Reichsbeamten in ihren Aemtern und Würden belassen werden, und daß endlich Wladislaw, sobald er den böhmischen Thron besteige, sich mit Podiebrads Tochter Ludmilla vermäle.

Sierauf murbe im folgenden Jabre 1470 ber Krieg zwijchen Georg Pobiebrad und Mathias Corvinus mit wechfelndem Erfolge geführt. Der Pring Seinrich zuchtigte in der Laufit und in Schleften die herren und Städte, die dem Ungarnkönige anshängig waren.

Bictorin, dagegen zog nach Mahren, um die Bestung Gradisch, welche treu geblieben und bereits seit langer Beit von den Ungarn belagert wurde, zu entsesen. Er hatte aber das Ungluck in ungarische Gefangenichaft zu fallen, worauf er nach Ofen geführt und sehr hart behandelt wurde \*\*\*).

Gein Feldbauptmann Strala feste ben Krieg gegen Ungarn fort, bis Bictorins Bruder, Friedbrich, und ber Böhmenkönig Podiebrad felbst mit gablreichen Streitkraften erschienen, worauf bann König Mathias Corvinus bis Ungarich Brod gurruck ging, und ein wohlverschanztes Lager bezog.

Ronig Podiebrad lagerte bei Rremfir, und erließ von ba, am 22. Juli ein Schreiben an Mathias Corvinus, worin er ibn aufforderte, ibren Streit bem Ausspruche der Rurfürsten zu unterwerfen Bolle aber Mathias Corvinus bieses nicht, so möge er sich ibm, bem Könige Podiebrad, zu einem Zweizkampfe stellen, ober eine Schlacht annehmen, um bem Kriege mit einem Schlage ein Ende zu machen.

Mathias Corvinus wollte fich aber weber bem vorgeichlagenen Schiedsfpruche ber beutschen gurften unterwerfen, noch von einem Zweitampfe etwas. wiffen, und wich baber allen biefen Aufforderungen aus. Nun aber außerten bie ungarischen Großen selbft, ba Mathias Corvinus über den böhmischen

Rrieg die Betampfung der Turken verfaumt und ba durch fein eigenes Reich einer großen Gefahr ausgesett batte, ihre Ungufriedenheit, und so fand er sich endlich bewogen, ju Brunn am 20. August 1470 mit König Dobiebrad einen Waffenstillstand zu schließen.

Aber bie barauf erfolgten Unterbandlungen tamen zu keinem Schluge, und eben fo wenig tam es auch mehr zu entscheibenden Rriegethaten, ba bei Unnaherung bes Binters beibe Geere auseinander gingen.

# Konig Bodiebrads Cod.

Als endlich der Papft sich eben geneigter zeigte, den Bohmenkönig Podiebrad in den Schoof der Rirche wieder aufzunehmen, starb dieser König, ein kraftvoller, kluger, von der rechtglaubigen Parrei arg verleumdeter Mann, der sich vom einfachen Erelmanne bis zur königlichen Burde aufgeschwungen hatte, am 22. März 1471 an der Basserjucht \*).

# Königswahl.

Die Spannung zwischen Mathias Corvie nus und bem Kaiser Friedrich, hatte ibren Grund bavon, daß 'dieser sich auf die Seite des polnischen Throndewerbers von Bohmen geneigt; denn Blazdislam mar bei Lebzeiten Podiebrads nur von einem Theile der Stande gemablt morden.

Es war daber eine neue Bahl nothwendig geworden, wozu sich die Stande in Prag, bann in Kuttenberg versammelten. Mathias Corninus batte gleich auf die Nachricht von dem Sode des Böhmenkönigs Podiebrad, Gesandte zu dem böhmischen Landtage abgeordnet, um seine Rechte wahrzunehmen, und ruckte mit 9(100) Mann in Mabren ein.

Aber auch Bladielaw von Polen batte ben Candtag durch Abgeordnete beschieft, worauf, obschon einige Stimmen auf Albrecht von Sachsen, ben Tochtermann Podiebrade, und auch mehrere auf Mathias Corvinus sielen, sich bennoch bie Mehrzahl ber Stände für Blabielaw erklärte.

Nachdem nun biefer die ihm vorgelegten Bebingungen beidworen hatte, worunter die hauptjächlichste war, daß er die Compactaten aufrecht balten und ju Prag einen solchen Erzbischof einsegen werde, der den Utraquisten wie den Katholiten gleich vaterlich geneigt sep, da rückte der junge Fürst von 9000 Polen begleitet, in Böhmen ein, und wurde am 22. August in der St. Beitefirche von drei polnischen Bischöfen gektont.

Mathias Corvinus ließ sich bagegen in Iglau neuerdings jum Konige von Bohmen austusfen, mabrend ber Legat bes Parftes Girtus, ber nach bem Tobe Paul des II. am 9. August, ben papstlichen Stubl bestieg, ben Bladislaw und seine gange Partei in ben Bann that.

\*\*) Beorg Dobiebrads erfte Bemalin mar Ru-

\*) 3m Bebruar 1454 wurde Elifabeth, eine Come.

mir von Polen ju Tefchen getraut.

murte.

fter Ronigs Labislaus, mit bem Ronige Rafis

negunde von Sternberg, welche ihm die beisen Prinzen Beinrich und Bictorin, und die Prinzessinen Katharina und Sidonia (3 densta) gebar. Katharina war mit dem Könige Mathias von Ungarn, Sidonia mit Albrecht von Sachsen vermält. Podiebrads zweite Gemalin

war Johanna von Rozmital, welche ihm die Prinzessin Ludmilla gebar. \*\*\*) Man foll ihn in ein Berließ ohne Dach gesperrt haben, wo er durch hunger und Durft gequakt

<sup>\*)</sup> Das geistliche Oberhaupt der Utraquisten, Johann von Rokvezana, war dem Rouige am 22. Februar im Tode voransgegangen.

Bohl hatte es bem Ungarnkönige Dathias Corvinus noch gelingen mögen, bas Königreich feinem Gegner zu entreifen, allein er mußte jest nach Ungarn zuruckfehren, wo viele Magnaten Migvergnügen über sein langes Ausbleiben bei der immer mehr sich nahernden Zurkengefahr laut werden ließen, von ihm absielen, und des Polenkönigs zweiten Sohn zum Könige begehrten.

Mathias Corvinus unterbruckte aber bei feiner Ankunfe in Ofen dieie gefahrliche Emporung mit gewohnter Kraft, und trieb, nachdem ihm die Stande ohne Biderspruch mit Geld und Truppen unterftugten, die Polen, welche in Ungarn eingebro-

den maren, aus bem Canbe.

Raifer Friedrich batte in banger Furcht vor Mathias Corvinus, wenn er auch König von Böhmen werden follte, icon am 10. October 1470 mit ten Beiandten des Polenkonigs Rafimir ein Bundniß ju Grag unterbandelt und geichloffen. Bugleich batte er auch, ebichen völlig fruchtles, Bejandte an die bobmiiche Bablversammlung geschickt, um feine Unipruche auf die bobmifche Krone, gestütt auf bie alten Erbverbruderungen gwijchen Defterreich und Bobmen, geltend ju machen; als aber Pring 281abislam gemablt murde und teffen Bater Rafimir bas Beirathegut feiner Gemalin Elifabeth von Desterreich forderte, gablte er bemselben die 32,000 Boldgulden, welche fur bie Konigin auf biefem Canbe bafteten, nach dem veriprochenen Termine punttlich aus, und ficherte fich fomit bas Boblwollen bes machtigen Polenkönigs, mas jest bei ber Spannung Friebrichs mit Mathias Corvinus ven großer Wichtigkeit mar.

# Raifer Friedrichs Busammenkunft mit Bergog Racl dem Ruhnen von Burgund.

Eines der wichtigsten Ereigniffe fur Defterreich, nicht nur unter Friedrichs Regierung, fondern für alle Beiten, mar die Busammenfunft bes Raifers mit bem Bergoge Rarl ben Rubnen von Burgund, die zu Trier Statt fand.

Rarl ber Rubne, eben so ftolz als machtig, war von tem Gedanken burchdrungen, römischer Röznig zu werden, oder wenigstens biejenigen seiner weite läufigen Lanter, welche nicht frangosiiche Leben warren, zu einem Königreiche erheben zu laffen, was nach ben damaligen Rechtsgrundsagen nur durch ben Kaiser gescheben konnte.

Friedrich hatte einen einzigen Cohn, Rarl von Burgund eine einzige Tochter jur Erbin, deren beiderseitiges Cheverbundniß jest zugleich in Aussicht gestellt wurde, um ben Raiser zu loden. Wirklich bat auch Herzog Karl von Burgund den Kaiser um eine Zusammenkunft, und dieser trat im Frühjahre 1473 mit seinem Cohne Maximilian die Reise an.

Bie schon früher zu Regensburg, hielt der Raisser abermals zu Angeburg einen Reichstag, auf welschem wiederholt wegen der Hilfe gegen die Türken ver-

handelt murbe. Auch ericienen bohmifche und polnisique Gesandte auf diesem Reichstage, boch murbe'in Betreff der Krone Bohmens, welches ein beutsches Reichslehen war, tein entscheidender Beschluß gestaft.

Nachdem der Kaiser über Ulm und Baden Baben, wo er die Seilquelle benutte, nach Strafburg
und von da nach Freiburg im Breisgau gereist war,
empfing er bier eine Einladung nach Basel, wohin er
auch tam Basel erwies ihm die größten Ehren und
gab ihm reiche Geschenke, buldigte ihm aber eben so
wenig, als Strafburg es gethan hatte. Sierauf
kehrte er nach Freiburg zurud, wohin ihm bes Serzogs von Burgund Statthalter Peter von Sagens
bach begleitete.

Diefer Sagenbach hatte ben Auftrag, ben Raifer an die Borichläge zu erinnern, welche bereits ber Ubt von Casanova im Namen des Berzogs vorgetragen batte; namlich die Bermalung Marimilians mit Maria, ber Erbin von Burgund — die Bahl Karls des Kühnen, zum römischen Konige, und die Abtretung dieser Burde an Marimilian, wenn der Berzog im Falle des Todes Friedrichs, Kaiser werden sollte.

Burde fich die Babl des Bergogs Rarl nicht burchfeten laffen, fo folle ihm wenigstens das Reichsvicariat am linken Rheinufer übergeben werden, damit er nach dem Lobe des Kaifers feine Bahl jum Reichsoberhaupte um fo eher bewirken könne.

Sagen bach geleitete ben Kaifer über Kolmar, Babern und Met nach Trier, wo berselbe am 29. Geptember 1473 anlangte. Herzog Karl von Burgund war mit 3000 Reitern eben babin gekommen und überstrahlte burch seine außerordentliche Pracht (benn er war der reichste Fürst der Christenheit) ben Kaifer und sein Gefolge bei dem Einzuge ganzlich. Mur des Kaifers Sohn Marimilian, der neben dem Vater einen braunen hengst ritt, fesselte Aller Augen.

Die schwarze Tracht bob bie Schönheit seines blübenden Gesichts und das Licht ber blonden Loden, die ibm über Nacken und Schulter berabwallten; diese anmuthige Ericheinung gewann alle Bergen. Die Burneigung bes Fürsten von Burgund zu Marimilian wurde bei der naheren Bekanntichaft immer merkbarer, und auf diese versonliche Zuneigung grundet sich auch die spatere Größe des Hauses Habe bura.

Die Fürsten waren beinahe durch zwei Monate mit Unterhandlungen beschäftigt, es kam aber zu keinem Resultate, da gegenseitiges Mißtrauen jedes aufrichtige Verstandniß hinderte. Die Unthunlichkeit, den Herzog von Burgund zum römischen Könige wählen zu laffen, mag sich gleich Anfangs gezeigt baben, wahrsicheinlich, weil der Kaiser die Kurfürsten ausgeforscht, und bei ihnen eine Abneigung gefunden hatte; dann auch, weil er selbst das Umsichgreifen des mächtigen und ehrgeizigen Mannes, wenn ihm diese Würde zusfallen wurde, gefürchtet haben mochte.

Beboch geneigter jeigte fich Friedrich, Die Linber bes Bergogs von Burgund, welche beutiche Leben

Als sie aber aus der Burg bervorzogen, ließ Bergog Rarl der Rühne die entwaffneten 450 tapfern Kriegemanner ergreifen , und graufam binrichten. Durch biefe treulofe Bandlung bes Bergogs, gur größten Erbitterung aufgereigt, fammelten jest bie Schweizer bei Murten und Neufchatel 18,000 Rrieger, jogen gegen Granfon, um die Ermordung ibrer Landsleute ju rachen , und folugen des Bergogs überlegenes und friegsgeubtes Beer in eine milbe Rlucht. Rarl ber Rubne tobte vor Ochmer, und Grimm Aber diese Diederlage, benn bei 600 Sahnen, eine ungeheure Menge von Baffen, Die Rriegstaffe, Das Lager , bas gange Bepact und Befchut bes burgunbifchen Beeres mar in die Bande ber Gieger gefallen. Bald hatte er aber wieder die Trummer feines Beeres gefammelt, und rudte icon am fiebenten Sage nach bem barten Berlufte von Laufanne gegen ben Reuenburger Cee und Murten, von wo er gegen Bern und Freiburg ruden wollte.

Vor Murten angelangt, begann Karl die Belagerung dieser nur von 2000 Schweizern vertheidigten Stadt; aber bald sammelten die Eidgenoffen ihr Heer bei Bern, eilten mit mehreren Hilfstruppen zum Entsate herbei, und ersochten am 22. Juni einen vollständigen Sieg über den doprelt starten Feind. Fünfzehn tausend des burgundischen Kriegsvolfes bedeckten theils mit ihren Leichen das Schlachtfeld, theils wurden sie in den Murtner See getrieben, wo sie in den Bellen ihr Grab fanden.

Nun wollten ber Papft, ber Kaifer und ber König von Ungarn Frieden vermitteln; aber Karl ber Kühne war vor Scham und Berzweiflung über ben entscheidenden Sieg, wie von Sinnen, und wollte das Glück erzwingen. Oft saß er schweigend und brütete vor sich hin, dann stürzte er Becher Weins binab, um sich zu betäuben, sprang auf, raufte sein Haar und rief, daß sich Alle vor seinem gottverlassenen Wesen entsetzen: »Nichts von Nachgeben, nichts von Frieden, wenn der Junge von Lothringen nicht ausgeschlossen bleibt! Während dem hatte aber der Berzog Renatus von Lothringen mit Hilfe schweizerischer Kriegsleute, und auch in Gebeimen von dem Könige von Frankreich unterstützt, sein ganzes Land und seine Hauptstadt Nancy wieder erobert.

Als von biefem Ereigniffe herzog Karl Nachricht erhielt, zog er wie ein Rasender nochmal ins Feld und lagerte sich vor Nancy, wo es nun, da jeder Friedensvorschlag vergeblich blieb, am 5. Janner 1477 zur Schlacht kam.

Als Karl sich am Morgen jenes Lages aufs Pferb schwang, fiel seine Helmzierbe, ein goldener Löwe, auf ben Sattel berab, worauf er mit bustern Borten, an seinen Tod denkend, sprach; Das ist von Gott. Als er noch seinen Dienern versiegelte Besteble gegeben hatte, begann auch bald barauf die Schlacht.

Da rif fich aber ein Berrather, ber herr von Campo-baffo, auf welchen Rarl fein ganges Bertrauen gefest batte, feine rothe Scharpe ab, und ging mit 800 Mann ju bem Berjoge von Cothringen der Bet. Das burgunbifche Beer wurde jest umgin-

gelt, worauf ein wuthendes Morden losbrach. Karl suchte die Ordnung wieder herzustellen, aber Alles blieb vergeblich. Da sprengte er verzweifelnd davon, und fturzte mit seinem Roft in einen gefrornen Bach, desen Eis unter ibm einbrach.

So lag er jest hilflos, bis ein tauber, lothringerischer Ebelmann berantam, ber ihm mit ber Belle-barbe ben Kopf spaltete. So endete Karl ber Kuhne sein unruhevolles Leben, bas er nur auf 44 Jahre gebracht hatte, und hinterließ seine einzige Erbin Matia in ber gefahrvollsten Lage.

#### Unruhen in Besterreich.

Bahrend ber Kaiser durch britthalb Jahre aus seinen Erblanden in allerhand Angelegenheiten abmesend geblieben war, wurde Desterreich von vielen Drangsalen beimgesucht. Nicht nur, daß es im Lande selbst Raubritter gab, sielen noch böhmische und mahrische Große, welche der Partei des Ungarntonigs Dasthias Corvinus jugethan waren, in Desterreich ein. Auch an Privatsehden öfterreichischer Eblen unter sich, feblte es nicht.

Die Bitten ber gutgesinnten öfterreichischen Candberren an den Böhmenkönig Bladislam, dem Uebel abzuhelfen, blieben wirkungelos, denn er war zu schwach, seine stürmischen und aufrührerischen Nasallen zu bandigen.

Much mar bas Unfeben bes Raifers im ganbe fo febr gefunten, daß Ulrich von Gravened, Graf Bolfgang von Schaumberg, Heinrich von Liechtenftein, Johann von Starbemberg, Georg von Pottenborf und andere Berren fich erbreifteten, auf eigene Rechnung neue Baffer- und Landgolle ju erheben, ja fogar Steuern auszufdreiben. Da fie meber ber Abmahnung bes Raifers, welche von Mugeburg aus geschah, Bebor gaben, noch auf bie, von dem Kardinal von Aquileja gefchehene Androhung bes Bannes achteten, fo fprach biefer Rarbinal biefen vom Papfte Girtus bem IV. beftatigten Bann gegen fie aus. Aber biefe Dagregel brachte bennoch teine Birfung hervor, ja die abgeordneten Berren und ibre Partei versammelte fich vielmehr ju Großengereborf, wo ihnen im Namen bes abmefenden Raifers, beffen Rathe versprachen, daß ber Raifer bis jum 24. Juni eine Urfunde unterzeichnen werde, in welcher er bie niederöfterreichischen Canbberren, benen er gegenwartig gurnt, wieber ju Gnaben aufnimmt, und in welcher er ferner erklarte, daß es nie fein Bille gewefen, fie burd Steuern und durch ichlechte Dunge ju bruden, und daß Mllen megen ihrer Forberungen ber Rechtsmeg offen fteben folle.

Es scheint nicht, daß ber Kaifer biese Urfunde ausstellte, wenigstens ist bekannt, daß brei Gesandtschaften seiner Getreuen, dieserwegen an ihn abgingen. Dagegen wurde aber mit dem Graveneder zu Ebersborf durch die Rathe des Kaisers eine Ausgleichung versucht, nach welcher er bis zur Bahlung des ihm auf seine Forderungen bewilligten Geldes, Brud an der Leitha behalten sollte.

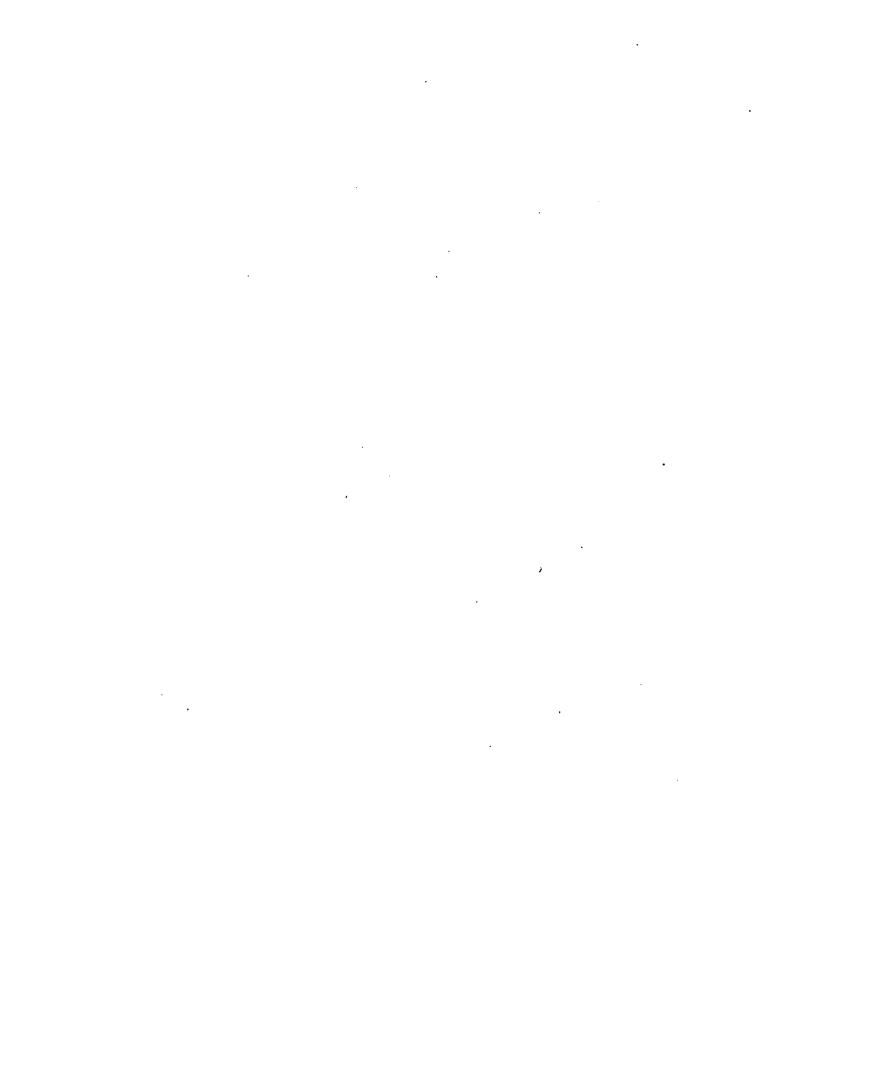

Einige Eble fielen nun von dem Bunde ihrer Standesgenoffen ab und fehrten zu ihrer Pflicht zurud, die machtigsten Gerren aber bielten an demfelben noch fest. Schwerlich wurden die Edlen so weit gegangen senn, wenn sie nicht des Schutzes des Ungarnkönigs Mathias Corvinus versichert gewesen waren, denn um eben diese Zeit schien der Kaiser im Reiche zu einer ganz ungewohnten Macht und herrslichkeit emporgestiegen zu seyn.

Aber gerade den König Mathias, seinen gefahrlichsten Nachbar, beleidigte Friedrich neuerdings.
Nach einem Kriege zwischen Mathias von Ungarn
und Bladislaw von Böhmen, reich an Berheerungen, dagegen arm an großen Thaten, wurde im
November 1474 ein Baffenstillstand auf dritthalb
Jabre geichlossen, und während besselben durch die
Stände beider Reiche ein Theilungsvertrag vermittelt,
nach welchem König Bladislaw Böhmen, die
Laust und die schlesischen Fürstenthümer Schweidnit und Jauer, König Mathias aber das übrige
Schlessen und Markgrafthum Mähren, jeder auf die
Zeit seines Lebens behielt; der Ueberlebende erbt dann
bessel feines Lebens behielt; der Ueberlebende erbt dann
bessel Antheil, zahlt aber den Erben des Verstorbenen 200,000 Dukaten.

Der Raifer, aufgefordert, dem Vertrage beigutreten, und in die drittbalbjabrige Baffenruhe auch die Oesterreicher, welche sich unter den Ochus best Ungarnfönigs gestellt hatten, einzuschließen, gab aber die ausweichende Untwort, daß er bei dem Bundniffe mit Bladislaw verbarre, worauf nun bittere Ochreiben zwischen Friedrich und Mathias gewechselt wurden.

Dazu kam noch ein unglücklicher Jufall, die Spannung ber beiden Fürsten aufs lleufterste zu treiben. Der Erzbischof Johann Pedenschlager von Gran, vielleicht in Zermurfnissen mit dem Könige, vielleicht auch durch Versprechungen des Kaisers verlockt, entflob im Jahre 1476 mit großen Schäßen und vielem Gelde nach Wien zum Kaiser, der, um die Kosten der Brautfahrt seines Schnes Marimilian bestreiten zu können, 100,000 Goldgulden von dem Flüchtlinge als Darleben nahm, und ihm dafür die Herrschaft Steier als Pfand ließ.

König Mathias erhielt die Nachricht bavon mabrend der Feierlichkeiten seiner Vermalung, mit Beatrix der Sechter des Königs Ferdinand von Neapel, und erließ unverzüglich eine Kriegserklarung gegen ben Kaiser Friedrich und dessen Erblande, und jugleich auch ein Manifest an die öfterreichischen Stände.

#### Krieg mit Ungarn.

Bald zeigte fic, daß Friedrich mit unweifer Berechnung feiner Mittel zu Berke gegangen war, indem er ben gewaltigen Ungarnkönig Mathias Corvinus zum Kriege reizte, ber nun mit einem auf 17,000 Mann angegebenen Seere gegen Defter= reich aufbrach.

Mit der reifenden Ungeduld des Borns fturgte er fich auf das ungluckliche Cand, fturmte Saimburg,

belagerte Brud an der Leitha, bezwang Trauttmansborff durch Sunger, nahm Marched, Greifenstein, Klosterneuburg, Korneuburg, Tuln und St. Pölten, und stand, nachdem in turger Frist vierzig Stadte und Markte und über siebenzig Schlöffer in seine Sand gefallen waren, drohend vor Wien, das er nun zu belagern anfing.

Wo er binkam erzwang er sich ben Eid ber Treue und unermestliche Kriegssteuern. Seine Schaaren breizteten sich im ganzen Lande unter ber Enns aus, und hauseten auf eine Weise, die an die Raubzüge der türkischen Senger und Brenner erinnerte. Bis auf wenige Plage war Nieder-Desterreich in ungarischen Sanden. Nur Krems und Stein trotten noch, ihrem Landesberrn treu, dem siegreichen Feinde, und ergaben sich nicht. Der Kaiser sah sich also völlig aufgegeben, denn das Parteiunwesen bewirkte, das mehrere österreichische Landberren sich schleunigst auf die Seite des Ungarnkönigs schlugen, und mit den Feinden im Durchplundern und Verwüsten des Vaterlandes wette eiserten.

Undere trieben die Furcht oder die verlockenden Briefe des Ungarnkönigs ju einem gleichen Schritte, und so ichmolz des Kaifers Unbang taglich mehr zussammen. Aus den treu gebliebenen südlichen Landern konnte ihm gleichfalls keine Silfe kommen, weil insnere Fehden, noch mehr aber die Einfalle turkischer Streifbanden in Krain, Karnthen und Unterscheiersmark alle waffenfahige Mannschaft zur Abwehr der nachsten Gefahr dort zurückhielten.

Mus Böhmen vermochte Friedrich feine Silfe ju gieben, weil die dem Könige Mathias ergebenen Mahrer, verstärft durch ungarische Truppen, den jungen König Bladislaw, den der Kaiser die bobmisichen Leben, nach welchen Mathias stets vergebens nachgesucht hatte, in Schach hielten. Der König von Polen war zu weit entfernt, und in anderweitige Kriege verwickelt.

Mathias Corvinus batte sich bereits jum herrn des Donaustroms gemacht, und schnitt der hauptstadt Bien, wo Graf hugo von Berden, berg, des Kaisers hauptmann war, alle Zusuhr ab. Uber sie widerstand der Berführung, widerstand den Drobungen des furchtbaren Ungarnfönigs, und widerstand sogar dem Mangel. Bare Bien, dessen Umgegend schon zur Einöde verwandelt war, gefallen, so murde Mathias es schon jest nicht wieder zuruck gegeben

Raifer Friedrich befand sich fall so obdachlos wie feine Untertbanen. Er flüchtete zuerst nach Krems, bann nach Steier und endlich nach Gmunden, ohne zu wiffen, wie lange auch hier vor bem Undrange der unwiderstehlichen Feinde ihm Rube vergönt seyn werede. Da mußte er endlich einseben, daß längerer Wiederstand nur zum gänzlichen Verderben führen muffe, und da auch mehrere auswärtige Mächte dringend zum Frieden rietben, so suchte Friedrich um Waffenstillstand nach, den ihm Mathias auch gewährte, und worauf dann am 1. December zu Gmunden der Friede, jedoch unter harten Bedingungen für den Kaifer zu Stande kam.

Er, ber erst im Juni 1477 Bladislam mit Bohmen und seinen Rebenlandern belehnt hatte, mußte jest Mathias belehnen, und den Unterthanen genes befehlen, diesem zu geborden. Er mußte sich verpflichten dem Könige 100,000 Dufaten, unter Berbürgung der Stande zu bezahlen, und balt sich dann verpflichtet, Desterreich zu raumen, wenn er die darüber verbürgten Schuldurfunden erhalten baben wird. Würden jedoch die Zahlungs-Termine nicht einz gehalten, so behalt sich Mathias das Recht bevor, sich in Desterreich auf was immer für eine Beise bezählt zu machen, ohne daß es für einen Friedensbruch angesehen werden sollte.

Die faiferlichen Unterthanen, welche bem Ronige Dathias beigestanben maren, erhalten Bergeibung, muffen aber dem Raifer funftig fefte Treue angeloben. Gie erhalten auch die ihnen entzogenen Guter jurud, muffen aber alle mabrend bes Rrieges von ibnen errichteten Ochangen niederreißen, und alle gu Lande oder ju Baffer errichteten Mauthen aufbeben. Der Raifer muffe auch forgen, baf bie mit bem papftlichen Banne belegten Bafallen , welche mit Dathis as gemeinichaftliche Cache gemacht batten, von demfelben wieder losgesprochen werben. Endlich mußte ber Raifer noch versprechen, die Oforga, deren Unertennung er bisber verschoben, des Bergogtbums Mailands ju entfegen, und biefes bem Bruber ber Ronigin Beatrix von Ungarn, Friedrich von Neapel ju verleiben, bann bemfelben feine Tochter Runigunde jur Che ju geben.

Diefes waren nun die Folgen der engberzigen Politik bes Kaifers, der Pflichtvergessendeit eines grofen Theils der öfterreichijchen Landberren, und der kriegerischen Ueberlegenheit des Königs Mathias Corvinus von Ungarn.

# Das burgundische Erbe.

Bahrend Friedrich in der Gefahr schwebte, Desterreich zu verlieren, erwarb sein Saus durch die Bermalung des Erzberzogs Marimilian mit Maria der Erbfürstin von Burgund, die Berrschaft über ausgedehnte, reiche und friegerische Lander.

Diefe Bermalung mar, trop der unfeligen Folgen, welche baburch entstanden, daß sich der Raifer beimlich aus Trier entfernte, bennoch eine festgemunichte Gache ber Bater; und fo batte Rarl ber Rubne im Rovember 1476 bie Urfunden in Betreff ber Beirath bes Ergbergogs Maximilian mit feiner Tochter Maria im Feldlager von Mancy vollzogen, und ben faiferlichen Befandten Protonotar Beorg Bester und ben Bijchof Georg von Det nach Bent an Daria geichicht, damit auch fie bie Bertrage unterzeichne. Sester überreichte ihr einen Jumelenichmuck im Ramen bes jungen Erzberzogs, moruber fie biefem in einem eigenhandigen Ochreiben bankte, und ibm jum Unterpfande ibrer Reigung eis nen toftbaren, mit Diamanten besetten Ring guichich. te. Aber nichtsbestoweniger thurmten fich gemaltige Binderniffe mider die Bermalung auf, daß nicht menig fehlte, fo mare fie gar nicht ju Stande getom.

men, obicon fich Beibe verlobten, und auch ihre Bilbniffe gegen einander ausgetauscht hatten.

Miemand zeigte mehr Freude über ben Tob Rarls des Ruhnen, als Ludwig XI. von Frankreich, welcher beffen frangösische Kronlehen einzuzieben, beffen deutsche Reichsleben aber durch die Vermalung des Dauphin (nachber König Karl VIII.), an sich zu bringen beschloß.

Er machte auf das Bergogthum Burgund, auf die Picardie, auf Flandern und Artois als der frangofischen Krone anheimgefallen, Anspruch. Zwar widersprach die Bergogin Maria, aber der König hatte nicht nur in diesen Ländern Einverständniffe, sondern er ließ auch schnell Truppen einrucken, und bemachtigte sich des Bergogthums Burgund und eines großen Theils der Vicardie.

Urtois und Flandern borten aber nicht auf seine Lockungen, und widerstanden seinen Truppen, und so wurde auch die Freigrafschaft Burgund von dem Pringen Johann von Eleve für Maria behauptet. Maria welche in dem unruhigen Gent mit ihrer Stiefmutter Margaretha, einer Schwester des Königs Eduard tes IV. von England, restoirte, befand sich also in einer überaus bedrängten Lage, nachdem sie noch überdieß den Provingen Holland und Seeland ausgedehnte Freiheiten bewilligen, und auch jene von Flandern bestätigen mußte. Ja man forderte von ibr noch, daß sie die Rathe ihres Naters entlassen sollte, und bedrohte ihre persönliche Freiheit.

Daburch in Verzweiflung gebracht, schiedte sie jest ben Kangler Bilbelm Sugonet, und ben Kammerer und Rath Sumbercourt zu Endwig nach Peronne, welches er eingenommen hatte, und bot bem Könige in einem eigenhandigen Schreiben die Abtretung alles bessen an, was ihr Vater ihm in verschiedenen Kriegen abgenommen hatte, und flagte zugleich über die Stadt Gent, welche sie zwingen wolle, ihre gebeimen Rathe zu entlassen, was sie nimmermehr thun werde.

Der König forderte bierauf die ibm beimgefallenen leben und die Bermalung Mariens mit feinem Cobne Dauphin; aber die Gesandten batten
feine Bollmacht, über die Ebe ju unterhandeln, und
da sie überdieß von den beiden Bastarden Burgunds \*)
gewarnt worden waten, sich mit Ludwig dem XI.
in Nichts einzulassen, so kehrten sie wieder jurud nach
Gent.

Die Genter, von bem berüchtigten Olivier le Dain, bem Barbier, Spion und Rath Ludwig 6 bes XI. aufgebest, ichicken jest gleichfalls Abgeordnete an ben Rönig, um ihn zu bitten, von bem Rriege abzusteben, und mit ben Stanben von Flanbern zu unterhandeln, benen die Berzogin Alles überzgeben habe. Da goff aber Ludwig zu seinem eigenen Nachtbeile Del in die Flamme, nachdem er die Treulosigseit beging und den Abgeordneten das eigenbandige Schreiben der Berzogin Maria vorzeigte, worin

<sup>\*)</sup> Anton, Großbaftard von Burgund, und David, Bifchof von Utrecht, waren natürliche Gohne bes Bergoge Philipp bes Guten.



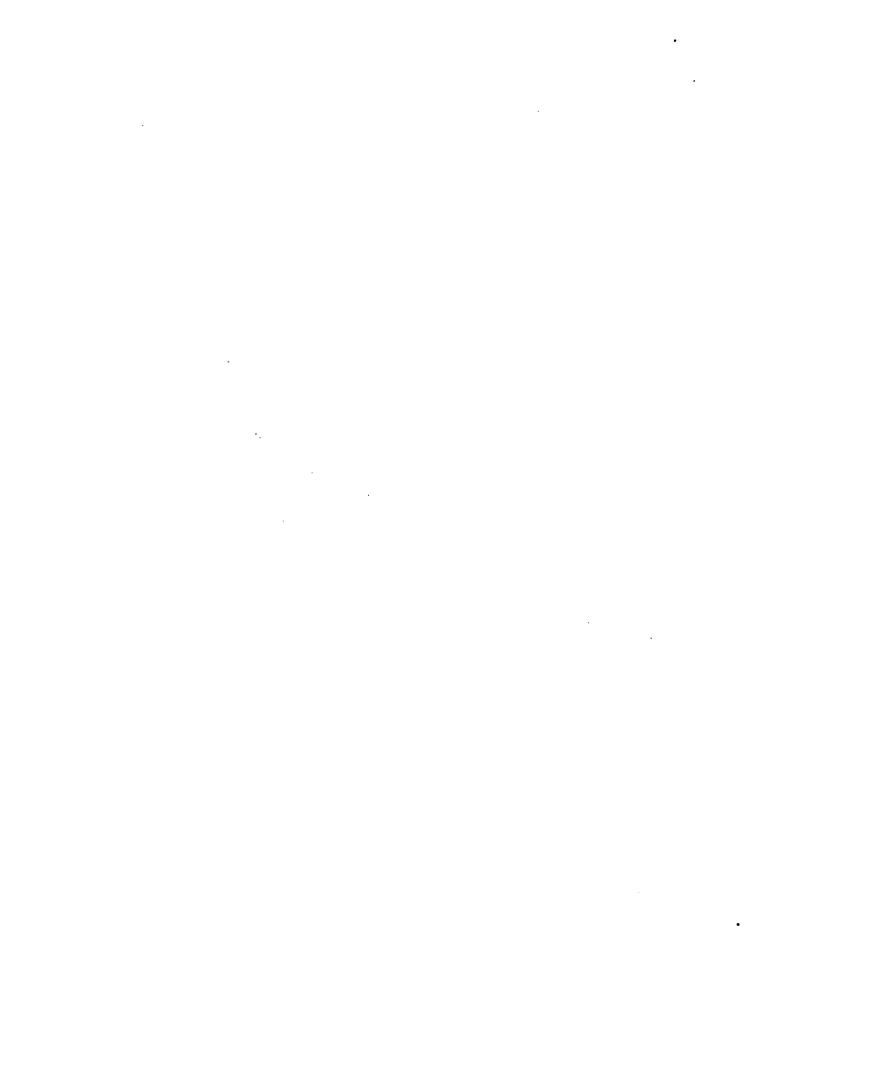

fie über die Genter geflagt, und worin fie ibm angegeigt, daß er fich in allen Dingen an ihren gebeimen Rath, ber aus der verwittweten Gerzogin, Abolph von Cleve, Sugonet und Bumbercourt bestehe, wenden möge. Ueber diese Taufchung beftig gereigt, febrten die Abgeordneten schnell zuruckt und brachten burch ibre Berichte unter bem Bolfe so wie bei den Ständen große Bewegung hervor.

Balb barauf verfügte fich eine Botichaft bes Stadtrathes ju ber jungen gurftin, und überhaufte fie mit Bormurfen megen ibres argliftigen Benehmens, und ihrer gemachten Schritte bei bem Ronige gubwig. Maria, jung und ohne Falfch, fonnte an einen fo baglichen Berrath bes Konige nicht glauben, und laugnete bas Geichebene. Da jog aber ber Gonbitus bas Coreiben , baf fie an ben Ronig erlaffen, aus der Bruft, und beichamte die befturgte Fürftin. 2115 bas Berücht, von biejem Muftritte fich in ber Stadt verbreitete, und noch baju ausgesprengt murbe, Sugo: net und Sumbercourt batten fich verichworen, Daria auf ber Jagb, die fie liebte, an bie Fransofen auszuliefern, damit fie mit bem Daupbin vermalt merbe, ba überließ fich bas Bolt im Tumulte ben beftigften Musbruchen ber Buth.

Bug onet und Bumbercourt wurden ergriffen, gemißhandelt, und auf die Folter geschleppt, und ungeachtet, daß sie sich auf das Parlament beriefen, zum Tode verurtheilt. Uls Maria von diesem graufamen Urtheile Kunde erhielt, verließ sie ihren Palast und eilte zu den Nichtern bin, um ihre Strenge zu erweichen, aber sie wurde nur mit harte abgewiesen. Da stürzte die junge Fürstin, im Trauergewande mit fliegendem haare auf den Markt, und bat knieend mit lautem Geschrei bei dem Bolke um Gnade für ihre Minister.

3bre Jugend, ibre bobe Burbe und ibre Unmuth erweichten jest wohl Einige, aber ber große Saufe war jedem menichlichen Gefühle verichloffen, und forderte mit graflichem Gebrull bas Blut ber Schuldigen.

Balb fielen auch die Saurter ber Unglücklichen zu den Fugen, der in Ohnmacht gesunkenen Furftin, und in diesem Augenblicke gelobte fie unversöhnlichen Sag dem Könige, deffen Verrath allein diesen schaubervollen Ausgang bewirkt hatte, und der überhaupt schon ihres Baters Lodfeind gewesen.

# Marimilians Vermälung mit Maria, der Erbin von Burgund.

Die Unterhandlungen, welche Ludwig bis jum Commer bes Jahres 1477 burch Ludwig von Bourbon, bem Burftbiichof von Lüttich fortiegen ließ, scheiterten baber jest um so mehr, ba auch ber Dauphin noch ein Knabe war, und bie Obersthofmeisterin ber Bergogin im Rathe erklätte, diese brauche einen Mann, ber regieren und sie vertheidigen konne, nicht aber ein fiebenjahriges Kind jum Gemal. Die ausgezeichnetsten der großen Ungahl Bewerber um ihre Sand waren, ber Ergbergog Marimiliat

Defterreich, ber Daupbin von Frankreich, 30bann ber Gobn bes Bergogs von Cleve, ber am burgundischen Bofe erzogen worden war, und ber Bergog Ubolpb von Gelbern, ben bie Genter ihr besonders auforingen wollten.

Aber Maria war fest entschlossen, ben Willen ihres Baters, der ihr die Schönbeit und Trefflichkeit bes jungen Maximilians bei seiner Anwesenheit in Trier so sehr gerühmt batte, zu ehren, und diesem Erzberzoge sich zu vermälen. Da sie hierin auch von ihrer Stiefmutter, der verwittweten Herzogin von Burgund, — obwohl diese früher stets gewünsicht batte, ihr Bruder, der Herzog von Clarence möge mit Maria vermält werben, — bestärft wurde, so ersließ sie im März 1477 ein Schreiben an den Erzberzog Maximilian nach Wien, in welchem sie ihn einlud, so schleunig als möglich nach den Niederslanden zu kommen.

Aber die gerrutteten Berhaltniffe in Defterreich, und besonders der große Geldmangel, an welchem Raifer Friedrich litt, sesten sich der baldigen Abreise seines Gobnes entgegen, und es wurde daber indeffen eine feierliche Gesandtichaft an die Bergogin abgeschickt, um die formliche Berbung im Namen des Raifers fur feinen Gobn Marimilian vorzubringen.

Maria empfing bie Abgesandten ju St. Bavon bei Brugge und gab bei bem wiederholten Antrage, ihrem frubern Bersprechen gemäß, freudig ihr Jawort, worauf auch die Stande von Brabant ihre Einwilligung gaben.

Unter einem großen Jubel des Bolfes, das in einem unnennbarem Saß gegen Frankreich erglüht war, wurde am 21. April 1477 zu Gent die Trausung der Berzogin mit Maximilian durch Procus ration gefeiert, wobei der Pfalzgraf Ludwig von Beldenz, der sich unter den Abgesandten befand, die Stelle des Erzherzogs vertrat. Nach üblicher Sitte vollzog er auch das Beilager, indem er in halber Ruftung, das entblößte Schwert zwischen sich und der Herzogin, auf dem von dem Hofftaate und mit Wachen und Fackeln umgebenen Paradebette lag. Endlich ging im Anfange des Monats Juli Marimilian von einem zahlreichen und glanzenden Gefolge deutscher Ritter und Grafen begleitet, nach den Riederlanden.

Bu Roln erwarteten ihn bie nieberlandichen Abgeordneten, in beren Begleitung er bann ju Gent
am 18, August 1477 einen feierlichen Einzug hielt.
Marimilian ritt auf einem braunen Bengste von
vielen ber Bornehmsten und Großen umgeben, um
11 Uhr in ber Nacht bei dem Scheine ungabliger
Fackellichter nach bem Palaste der Prinzeisin, welche
ihm mit der Berzogin und Großhofmeisterin entgegen
fam. Maria war in Golbstoff gefleibet, und trug
auf ihrem Saupte eine truchterahnliche Bedeckung mit
weißem Schleier behangen, durch welchen theure Ebels
steine hervorschimmerten.

Maximilians Geficht blubte wie der junge Morgen, feine goldgelben Saare wallten in Locken über die Schultern berab, und ein Krang von Perlen und Ebelfteinen fchimmerten auf feinem Saupte. Mis Beide sich einander naher kamen, fielen sie auf die Kniee, und baten Gott um seinen Segen und dann erst erhoben sie sich jur gartlichen Umarmung. Ueberrascht von der Schönbeit dieses mannlich schönen Junglings, begrüßte ihn Maria mit den Worten: >Willsommen sey mir das deutsche Blut, das ich so lange verlangt, und nun mit Freuden bei mir sehe. Mach vollendeter Bewillkommung entfernte sich mieder Maximilian und begab sich in sein Nachtlager zuruck, von wo er erst am dritten Tage in prachtvoller Begleitung nach dem Palaste in die Hoftapelle geführt, und von dem papstlichen Legaten Juliano mit der Pringessin Maria getraut wurde.

## Krieg mit Frankreich um Burgund.

Maximilian fand die burgundischen Angelegenheiten in der mislichten Lage, aber seine Staatstlugheit gab ihnen bald eine glücklichere Bendung. Erst achtzehn Jahre alt, und ohne fremde Unterstützung, hatte er gleich nach seiner Bermalung einen der thätigten und verschlagensten Fürsten' seines Jahrhunderts zu bekämpfen. Ludwig XI. war mit seinem heere in den burgundischen Staaten eingefallen, aber Marimilian bemmte bald seine Fortschritte, und zwang ibn einige Male zum Baffenstillstande.

Diese Rubepunkte benütte er, theils sich die Liebe ber Bölfer durch bestätigte Freiheiten zu erwerben, theils die vom Könige von Frankreich erneuerten Feindseligkeiten zu stillen, und sich aufs Neue zum Kriege zu rusten. Auch erwarb sich Marimilian die Unterskützung ber Königreiche Kastilien und Aragon. Eudwig XI. gab aus Achtung für den Kaifer mehrere, zum deutschen Reiche gehörige Plage zurück, und schloss mit Marimilian einen Waffenstülltand auf ein Jahr. Dieser Stillstand kam Marimilian auch sehr gelegen, da die Gelderer beichlossen hatten, sich der burgundischen Herrichaft zu entzieben, allein ihre Macht war zu gering, um jener der Burgundischen zu widersteben, und so mußten sie zulest die Huldisqung leisten.

Noch batte Marimilian bie Unruhen in Sokland und Geeland nicht völlig beigelegt, als Ludwig XI. die Feindseligkeiten wieder erneuerte und sich mehrerer niederländischer Plate, der hollandischen Grenzslotte und mehrerer Flanderischer mit Getreide beladener Schiffe bemächtigte.

Gezwungen, die Baffen zu ergreifen, unternahm jest Marimilian die Belagerung von Therouanne in Urteis, und der Tag bei Guinegate am 7. August 1479 half dem Prinzen völlig wieder auf. Diefer Gieg siocht die erstern Corbern um die frisch blübende Stirne Marimilians, und er erward sich auch dadurch die Hochachtung der Niederlander.

Bei feinem triumrhirenden Einzuge in die Stadt brachte man ihm feinen erstgebornen Gobn Philipp, welchen er freudig in die Arme ichloß, und nach bem Palaste trug.

Um Ludwig von Frankreich beffer gewachsen ju fenn, schlof Maximilian ein Bundniß mit Ronig Couard tem IV. von Gigland, und ficherre sich burch bie Berlobung seines Prinzen Philipp mit der englischen Königstochter Unna, des Königs Beistand, dieser damals für Frankreich furchtbaren Macht. Aber dieses Bundniß brachte dem Erzberzoge wenig Nugen, weil Eduards Minister, von dem Könige von Frankreich bestochen, die Verwirklichung der von ihrem Gebieter übernommenen neuen Verbindlichseit, hintertrieben.

Eudwig vermehrte vielmehr fein heer an der Grenze Flanderns und der Picardie, und weil die Bevölkerung von Arras mit standhafter Treue dem Sause Burgund anbing, und dem Könige baufig Biderstand entgegen sette, so vertrieb er alle Einwohner dieser unglücklichen Stadt von ihrem heerde, und ersette sie durch Landstreicher aus allen Gegenden des Königreichs.

Unversöhnlich in seiner Rache wollte er sogar ben Namen Arras vernichten, und ben von Franchise (Freiheit) an bessen Stelle segen. Aber die Tyrannei sindet in den Sitten und in der Meinung Hindernisse, die sie nicht zu beseitigen vermag, und so bebielt Arras seinen Namen und den Saß gegen seine Unterdrücker.

Rörperliche Leiden stimmten endlich Ludwigs Thatigkeit und feinen Unternehmungseifer berab, mahrend ber Erzherzog Maximilian durch die aufrührerischen Bewegungen in mehreren niederlandischen Provinzen, namentlich in Flandern, Solland und Utrecht, an nachdrucklicher Fortsegung des Krieges gehindert wurde.

Waffenstillftande vertagten jest immer die Entscheidung der Waffen, und mit der hoffnung, welche
sich Marimilian machte, den König Eduard
und den herzog von Bretagne dabin zu bringen,
daß sie sich mit ihm verbunden, um die Eroberung
Frankreichs zu versuchen, wurde der kubne Prinz nur
mit leeren Versprechungen hingehalten.

# Eroberung Nieder - Besterreichs durch den König Mathias Corvinus von Ungarn.

Bahrend Erzberzog Marimilian beichaftigt war, die Lander feiner Gemalin und feines Cobnes Philipp gegen die Franzofen zu vertheidigen, befand fein Bater der Kaifer Friedrich fich fortmabrend in den schwierigsten Verhaltniffen, welche er durch seine Untlugheit noch mehr verwirrte, und denen er nur die Jahbeit eines Dulders, nicht aber die Standbafztigfeit eines, gegen das widrige Geschick fampfenden Gelden entgegen zu seben vermochte.

Der Landtag, welcher in bem Friedensichluffe mit Mathias Corvinus feftgesett morden, murbe ju Krems gehalten und bald darauf folgte ein zweiter zu Ling.

Dem Lande, welches feit so vielen Jahren in ihrem Sandel und Wandel benachtheiligt war, wurden jest nebst bem erbobten Bolle noch neue Steuern aufgelegt, um die Summen aufzubringen, welche nothmendig waren, um Mathias Corvinus mit seiner Forderung zu beschwichtigen, die Goldner zu bezahlen und andere unvermeidliche Ausgaben zn bestreiten.

Benn bierauf ein fester, bauernber Friede gefolgt ware, so mochte bas ungludliche Desterreich sich wohl bald von seinen Drangsalen erholt haben, aber so sielen schon im Jahre 1478 bie Böhmen wieder in Defterreich ein.

Baffenstillstände wurden zwar geschloffen, aber sie waren nie von langer Dauer, und so erneuerten sich immer die Einbrüche der böhmischen Großen. Endelich kam am 31. August 1480 eine abermalige Bafefenruhe bis zum 24. April des Jahres 1481 zu Stande, mit der Bestimmung, daß inzwischen zu Krems über den Krieden verhandelt werde.

König Bladislaw von Böhmen hatte zwar in der Zwischenzeit einen festen Frieden mit dem Könige von Ungarn geschlossen, und ihm auf lebendlang Mähren und Schlessen überlassen, aber seine wider spänstigen Unterthanen zu bandigen, war er troß der Rube die er jest von Seiten Ungarns hatte, zu schwach und persönlich auch zu unthätig; daber scheint es auch, daß jener Grenzkrieg mit den Oesterreichern wider seinen Willen geführt worden sey.

Inzwischen verwickelte sich Raifer Friedrich, als ob es an ber schwierigen Lage, in welcher er sich ohnehin befand, nicht genug ware, noch in neue weit aussehnde Streitigkeiten. Der Grund davon lag in ber eigensinnigen Art, wie er zwei seiner Lieblinge, ben Karbinal Georg hebler, ben er allerdings in vielen ber wichtigkten Geschäfte gebraucht batte, und ben flüchtigen Erzbischof Johann von Gran zu begunftigen sich vorgeseth batte.

Der Raifer hatte nämlich vom Papfte bie Erlaubnig erhalten, nach dem Tobe des Bischofs Ulrich von Paffau beffen Nachfolger ju ernennen. Bie nun Ulrich ftarb, fo ernannte Friedrich ben Georg Besler jum Bijchof baselbst, jedoch bas Domfapitel, welches bas Recht hatte ben Bijchof felbft ju mablen, ging von bem Grundfate aus, der Papft tonne feineswegs gegen ihr Recht bem Raifer irgend eine Befugniß ertheilen, und mablte also ihrerseits ben Rangler bes Bergogs Beorg von Baiern : Landshut, ben Friedrich Mauerfircher. nun aber gitterten mehrere Domherren vor ben Drohungen bes Raifers und ben Bannftrahlen bes Papftes, mas gur Rolge batte, daß fic bas Rapitel trennte, worauf ein Theil desselben seinen Bobnstg ju Bels in Ober-Defterreich, der andere aber in der baierischen Stadt Scharding aufschlug.

Bebler bagegen tam von taiferlichen Truppen begleitet nach Paffau, und belagerte die dortige Befte Obernberg. Die Domherren von der Partei bes Mauertirchers wendeten fich jest an den König Mathias von Ungarn um Schus, und verpfandeten ihm, um Krieg führen zu können, das bischöfliche Besitztum St. Polten in Defterreich.

Diese Ungelegenheit war bem Raifer inbeffen nur schallich, weit üblere Folgen aber hatte bie Begunftigung bes lanbesflüchtigen Erzbischofs von Gran, Jobann Pedenschlichtigen Erzbischofs von Gran, Jobann Pedenschlager, ber ben gelbbedürftigen Raffer mit seinen, aus Ungarn mitgebrachten Schägen unterftust batte. Friedrich wollte nun biefen seinen Ganfling eine vortheilhafte Prabenbe in feinen

Staaten verleihen, wozu fich auf folgende Beife bie Belegenheit ergab.

Der Erzbischof Bernhard von Salzburg war in so vielfache und verdrießliche Sandel mit den Dinisterialen des Gochstiftes vermickelt, daß er in seinem Berdruße beschloß, seine bobe Würde niederzulegen, und gegen einen standesmäßigen Unterhalt die Ernennung seines Nachfolgers dem Kaiser zu überlassen. Friedrich beschloß nun, das Erzstift dem vertriedenen Erzbischofe von Gran zu verschaffen, und reiste in Begleitung desselben nach Gräß, wo in einer gebeimen Unterredung mit Bernhard das Nöchige verabredet wurde.

Bald reuete aber biefem Erzbifchofe feine voreilig gemachte Entfagung wieder, und ba auch bas Rapitel in ihrer freien Bahl nicht geschmalert fenn wollte, fo erklarte Bernhard ben faiferlichen Gesandten, als diese in Salzburg erschienen, daß er bis zu seinem letten Lebenshauche die ihm von Gott anvertraute Burde behalten wolle.

Auf diese Erklarung griff jest der Raiser zu ben Baffen, und ließ nicht nur die Besitzungen des Erzbischofs Bernbard, sondern auch jene des Bischofs von Secau Christoph von Trauttmansdorff, den er für den Sauptanktifter der Menderung des Entsichlusses des greisen Erzhirten hielt, mit Beschlag belegen.

Da bie Vorstellungen einiger Reichsfürsten, so wie die Ermahnungen des Papstes bei dem Kaiser fruchtlos blieben, und auch die beiden Bischöfe sich zu einem Biderstande ju schwach fühlten, so wandten sich diese an den König Mathias Corvinus von Ungarn, der sie auch um so bereitwilliger anhörte, nachdem er dem Kaiser ohnehin zurnte, daß er den treulosen Erzbischof von Gran, der die Schäße dieser Kirche mit sich genommen hatte, jest noch zum geistlichen Reichsfürsten machen wollte.

Mathias von Ungarn bewahrte aber noch ben Schein eines guten Einverständnisses mir dem Raiser, und bat diesen, seinen Truppen den Durchzug durch die Steiermark zu erlauben, um gegen die Türken zu ziehen, was auch der Kaiser ohne irgend einen Argmohn bewilligte. Aber kaum waren die ungarischen Truppen in der Steiermark angekommen, so öffneten sich ihnen sogleich alle Städte und Schlösser des Erzbischofs von Salzburg und des Bischofs von Seckau, welche sie jest im Namen der beiden Kirchensurken besetzen.

Mathias that aber biefes nur als aufgerufener Beschüger ber beiden Pralaten, denn einen Krieg mit dem Kaifer wünschte er für jest nicht, weil er einen Kampf mit den Türken besorgte und erklarte vielmehr, er wolle Alles den Aussprüchen des Papstes anbeimskellen. Da aber der Kaiser bartnäckig blieb, so kündigte ihm jest der König von Ungarn zu Anfang des Jahres 1480 förmlich den Krieg an, der jedoch nur auf gegenseitige Raubzüge beschränkt blieb.

Enblich legte ber greise Erzbischof Bernharb von Galzburg, erschrocken über Die Leiben, welche er über Defterreich, Steiermart, Karnthen und über sein eigenes Sochftift gebracht hatte, am 14. Janner 1482 feine Burde wirklich ju Gunften des vertriebenen Ergbifchofs Johann von Gran nieder, was aber für den über Bernhard triumphirenden Raifer noch folimmere Folgen als die bieberigen hatte.

Des Mathias Corvinus Erbitterung erreichte jest ben böchften Grad, als er die Ginfegung bes entlaufenen Erzbifchofs von Gran in das Sochstift Galzburg erfuhr, und brach mit einem beträchtlichen Beere in Oesterreich ein, wo er in seinen Fortschritten wenig Widerstand fand, ba der Raifer ihm nirgends ausgiebige Streitfrafte entgegen sesen fennte.

Desterreich unter ber Enns ging also verloren, zwar nicht obne Schwertstreich, jedoch aber ohne eine eigentliche große Feldschlacht. Während des Ungarnstönigs Schaaren bis nach Ober Desterreich streiften, legte sein Feldherr Stephan Zavolya sich vor Haimburg, wo bald darauf auch Mathias selbst im Lager eintraf.

Ingwischen sammelten sich 1000 Reiter und 3000 Fußtnechte unter bem Befeble bes kaiserlichen Sauptmanns Ruprecht von Reichenburg bei Bruck an ber Leitha. König Mathias schiette ihnen 900 Reiter und 2000 Fußtnechte unter 34polyas Befehl entgegen, biese wurden aber in einem am 17. Mai 1482 vorgefallenen Treffen geschlagen, worauf sich Mathias Corvinus in solcher Eile nach Preßeburg zuruckzeg, daß viele Lagergerathschaften zuruckgelassen mußten.

Bald aber darauf stand Mathias wieder mit 9000 Mann vor Saimburg, bezwang diese Stadt burch Hunger, ersaubte jedoch seinen Truppen keinerlei Frevel in der eroberten Stadt, wodurch er auch die Gunft der Burger gewann.

Man hatte vermuthet, König Mathias werde nach ber Einnahme von Saimburg gegen Wien vorrücken, er aber begnügte sich damit, Saimburg besser zu befestigen, und Wien die Zufubr von Lebensmitteln abzuschneiben. Diese Stadt war schlecht verproviantirt, und wurde sich dem Könige auch ergeben haben müssen, wenn er mit seiner ganzen Macht vor dieselbe gerückt ware, so aber gewährte er der Stadt für 3000 Gulden einen siebenwochentlichen Bassenstillstand, in welcher Zeit nicht nur die Beinlese gehalten, sondern auch Lebensmittel im Uebersluß herbeigeschafft werden konnten; jedoch nach Ablauf der sieben Bochen, hinderten die ungarischen Streisschaften meider nach allen Kräften die Zufuhr.

Im nachstolgenden Jahre 1483 fah sich König Math i as genöthigt, einen großen Theil seiner Truppen abzuberufen, um die ungarischen Grenzen gegen die Türken, welche die Herzegowina wieder erobert batten, ju decken, was dem Lande Desterreich einige Erlösung brachte, jedoch in Steiermark wurde der Krieg lebhaft fortgeführt. Da sich der Kaiser in Graß aufhielt, so wurden die Schlösser, welche den Zugang nach dieser Hauptstadt sperrten, gestürmt, Fürstenfeld von den wilden Scharen erobert, und nachdem die Einwohner niedergemeßelt waren, die Stadt verbrannt.

Ingwischen murbe Dathias durch einen mehrjabrigen Baffenftillftand, ben er mit ben Eurten geschlossen hatte, wieder rudenfrei, und konnte baher im Jahre 1484 ben Krieg gegen ben Raiser mit der größten Kraft fortsetzen, was er auch that. Brud an der Leitha wurde jest mit vielem Geschütze beschossen, worauf sich die Stadt und auch bald barauf das Schloß ergaben. Dann sielen Klosterneuburg, St. Pölten und Korneuburg. Krems und Stein hielten sich fest, aber das gegenüberliegende Mautern wurde von den Ungarn besetz.

Mathtas griff nun auch ju Magregeln, die ihm die Sauptstadt Wien überliefern sollten, und gebot baber seinen Besahungen der umliegenden Stadte und Schlösser, keine Lebensmittel dabin kommen ju laffen, und da er auch Serr des Donaustroms mar, so machte sich in Wien durch diesen Befehl bald ber Mangel fühlbar.

Die Biener wandten sich jest an den Raiser, ber sie aber immer nur mit leeren Versprechungen troftete, und julest dahin außerte. Die Biener sollten nun auch einmal fühlen, wie webe der Hunger thue, den sie mir im Jahre 1462 in der belagerten Burg hatten leiden laffen!«

Silfreicher erwiesen sich dagegen die Stadte Rrems und Stein, so wie einige Berren des Landes ob der Enns. Diese fullten namlich 16 friegerisch ausgerüstete Schiffe mit Lebensmitteln, und obschon die Ungarn, davon unterrichtet, an den geeigneten Stellen des Donauufers Batterien errichteten, ja sogar bei Stockerau fast in der Mitte des Stroms ein Blockhaus bauten, erreichten doch funfzehn dieser Schiffe die Stadt Bien, wo die unerwartete hilfe mit dem größten Jubel empfangen wurde.

Daburch war auch auf einige Zeit dem Nothftande abgeholfen, aber am 4. December 1484 hatte
sich das ungarische heer der Stadt Wien schon ganz
genähert, und man erblickte es zum ersten Male im untern Werd. Die Ungarn warfen schnell bei der mittlern Donaubrücke, und gleich darauf auch beim Wiener Kanal eine Schanze auf, und so war bis Ende Jänner 1485 die enge Einschließung der Stadt vollendet.

Best tam ber Konig Mathias felbft von Dreg. burg über das Marchfeld nach Korneuburg und Klosterneuburg, und breitete fein lager vor dem Ochottenthore gegen ben Döblingerbach aus. Der Oberfeld. berr Stephan Bapolpa bielt an der Spinnerin am Rreug, und wohnte im Ochloge gu St. Beit. Nach ber Oftermoche fam auch ber Boimobe Caureng mit einem britten Beere, jog fich lange ber Donau berauf, und erfturmte ben Labor. Die Bruden maren ichon früher abgeriffen, der Strom aber, die Berder und das jenseitige Ufer von den Ungarn mohl bemacht. Die Noth in ber Stadt war gwar groß, aber, ba Mles um Wien berum vermuftet mar, fo murbe biefe Noth auch bem ungarischen Beere bochft fühlbar. Dagu tam noch, daß fie felten ihren Gold bezahlt erhielten, und größtentheils auf Beute vertroftet murben.

Man stellte baber, ba es ben Kriegstruppen ichon ju lange bauerte, an ben Ungarnkönig bie Bitte, bag er mit bem Raiser Friede machen, oder die Belagerung aufbeben wolle. Mathias aber, der in feis

ner Siegestrone ben ebelften Stein nicht vermiffen wollte, antwortere: > 3wei bausgefeffene Burger feven mit ibm einverftanden, und murben ibm bie Stadt bald überliefern. Auf die Frage um ibre Namen, und auf die Barnung, Berratberei fer boch nicht vol- les Bertrauen zu ichenken, erwiederte er: > Der eine nenne fich hunger und ber andere 3wie- tracht.

Um jedoch feine Bolfer zu berubigen, schritt er jest zur offenbaren Gewalt. Er ruckte mit Sturmzeug gegen bie Landstrafie, ließ ben Ball ersteigen, ben Berbau brechen, bas feste Kloster ber Nifolaerinnen nehmen, und brang bann bis zur fteinernen Brucke am Stubentbore vor. Die Borstadt, so wie ungablige Landbaufer wurden in ber folgenden Nacht in Brand gesteckt, mabrend besten die Ungarn auf ber entgegengesesten Seite wurden den Berb fturmten, und auch an mehreren Stellen wider die Stadtmauer selbst starte Anlaufe machten, die aber vergeblich blieben.

Obwohl von Seite ber Ungarn wenig ber Stadt gethan murbe, fo ichrie jest boch Alles nach Unterbandlung und Uebergabe, ba bie Noth bereits ichon so boch gestiegen mar, bag nur mehr Pferdefleisch, Kagen, Sunde und Maufe bie Nahrung ber Durftigen war.

Babrend einer kurzen Baffenrube magte sich Mathias, als Bagner verkleidet selbst in die Stadt und sorach mit einigen seiner Partei in der Kneice zu den drei Raben im Rothgasichen, aus welcher Zeit her das im zweiten Stocke bes Eckbauses der Luchlausben in der Landskrongasse, beim sogenannten Binterzbierbause befindliche steinerne Standbild den König in der Beikleitung darstellt, in der er sich in die Stadt schlich. Bald wurde es aber laut, daß der König sich in der Stadt befinde, und es kam daber zu einem Auflause, während beisen aber kollerte Mathias als Bagnerbursche gang rubig ein Rad vor sich ber, zum Seitenpfortlein hinaus, und kam wohlbehalten im Lager wieder an.

Unfangs widerießten sich zwar ber Uebergabe bie kaiserlichen Sauptleute, aber zulest brang boch die Verzweiflung der Wiener Burger durch, und so murben Abgeordnete in das Lager des Königs gesendet, ber sie sehr gütig aufnahm. Man kam jest über die Artikel der Uebergabe überein, welche darin bestanden: >Würde bis Ende des Monats kein Entsas kommen, so sollte Wien dem Ungarnkönige am 1. Juni offen stehen, und die kaiserliche Besahung mit Sab und Gut, mit Roß und Harnisch freien Abzug baben, auch wolle Mathias die Stadt bei ihren Rechten und alten Gewohnbeiten erhalten -

Als der Morgen des 1. Juni beranbrach, ohne bag ein kaiferlicher Entfag kam, zeigte fich bas ganze Ungarnheer in thatiger Beichaftigung. Ungefahr 8000 Mann, meiftens aus Reiterei bestehend, zogen langfam und umsichtig in bie Stadt, und besetzen bie Poeften, Walle und Shore.

Nach etwa zwei Stunden verkundete ein wild burch die Lufte rauschendes tausendzungiges Siegesz jauchzen, daß der König Mathias im Begriffe sep, in bie Sauptstadt und Burg seines Feindes einzugleben. Der Burgermeister und bie Ratbsmitglieder mit ben Schluffeln ber Stadt, die gesammte Beiftlichkeit mit ben Beiligthumern von St. Stevban, die Bochichule nach ibren Nationen und Fakultaten barrten feiner an ber fteinernen Brude vor bem Stubentbore.

Der Konig, in der Fulle seiner herrlichteit, und ftrablend vor freudigem Stolze, mar in der balb morgenlandischen Tracht seines Boltes getleidet, mit Gold und Edelsteinen übersaet, und von den Großen seines Reiches umgeben. Ein furchtbarer Sturmwind wirbelte eine ungebeuere Staubwolte über den ganzen Bug. Wie dieser durch die Bollzeile dem Stevbandidome voruber nach der Burg zog, bebte die Erde und die Sauser wantten. Das Bolt in den Gassen aber, durch die langen Leiden abgeftumpft, mertte nicht auf bieses Erdbeben, sondern sah nur den prachtvollen Bug, und fiel froblockend über die zahlreichen Wägen mit Lebensmitteln ber, die auf Befehl des neuen herrn für das Bolt in die Stadt bereingeführt wurden.

Sonntags barauf am 5. Juni, bielt auch bie Ronigin ihren Einzug. Die Beborben erwarteten fie innerbalb bes Stadttbores, und geleiteten fie bann nach St. Stevban, wo fich Mathias mit seinen Beeresfürften bereits eingefunden batte. Bier bielt ber berühmte Gottesgelebrte, Meister Ritlas von Kreugen ach bie Unrede, welche ber Konig in einem vortrefflichen latein erwiederte.

Noch in bemielben Monate empfing Mat bias auch ben Sulbigungseid von bem Rathe und ben Standen; bie formliche Bestätigung ber alten Freisbeiten und Privilegien Wiens erfolgte aber erst volle brei Jabre nach ber Einnahme ber Stadt.

Den unaariichen Geeresfürsten gefiel bas Wienerleben bald bester, als jenes im Lager, — als jenes in
ibren einsamen Burgen und Schlöftern, ja selbst als
jenes in ber, durch Mathias reich verzierten Konigeburg zu Ofen. Auch dem Könige ging es eben
so, daß er sich meistens in Wien aufbielt, und als
seine Restenz, ein eigenes für ibm eingerichtetes Saus
in der Kartbnerstraße (jest Nr. 1073) bewohnte, welches das Sassenbaus genannt wird.

In furger Zeit batte König Mathias fast alle festen Plage bes Erzberzogthums Desterreich unter ber Enns erobert; nur die Biener - Neustadt, des Kaiser Friedrichs gewesene Lieblings-Residenz, ergab sich erst nach einer zweijährigen Einschließung im Mugust 1486. Much Stein an ber Donau öffnete die Thore, Krems aber, nur eine balbe Viertelstunde von ersterer Stadt entfernt, blieb ein unerschütterlicher Fels der Treue.

Wahrend biefen jo wichtigen Ereigniffen, bie nichts Geringeres als ben Verluft ber Erbstaaten betrafen, faß Raifer Friedrich gang rubig in ling, und ichrieb in alle Bucher und über alle Thuren in seinen Gemachern: Der verlornen Dingen fen Bergeffen bas Beste.«

#### Streit über die Vormundschaft Philipps.

Raifer Friedrich, melder ju Ling refibirte, begab fich nach bem Falle von Bien nach Innebruck

ju feinem Better bem Erzberzoge Gigmund, mobin feine Tochter Runigunde bereits vorausgegangen war. Im Berbste besselben Jahres (1485) reiste ber Raifer auch nach Nachen, und hatte am 22. December bie Freude, feinen Gohn Marimilian nach einer achtjährigen Trennung wieder zu umarmen.

Marimilian hatte biefe gange Zeit hindurch ein thatiges Regenten. und Feldherrnleben geführt, und vielseitige Gesahren empfunden. Im Jahre 1482 traf ihn das schwere Ungluck, daß seine Gemalin Maria, in Folge eines Sturges vom Pferde auf der Reiherbeite, welche Jagd \*) sie besonders liebte, am 28. Märg, nicht alter als 25 Jahre, den Geist aufgab.

Maria hinterließ ihrem Gemale einen Gobn, ben Erzherzog Philipp, geboren am 13. Juni 1478 und eine Lochter Margaretha, geboren am 10. Februar 1480. Ein anderer Gobn, Frang, geboren am 2. Geptember 1481, starb aber noch vor seiner Mutter.

Nach bem Seirathsvertrage zwischen Marimi. Iian und ber Erbin von Burgund fielen die sammtlichen Staaten der Lettern an den Erzherzog Phistipp. Die Provinzen Holland, Seeland und Brasbant erkannten wohl den Erzberzog Marimilian als Bormund seines Sobnes an; nicht aber so die Provinz Flandern, was besonders auf Betrieb der machtigen Stadt Gent geschah, welch Lettere sich vielmehr im Berein mit Ppern und Brügge die Bormundschaft anmaßte, und auch den Prinzen Philipp so wie seine Schwester Margaretha in ihrer Gewalt hatte.

König Ludwig von Frankreich, welcher sich mit Wilhelm von der Mark, Graf von Uremberg — wegen seiner Wildheit der Eber der Urdennen genannt, welchen Erzherzog Marimilian wegen des an dem Erzbischofe von Tüttich (Oheim der verstorbenen Maria) begangenen Mordes im herbst des Jahres 1482 züchtigte, — verbunden hatte, sah mit Freuden das Treiben der Stände von Flandern und schloß mit ihnen am 23. December des gedachten Jahres den merkwürzbigen Frieden von Urras.

Margaretha murde burch benfelben bie Braut bes Dauphins, und follte ihm bie Freigrafichaft Bur-

gund, die Graficaft Artois, die herrichaften Macon, Auxerre, Galins, Bar-fur. Seine und Nevers jur Mitgift bringen, welche nach dem Tode der Fürstin ohne Leibeserben an ibren Bruder Philipp juruchjufallen batten, dann follte sie am frangösischen hofe erzogen werden.

Da es die Stande von Flandern waren, mit benen Ludwig ohne sich um Marimilian zu bestümmern, den Traktat von Arras ichloß, so lag darin die Anerkennung ihrer Vormundschaft. Ueberdies verssprach auch der König, daß weder er, noch der Dauph in unter dem Vorwand dieser Heirath mabrend der Minderjährigkeit des Prinzen Philipp auf die Regierung der Länder desselben Anspruch machen wollten, sondern dieselbe belassen würden wie sie jest sev.

So empfindlich es dem Erzberzoge Marimilian seyn mußte, daß man ihm nicht nur die Landestregierung entzogen, sondern auch seine Kinder entrissen hatte, so wenig sah er sich im Stande, ohne Unterstüßung der Stande wider Frankreich etwas unternehmen zu können, und bielt es daber für jest am klügsten, den mit Ludwig geschlossenen Bertrag zu genehmigen. Er schwur in der Johanniskirche zu Gent, daß Margaretha mit dem Dauphin vermält werden solle, worauf die vierjährige Prinzessindurch eine französische Gesandtschaft abgeholt und im Juli des Jahres 1483 zu Umboise mit dem zwölfjährigen Dauphin getraut wurde.

Bald barauf am 30. August 1483 starb Konig Ludwig zu le Plessis-led-Tours, jenem Schlosse, dem sich Riemand naben durfte, und das er mit allen Bertheidigungsmitteln auch uneinnehmbar gemacht batte. Eine Regentschaft war jest für den jungen Nachfolger Karl den VIII. in Frankreich eingesest, aber auch diese neue Regierung half dem gekränkten Marimilian Nichts. Da Unterhandlungen nicht zum Biele führten, so griff er, unterstütt von Ober Brasbant, hennegau, holland und Seeland zu den Wafen, während Frankreich den Ständen von Flandern, jedoch nur mit geringer hilfe beistand.

Maximilian fiegte auch in mehreren Treffen, wodurch endlich die Pralaten, der Abel und die Stadte von Flandern bewogen wurden, am 28. Juni 1485 mit ihm ein Abkommen zu treffen, worin fie sich ihm unterwarfen, seinen Sohn auszuliefern gelobten und Ersat der Gerichtskoften versprachen.

Mun wurde am 7. Juli der junge Erzberzog Philipp zu dem Brugger Thore von Gent hinaus zu seinem Bater geleitet, der ihn lange und fest in seinen Urmen bielt. Darauf zog Marimilian in Gent an der Spige von 5000 Mann ein, wo dann in der St. Johannistirche der geschlossene Friede beschworen wurde. Aber schon am fünften Tage nach Marimilians Einzug in Gent, entstand aus einer geringfügigen Veranlassung eine Zusammenrottung, welsche schonell in einen furchtbaren Aufruhr überging.

Der Schultheiß von Gent hatte namlich brei beutsche Rriegefnechte, weil sie ber Magd ihres Sauswirthes Gewalt anthun wollten, jur Saft gebracht. Ihre Spiesgesellen glaubten aber, sie untersteben feinem andern Gerichte als ihrem eigenen bem »Relb-

<sup>\*)</sup> Diese Jagd geschieht, wie bekannt, mittelst abgeriche teter Falten. Sie erfordert besonders dazu dreffirte Pferde, und große Befdidlichfeit im Reiten; benn ber Jager hat, mahrend er im fcnellften Ritte babin jagt, sein Auge aufwärts gerichtet, um bas Schaufpiel des Rampfes in der Luft ju genießen. Der Reiher fleigt immer hoher und hoher, ber Falle fcmebt endlich über ihm. Best wendet ber Reiher feinen langen , icharfen Schnabel um , und ber Salte beginnt ju ftogen, den Schnabel, an dem er fich fpiegen murde, vermeibend. Go bringt er ben Reiber, ohne ihn ju todten, jur Erde, worauf dem beflegten Bogel ein Salsband mit einer Infchrift umgelegt wird, bevor man ihm die Freiheit gibt. Much am öfterreichischen Sofe mar diefe Jagd lange beliebt, und murbe gewohnlich in ber Umgegend von Laren: burg gehalten. Raifer Sofeph II. fchaffte aber Die Salten und Faltoniere ab.

schulzen und schickten daber vier Mann ab, welche der Magd des Kerkermeisters die Schlüssel abnahmen und die Thuren der Gefängnisse öffneten. Auf das Geschrei der Magd lief jest immer mehr Bolk zusammen, und brach in einen offenen Tumult aus. Die Bürger stellten sich unter ihrem Stadtbanner auf dem großen Markte auf, und wiesen den Bischof von Campbray und Philipp von Cleve, welche von Marimilian abgeschickt waren, die Ruhe herzustellen, mit Vorwürfen zuruck.

Mun ericien Erzberzog Maximilian von fünfzig Fußtnechten begleitet felbft, ritt unter die Aufrührer, und ermahnte fie in Gute auseinander zu
geben, aber Alles war fruchtlos; heftiges Geichrei erbob fich gegen ibn, daß er, um nicht erschlagen zu
werden, nur mit genauer Noth sich noch zu den Seinigen retten konnte.

Die erzberzoglichen Truppen, welche unter Baffen ftanden, fanden es jest nicht für zweckmäßig, den Rampf auf dem Markte, einem der größten Plage ber europäischen Stadte zu jener Zeit, zu beginnen, und zogen sich in eine enge Straße zuruck. Da nun bieses die Genter für eine Flucht hielten, so drangten sie nach, wurden aber so furchtbar zugerichtet, daß am Morgen des nächsten Tages die Genter zu anderer Besinnung kamen und sich willig unterwarfen.

# Marimilians Konigswahl und Aronung.

Maximilian glaubte auf immer bie Zwistigsteiten und ben Aufruhr ber Niederlander beigelegt zu baben, und begab sich nach Deutschland, um den Raisfer, seinen Bater, nach einer achtjährigen Abwesenheit wieder zu seben.

Am 10. Februar 1486 zogen jest Friedrich und sein Sohn Maximilian in Frankfurt, wohin ber Reichstag ausgeschrieben war, ein, und sechs Lage spater wurde bier Maximilian, auf dessen Kriegsthaten in den Niederlanden die Deutschen stolz waren, von den sechs Kurfürsten, von Mainz, Köln, Erier, Pfalz, Sachsen und Brandenburg zum römischen Könige gewählt \*); worauf dann am 9. Upril zu Nachen die Krönung erfolgte.

Auf bem Reichstage zu Frankfurt wurde von bem Kaiser, im Einverständniffe mit dem römischen Könige, den Kurfürsten und den übrigen Reichsständen ein allgemeiner Landfriede auf zehn Jahre verkündet. Außerdem suchte der Kaiser um Silfe wider die Türten, die fast jedes Jahr in die südöstlichen Länder des Hauses Desterreich einbrachen, und wider Mathias Corvinus an. Die Fürsten erkannten auch die Nothwendigkeit des Beistandes, um ein deutsches Land vor fremder Bormäßigkeit zu befreien; da man aber über die wirkliche Aufkellung des Heeres, so wie über die Ausbringung der Kosten nicht einig werden konnte, so wurde diese dringende Angelegenbeit nach löblicher Gewohnheit auf den nächsten Reichstag verschoben.

Auch ein Entwurf jur Errichtung eines Reichsfammergerichtes mit einem festen Gipe murbe ju Rurnberg gemacht, aber die Ausführung desselben gleichfalls wieder in die Bufunft verschoben.

Nachdem der Kaiser noch einen Fürstenkonvent zu Köln, wegen der ihm wider den König von Ungarn zu leistenden Silfe gehalten hatte, auf welchem jedoch nichts ausgerichtet wurde, besuchte er seinen Gohn Marimilian in den Niederlanden, wobin dieser schon früher aufgebrochen war. Bu Löwen trafen sich jett Großvater, Sohn und Entel, gingen dann nach Brüsel, und bereisten sofort die vorzüglichsten Stadte. Im October war aber der Kaiser wieder in Köln, während Maximilian große Kriegszurüstungen machte, und gegen die Franzosen, deren König sich mit Mathias Corvinus verbündet batte, zu Felde zog.

Da Mathias Corvinus in Defterreich immer größere Fortichritte machte, so eröffnete Friedrich im Mary 1487 ju Rurnberg einen neuen Reichstag, aber es geschab nichts von Belang, um ein deutsiches Reichsland ber Gewalt eines auswärtigen Monarchen zu entreissen.

Da die Reichsstände über schlechte Beobachtung bes auf dem vorigen Reichstage für zehn Jahre verkundigten Landfriedens klagren, so befahl der Kaiser der Ritterichaft vom St. Georgenschilde, den Pralaten, Grafen, Herren und Reichsständen in Schwaben, ein Bundniß zur Aufrechthaltung des Landfriedens zu schlessen, welches auch im Anfange des Jahres 1488 auf acht Jahre zu Stande kam, und dann mehrfach verslängert wurde. Uebrigens trug auch dieser Bund zur Erhaltung des Landfriedens mehr bei, als alle Reichsetagsbeschlüsse und als alle Befehle des Kaisers.

#### Aufruhr in den Miederlanden.

Im Jahre 1488 war ber Raifer gerade in Tirol, als er die schlimme Nachricht eines neuen Aufruhre in ben Niederlanden erbielt, in deffen Folge die Burger von Brugge sich erfrecht hatten, ben romischen König Dari milian gefangen zu sehen.

Die von den Standen neuerdings gemachten Auflagen führten besonders unter den Gentern, viele Ungufriedenheit berbei, die Frankreich sorgfältig anfachte.
Der erste Vorwand war, daß Marimilian von
ben Staatsgeldern nicht Rechnung legen wollte. Die
Bewohner von Brügge schienen seine Gegenwart zu
wünschen. Er befann sich jest wohl einige Zeit; aber
in der Hoffnung die Uebelgesinnten zu berubigen, und
im Vertrauen auf das Bort des Staathalters und der
Obrigkeit, daß 3(M) Bürger für ihn zu den Baffen
greifen würden, begab er sich ungeachtet der treuen
Barnung seines einsichtsvollen Hofnarren, Kunz von
ber Rosen, dabin.

Mit allen Zeichen ber Liebe und Achtung aufges nommen, fab fich Marimilian in feinen Erwartungen bennoch getäuscht. Im Tage nach seiner Antunft erfubr er die Feindseligkeiten ber Genter gegen die Stadt Kortrok. Marimilian wollte jest die Stadt verlaffen, aber der Poblel emporte fich, befeste die Thore, den Markt und die hauptplage, und for-

Der Konig von Bohmen, Bladislam mar nicht jur Bahl geladen worden, und weigerte fich baber lange bie Bahl anzuertennen.

berte den Pringen auf, die fremden Beere jurudjuichiden, und diejenigen feiner Rathe, die man der Untreue beschuldigte, jur Bestrafung auszuliefern.

Bergebens fucte Maximilian die Menge ju beruhigen, man errichtete auf bem Marktplage Belte, pflangte die Bunftfahnen auf, fturmte die Stragen, und rief nach Rache. Dach einer peinlichen, unrubevollen Racht, begab fich der gurft auf den Marttplat, und obwohl feine Buganglichkeit, und feine eble Saltung auf die Bemäßigten einwirfte, fo mard er boch mit großem Gefdrei von taufend und taufend Otimmen, welche die gemachten Forderungen wiederbolten, empfangen. Bie ein Bater ju feinen Rindern fprach jest Darimilian ju ben Emporern, und wirklich legte fich auch auf einige Minuten die Buth des Pobels. Aber taum mar er in feine Burg gurudgefebrt, fo verbreitete fich bas faliche Berücht, daß ein Beer, bie Emporer ju ftrafen, im Unjuge fen, wodurch nun die Buth der Unruhigen aufs hochfte gesteigert murde. Die Sturmglode murbe gelautet, bie große Brabanter gabne gefdwenft, worauf ber Bug nach bem Dalafte ging, um den Pringen und fein Gefolge ju ermorden. Nur burch Gewalt und Borftellungen bes Kriegsbaurtmannes fonnte jest bas Bolt wieder auf ben Marktplat jurudgebracht merben; jedoch verlie-Ben die Emporer erft bann ben Palaft, als fie bun= bert Mann jur Bewachung bes Pringen jurudgelaffen batten.

Um Morgen barauf, es war am 5. Kebruar 1488, tamen einige Bentnerifche Mufwiegler , und außerten die Besorgniß: Maximilian konnte burch die Flucht entkommen. Es begann also wieder aufs Neue ber garm bes Pobels, worauf es Maximilian für nothig bielt , fich bem Bolte ju zeigen. >Rubeftorer - fprach er - haben es gewagt mich ju beichulbigen, baß ich mich entfernen, und euch mit fremben Ochaaren unterdrucken wolle. Meine Gegenwart beweiset aber die Falschheit diefer Unflage, benn ich bin bereit mit euch ju leben und ju fterben. Man borte auf Diese Rede einige Zeichen bes Beifalls, und bie Meisten begaben sich wieder nach Sause, auch Marimilian wollte nach ber Burg jurud, aber die Baupter Des Aufruhre, gereigt durch die Frangofen, bielten ibn an, und brachten ibn als Befangenen in bas Saus eines Bewürzframers (Die Rranenburg genannt) wo man ihn mit einigen feiner hofberren bewachte.

In großer Ungabl eilten jest die Genter nach Brugge, und verlangten die Auslieferung des gefangenen Fürsten, mas man ihnen aber abichlug Nun wurden seine Fenster mit eisernen Gittern verseben, und der König Lag und Nacht von einer Pöbelmache sorgsam beobachtet.

Auf bas Geichrei, daß ibn die Seinigen befreien wollten, fiel eine Rotte in bas Saus, brangte sich in die Zimmer, durchsuchte alle Winkel, nabm mehrere alte Waffen, und selbst feinen Jagdspieß binmeg. Einige von seinen Ministern wurden in Verhaft genommen und den Gentern übergeben, seine Hofleute von ihm entfernt, einige derselben auf die Folter gebracht, andere hingerichtet. Ein gleiches Schicksalt traf auch manchen seiner Freunde zu Gent.

Da die Rebellen beforgten, Maximilian fep in dem Sause des Gewürzkrämers noch nicht hinlanglich verwahrt, so ließen sie ein eigenes Saus zu seinem Gefängniße herrichten. Mit einem ernsten Tone verwies Maximilian den Abgeordneten dieses frevelhafte Berfahren der Bürger, und sie erkannten auch die Wichtigkeit seiner Gründe und entfernten sich. Undere robe Gemüther aber kamen, und nöthigten den Fürsten, die sogenannte Kranenburg, in welcher er sechs Wochen verhaftet gewesen, zu verlassen, worauf er bann in das Zelt der Zunstmeister geführt wurde.

Bier verlangte er brei Punkte von ihnen, namlich: an feiner Perfon fich nicht ju vergreifen, ibn weder an die Genter, noch an die Frangofen auszuliefern, und gur Bedienung ibm einige feiner Sofleute jugulaffen. Dieje Puntte murben auch bewilligt, und jo ging jest Maximilian unter Begleitung bemaffneter Burger nach feinem neuen Gefangniffe, wo er fechgebn Boden unter fteter Lebensgefahr fcmachtete. nachdem die Franzosen es darauf anlegten, die Flammlander immer mehr miber ihren Candesfürften zu erbittern. Rung ober Ronrad von ber Rofen, ber Rath feiner Aurzweile, ein beherzter und tapferer Mann, bewies in biefer Periode eine besondere Unbanglichkeit an feinen Konig, und versuchte, diefem ju feiner Blucht ju belfen. Er folich fich nämlich in bie Burg, begab fich ju bem Quardian bes Frangiskanerkloftere, von dem er mußte, daß er dem Ronige wohlgeneigt mar, und entdecte ibm fein Borbaben mit der Bitte, daß man ibm feine Kopfbagre abichees re, ein Ordenskleid gebe, und auch einen Konventuglen miticbice.

Rung von der Rosen hatte ben Plan als Beichtvater zum Könige zu gehen, ihm gleichfalls eine Platte zu scheren und ihm seine Kutte zu geben, damit er sodann mit dem Konventbruder in das Kloster zurückefebre, wo ihm der Quardian zu seiner weitern Flucht behilflich seyn sollte. Alles geschah wie es Kunz bez gehrte, und so gelang es ihm auch, ungehindert in das Gemach des Königs zu treten.

Dier fprach er zu Marimilian: Siehe! nun finde ich bich bier, mein Konig, warum haft du nicht geachtet auf meine Warnung? Ich babe jest mein Leben beinetwegen gewagt, und will bich mit Gottes-bilfe aus ben Sanden beiner Feinde befreien; laffe bich es nun nicht befremben, benn du tennst beinen getreuen Kung, ber bereit ift, bir die Platte zu scheeren, seinen Sabit mit deinen Kleidern zu verwechseln, und statt beiner bier zu bleiben. In der Pforte wirst du einen Barfügermonch finden, mit dem gebe in das Kloster, wo du Muss zu beiner Flucht vorbereitet finden wirst.«

Der König erkundigte fich nun, wie es mit ber Silfe von Aufen ftebe, und da er erfuhr, das Alles im Anguge fep, ihn zu retten, und überdieß auch eine folche Flucht gang unter seiner Wurde gestanden mare, so nahm er ben Rettungsantrag nicht an, und Rung entfernte sich gang betrübt.

Endlich ermahnten fich bie noch getreuen Stande, Brabant, hennegau und die übrigen Provinzen, und brangen burch Abgeordnete auf feine Befreiung. Phi-

lipp, fein Sohn bot Alles auf, feinem Nater zu hilfe zu kommen, der Furft von Eleve fammelte die beutschen Schaaren aus den Besagungen, und suchte bie Emporer durch Einfälle in das Brügger und Genter Gebiet zu entmuthigen.

Aber alle diese Bersuche murben die Buth der Emporer nur noch mehr gereizt baben, hatte nicht Max i milians Bater die Reichsfürsten aufgefordert, ihr kunftiges Oberhaupt zu befreien. Personlich ging der drei und siebzigjährige Greis die Stande um Bilfe an, und diese nahmen die Schmach, daß ihr König von Aufrührern der Freiheit beraubt worden, so hoch an, daß sie ein Seer von 4000 Reitern und 11,000 Fußknechten aufbrachten.

Diese Magregeln machten auch einen so fraftigen Eindruck bei den sonst startsinnigen Aufrührern, daß sie beschlossen, ihren Fürsten aus seiner gefänglichen Saft, in welcher er fünfzehn Bochen zugebracht hatte, zu entlassen, und sich fernerhin mit ihm zu vergleichen. Warimilian war auch großmutbig genug, ihnen ihren Frevel und seine Leiden zu verzeiben, und beschwor nebstbei, die fremden Truppen sollten aus dem Lande geführt, und der mit Frankreich zu Arras gesichlossen Friede gehalten werden.

Marimilian besuchte hierauf die Kranenburg, wo er sechs Bochen gefänglich gehalten war, bestieg bann eine mitten auf dem Markte errichtete Bubne, wo er die Bergleichsbedingungen abschwur, und ging bann langsam turch die Stadt, wo er am Thore von dem Herzoge Christoph von Baiern empfangen, und unter zahlreicher Bedeckung zu seinem Nater nach Mecheln gebracht wurde.

# Herzog Sigmund von Cirol tritt dem römischen Könige Maximilian die Regierung seiner Länder ab.

Bahrend ber Raifer zusehen mußte, wie frembe Gewalt fast unumschrantt in seinem Eigenthume gebahrte, traf ibn auch noch in seinem eigenen Sause mancher Rummer, und dieses besonders durch seinen Better, den Gerzog Gigmund von Tirol, einem Sohne des Gerzogs Friedrichs mit der leeren Zasche.

Durch Febben und anderen Drang der Umftande, jugleich auch durch seinen Mangel an Sparsamkeit, war Sigmund seit langer Zeit ber tief in Schulden geratben. Nach dem Tode seiner ersten Gemalin Eleonora, einer Tochter Jakobs des I., Königs von Schottland, aus dem nachmals unglücklichen Sause Stuart, hatte er, damals sechzig Jahre alt, sich im Jahre 1484 mit der sechzehnsährigen Katharina, einer Tochter des tapfern Sachsenberzogs Albrecht vermält.

Von nun an bildeten fich in feiner Umgebung zwei Parteien. Un der Spipe der einen befand fich seine junge Gemalin, welche bemüht war, Friede zwischen ihm und dem Kaiser zu erhalten. Die Undere war gebildet durch seine Minister, welche voll eifrigen Trachtens waren, den herzog mit seiner Gemalin, dem Raisser und allen Friedeliebenden zu entzweien, um in der

Bermirrung ihren eigenen Einflug ju begründen. Golde widerstrebende Berhältniffe förderten gang natürlich
ben Musfall in den herzoglichen Finangen, und führten,
nachdem die meisten Kammerguter schon verkauft oder
verpfändet waren, ju Nothbilfen, die dem Gesammtbause von großem Nachtbeile seyn mußten.

Go trat im Jahre 1486 Bergog Gigmund das Recht, die an das Hochstift Augsburg um 32,000 Goldgulden verpfandete Markgraficaft Burgau eingulojen, an den Bergog Beorg von Baiern = Candebut ab. Noch weiter ging er, nachbem er die faiferliche Pringeffin Runigunde, welche der Bater feiner Ob. but anvertraut batte, am 1. Janner 1487 ohne bes Raifers Benehmigung, ju Innsbrud mit dem Bergoge MIbrecht von Baiern : Munchen vermalte, und bemfelben als Brautichas den größten Theil feiner Cander fammt der Grafichaft Tirol verichrieb. Much vertaufte er am 13. Juli 1486 die schmabiiche Landvogtei, die er erft im vergangenen Jahre mit faiferlicher Bewilligung von Johann Truchfeg von Baldburg eingelofet hatte, mit allen übrigen öfterreichischen Borlanben in Odmaben fur 50,000 Gulden an die Bergoge Albrecht von Munchen und Georg von Candebut, und bebielt nur fich und feinen Erben auf feche Jahre bas Recht ber Wiedereinlöfung vor.

Bleichzeitig verschrieb er auch bem Markgrafen von Baden pfandweise die Grafichaft Sobenberg, dem Grafen Fürftenberg, Prilingen auf dem Balde und gab noch manches andere Erbgut in fremde Banbe. Muf folche Beife erlitt die habeburgifche Sausmacht empfindlichen Berluft, mas nun den Raifer bemußigte, mit Entschiedenheit einzuschreiten. Unerwartet tam er daber in Innebruck an, erflarte alle jene Bertrage für ungultig und machte ben wiberrechtlichen Berkauf der Vorlande durch Erlegung der Kaufsumme rudgangig. Die Minifter bes Bergogs Gigmund, welche an der schlechten Bermaltung der Kammerguter und willfürlichen Vertheilung der öffentlichen Memter thatigen Untheil genommen batten, belegte ber Raifer mit der Acht, und nahm fortan unmittelbaren Ginfluß auf die Regierung von Tirol.

Von strengen Magregeln wider den herzog Albrecht von München, der ihn als Kaiser wie als Schwiegervater so schwer beleidigt hatte, war er nur durch Marimilians Verwendung abzuhalten. Doch mußten Sigmund und Albrecht, da die bereits geschehene Vermälung mit des Kaisers Tochter nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte, Beide, jede willkulich geschehene Verfügung über Tirol als nichtig erklären.

Um aber allen weiteren Berwirrungen ganglich vorzubeugen, versuchte der Raiser den kinderlosen Erzeberzog Sigmund dahin zu bewegen, daß er die Regierung aller seiner Lander niederlege, und dem römissichen Könige Marimilian abtrete. Sigmund, der sich selbe felbst nach Ruhe sebnte, fand sich dazu auch bald geneigt, und so geschah die Uebergabe der Gertsschaft am 16. März 1489 an Marimilian, den er an Sohnes Statt anzunehmen erklärte, gegen Borbebalt eines Jahrgehalts von 52,000 Gulden und einiger Schlösser. Somit war nun jeder weiteren Beräußer



rung bes habsburgifden Eigenthums vorgebeugt, und Marimilian blieb fo lange er lebte, ber Bater biefes herrlichen Landes.

#### Wiedereroberung

des Ergherzogthums Besterreich unter der Enns.

Raifer Friedrich hatte, ale er im Jahre 1485 in das Reich gegangen war, ben Erzbischof Johann von Salzburg zum Statthalter über Desterreich, Steiermark, Karnthen und Krain gesest. Dieses war aber eine ungluckliche Wahl, denn der Erzbischof konnte den Ungarn so wenig Einbalt thun, daß er froh seyn mußte, in seinem Erzstifte von denselben nicht selbst erreicht zu werden.

Obgleich der Raifer den Stånden verbieten ließ, die von Mathias Corvinus ausgeschriebenen Landtage zu besuchen, so zwang doch der Drang der Umstände sie, seinem kaiserlichen Befehle nicht zu gehorzehen, denn König Mathias waltete, als ob er wirklicher und bleibender Landberr von Desterreich ware. Seine Erpressungen waren größtentheils nach seiner Laune gerichtet, und er ließ solche besonders den Bieznern fühlen, denen er wegen ihres Reichthums, ihren Mangel an standbafter Treue vorwarf.

Da er es verschmabte, in der alten Berzogenburg zu wohnen, so ließ er auf Kosten der Stadt einen eigenen Palast erbauen, der, wegen der Jagdscenen, die auf den Wänden abgebildet waren, das » hasen haus« noch beut zu Lage genannt wird, und hier wohnte er auch den größeren Theil seiner letten Lesbensjabre.

Rönig Mathias hatte nach ber Ginnahme von Wien, den Bilbelm von Tettau mit beträchtlichen Streitfraften gegen Desterreich ob der Enns abgeschickt; aber eine bleibende Eroberung dieses Landes scheint nicht beabsichtigt gewesen zu fenn, denn Tettau fehrte, nachdem er einen Streifzug über die Enns unternommen hatte, wieder über diesen Flug zurud, an teffen beiden Ufern er Schanzen (Tabor) angelegt hatte.

Mls Marimilian im Binter bes Jahres 1486 in Frankfurt jum romifchen Konige gewählt murbe, batte er bie Defterreicher aufgemuntert, ausgubarren, benn bald werde er felbft fommen, und fie von ihrem Joche erlofen; aber die traurigen Berbaltniffe in ben Niederlanden binderten ibn, Bort ju balten. Auf bem Reichstage ju Murnberg 1487 mar Bergog Albrecht ber Bebergte von Sachsen jum oberften Feldhauptmann des Raifers und des Reiches gegen den Ungarntonig Mathias Corvinus ernannt worden, mas auch Friedrich bem Landesbaurtmann von Ober . Defterreich, Gottharb von Otarbemberg mit bem Befehle ankundete, bag fich bas Mufgebot biefes Canbes ju Ling fammle, mobin auch die Streitfrafte gewiesen murden, welche aus Steiermart, Rarnthen und Krain gezogen werben fonnten.

Bu Unfangs August tam auch wirklich Gerzog Albrecht mit einigen in Gile zusammengerafften Reichstruppen nach Ling, er fand aber bort lange nicht bie Silfsmittel an Mannschaft und Kriegsmateriale, bie bort zu finden, man ihm Hoffnung gemacht batte. Auch an Sold und Lebensmitteln mag es gefehlt haben, benn die Kaiserlichen hausten in Desterreich ob ber Enns so schlimm, wie nur irgend von einem Keinde zu erwarten war.

Bergog 21 brecht schritt jest jur Belagerung bes Schloffes Robrbach, welches die Ungarn im Lande ob der Enns erobert hatten; aber die Besatung leistete den entschloffenosten Widerstand, und so drang I le brecht, dem die Zeit koftbar war, nach Mieder Desterreich vor, wo er 36s eroberte, und bie von den Ungarn belagerte Gradt Rrems entsette.

König Mathias naberte sich mit einem betrachtlichen heere der Stadt St. Polten, worauf nun, ba
die Etreitkräfte Albrechts zu gering waren, um die
Entscheidung von einer Schlacht abhängig zu machen,
dieser mit Bewilligung des Kaisers Unterhandlungen
einleitete. Zuerst wurde ein Baffenstillstand vom 21.
October bis zum 9. December 1487, und dann am
22. November zu Markersdorf zwischen Melk und
St. Polten ein Vertrag geschlossen, nach welchem
Mathias Corvinus Nieder-Oesterreich so lange
behalten sollte, bis der Kaiser die Kriegskosten ersett
baben wurde.

Bugleich wurde auch bedungen, daß diefes Land nach dem Tode des Ungarnkönigs an den Kaifer gurudffalle. Die alten Verträge zwischen Desterreich und Ungarn sollten in Kraft bleiben, und der Kaiser den königlichen Titel von dem Ungarnreiche fortführen. Der eigentliche Friede sollte aber durch schiederichterlichen Ausspruch des Papstes vermittelt werden, und inzwischen der Waffenstillstand nöthigen Falls bis zum 1. November 1488 verlängert werden.

Bergog Albrecht, einer ber edelsten Manner und besten Feldberrn seiner Zeit, verließ jest Desterreich, wo er aus Mangel an Streitkraften nichts Großes hatte ausführen können, und zog iväter zum Kriege wider die aufrührerischen Niederlander, wo er, als der Kaiser die Niederlande verließ, als Feldhauptmann zurücklieb.

Da inzwischen die Zeit des Ablaufes des Waffenstillstandes berannabte, ohne daß ein Silfsbeer ersichienen, und ohne daß der Raiser anderweitige Vorskehrungen traf, unterhandelten die Stande unter Villigung des Statthalters, dem Erzbischofe Johann von Salzburg in der Tettauer Schanze an der Enns mit dem Kanzler des Königs Mathias, und bewirkten eine Verlängerung der Waffenruhe, bis zum Juni des Jahres 1489.

In biefer Berlangerung maren auch Steiermark, Rarntben und Krain eingeschloffen, jedoch mußten dem Könige von Ungarn 9100 Dutaten bezahlt werben, wofür die Stande des Landes ob der Enns sich versbürgten.

Der Raifer hatte zwar nichts gegen biefen Baffenstillstand, wohl aber gegen die Zahlung von 9000
Dufaten, und schrieb baber an die Stande, sie möchten sich boch von dem Könige von Ungarn nicht tauschen und sich nicht mit ihrem eigenen Gelde bekriegen
laffen. Die Stande fürchteten aber die Rache des

Ungarnkönigs mehr als ben Unwillen bes Raifers, und gahlten die versprochene Summe.. Nun erließ ber Raifer, als er dietes erfuhr, ein strafendes Schreiben an die ob der ennsischen Stände und befahl ihe nen, auch an ihn 9000 Dukaten zu bezahlen, damit er sich zum Kriege beffer ruften könne. Aus dere selben Ursache legte er auch den Karthnern eine hohe Steuer auf.

Bie der Raifer in feiner Ermahnung an die Stande vorbergesagt, bielten auch die Ungarn wirklich nicht so genau den jugesicherten Baffenstillstand, und erlaubten sich mehrere Streifereien in das Land ob der Enns.

Endlich ruftete ber alte Kaifer im Jahre 1489 ernstlich jum Kriege, und ließ die Festungswerke ber Grenzorte, besonders der Stadt Enns bedeutend versmehren; jedoch mag er die Mittel jur Biedereroberung von Desterreich noch nicht hinlänglich gefunden haben, da er sich neuerdings in Unterbandlungen mit König Mat bias einließ. Dieser verstand sich zwar zur Käumung von Desterreich, aber unter der Bedingung, daß ihm 70,000 Dukaten als Entschädigung für die Kriegekoften bezahlt werden.

Eine Forderung, die von dem Ungarnkönige mahrs scheinlich dieserwegen so boch gestellt murde, weil er voraudsah, daß der Kaiser nicht einwilligen werde, sie zu bezahlen, was auch geschab. Inzwischen trat der römische König Maximilian in dieser Ungelegendeit int Mittel, und brachte et dahin, daß König Mathias seine Unsprüche bis auf 12,000 Dufaten berabstimmte.

Seftig ergrimmte jest Friedrich über bie Einmischung seines Sobnes in den Streit, da er nach ber ihm gemachten Beissaung der Sterndeuter, daß Mathias im Jahre 1489 sterben werde, auf den Lod des seit langerer Zeit frankelnden Königs dachte. In der Folge mußte er sich aber dennoch zur Bewilligung dieser Summe herbeilassen, worauf dann im September 1489 der Kriede ausgerufen ward.

Die Bestätigung bieses Friedens sollte in einer perfonlichen Zusammenkunft ber beiden Monarchen erfolgen, was aber unterblieb, theils wegen der Kranklichteit des Königs von Ungarn, und theils, weil der Kaifer sich nicht entschließen konnte, den gehaften Mann zu sehen.

#### Cod des Mathias Corvinus.

Die letten fünf Jahre seines thatenreichen Lebens, brachte König Mathias fast ununterbrochen in Wien zu, wo er einen glanzenden Gof bielt. Er traf bier einige sehr weise und zwedmäßige Unordnungen, ließ den obern Theil der St. Stephanstirche vollends ausbauen, und betrieb auf das Eifrigste die Beiligssprechung des Markgrafen Leopold des IV., deffen Bedachtniß am 15. November 1485 zum ersten Male bei Et. Stephan gefeiert wurde.

Geine Gefundheit mar aber bereits erschüttert, ber Abrer immer schwerfalliger, und vom feurigen Beifte verzehrt. Go brach unter Schmerzen und fteigender Schwäche bie beilige Charwoche beran. DR athias ließ sich jest, obichon er sich sehr unwohl fühlte, in einer von sechs Mannern getragenen Sanfte in die Kapelle seines Palastes bringen, und wohnte daselbst dem mehrstündigen Gottesdienste bei. Endlich nach dem Empfangssale wieder zurückgebracht, erteilte er dem Botichafter der Republik von Benedig die Abschieds Audienz und harrte sodann des Mittagsmales, das er mit der Königin, die sich noch in der Kapelle befand, einzunehmen gedachte.

Ericopert von bem langen Faften, bas ber bis jum Aberglauben religibje, schwer franke Fürft sehr ftrenge hielt, verlangte er indessen einige italienische Feigen, die er ungemein gerne aß. Der Kammerer brachte solche, aber schlechte, worüber Mathias beim ersten Anbisse in so befugen Born gerieth, bas es ber so eben eingetretenen Königin nur mit Mube gelang, ben Gemal zu besänftigen.

Gleich darauf flagte ber König, daß ihm bas Gesicht vergebe, und ein heftiger Schwindel ihm bas Saupt verwirre, worauf er in sein Gemach jurudge-bracht wurde. Aber kaum war er auf seinem Rube-bette, so rübrte ibn schon der Schlag, und auch seine Oprache mar verloren.

Gein naturlicher Gobn Jobann Corvinus. Peter und Mathias Gereby, Ochmefterfohne bes Konigs, ber Biichof Urban von Erlau, und andere ungarifde Große umftanden in ratblofer Befturjung bas Ochmergenslager ihres Berrichers. Dur die Konigin allein bebielt ihre Faffung, brach dem Ronig den fest jugebiffenen Mund auf, flogte ibm Argnei ein, lotte die jufammengeballten Sande, und bot überhaupt Mues auf, fein Leben ju erhalten. Gine ichlimme Nacht verging, gegen Morgen ichlief er ein wenig ein, machte aber bald wieder auf und fab mit wehmuthigem Unblide die Umftebenden an. Man bemertte auch, daß fein Beift noch mehr leide als fein Rorper, nachdem er feine letten Befehle ertbeilen wollte, und boch fein Bort hervorbringen fonnte. Go verging ber Montag ber Charwoche und bie barauf folgende Racht unter einem fcweren Lobestampfe. Endlich am Chardienstage ben 6. April 1490 - wie von den Sterndeutern vorhergefagt murde - amifchen 7 und 8 Uhr bes Morgens, verschied Ungarns größter Ronig im zwei und breifigften Jahre feiner Regierung und im fieben und vierzigften Jahre feines Alters.

So mar benn ber alte, vertriebene, verlaffene Raifer Friedrich, fo wie ber hoffnungereiche ruhmbetronte Maximilian bes gefährlichen Feindes, und bas Land Desterreich bes Fremdlingjoches befreit; aber bagegen trauerte fehr bald bie gesammte Christenbeit, benn der tapfere Beld, gegen die Türkeneinfalle, war babin.

Mathias Corvinus war in jeder Begiehung einer der größten Könige Ungarns; er war Seld, Staatsmann, Gefeggeber und Befchüger ber Künfte und Wiffenschaften.

### Marimilians Gefahr auf der Martinsmand.

Um biefelbe Beit, ale durch ben Tob bee Ungarnfonige Dathias ber Raifer und beffen Staaten von ihrem nachften und furchtbarften Gegner befreit wurden, brobte aber auch bem Saufe Sabeburg ein, faft nur durch ein Bunder der Borfebung abgewendeter Schlag, ber fogar beffen Erlöfchen hatte bewirten konnen.

Rönig Marimilian befand sich eben bei seinem Oheime, bem Gerzoge Sigmund in Tirol zu Besuche und begab sich am Oftermontage 1490 nach aufgehobener Tafel in Begleitung bes gesammten Horfes auf bie Jagd. Der Tag war vom schönken Better begünstigt, und versprach, durch Marimilians Beispiele von Kühnheit und Erfelg, in den Buchern der lustigen Jagd Epoche zu machen. Auf und ab, mit Geschöß und Armbrust verfolgte dieser feurige Fürst die flüchtige Gemse. Auf einmal sah ihn der unten versammelte hof in einem solchen Bersolgen, ganz oben am böchsten Girfel bes Felsens erscheinen, und an der schroffen, überhängenden Band herunter klimmen, blob auf seinen Schaft gestützt.

Aber welch ein Anblick bes Grauens und Entsesens! Durch eine unvorsichtige Bewegung fiel er einige Klafter tief hinab in die felfigte Kluft. Nicht bandbreit zeigte sich ihm ein Fleck zum Sprunge, kein Strauch bot sich dar, um daran binauf klettern zu können, kurz, der Weg war abgeschnitten, um zu den Lebenden wieder zu gelangen. Sein Ruf durchballte vergebens die Luft, und schauderfühlend sab sich jest Maximilian rlöglich allein und verlassen. Die ihm nachgefolgten Jäger, die seinen Fall nur wahrgenommen, aber ihn von oben herab nicht einmal mehr sehen konnten, rangen auf der böchsten Kuppe der Maximswand verzweislungsvoll die Hand, und erfüllten die Luft mit ihrem Klagegeschrei.

Unten bei ben zu festlicher Freude versammelten Rittern und Damen, und ben treuen Tirolern, berrichte bie größte Bestürzung über diesen furchtbaren Uebergang. Bas fromme, treue und glübende Unbanglichkeit um bas theure Haupt, ja, was Recheit und Erfindungszeist nur immer vermögend waren, wurde jest zur Rettung aufgeboten. Der alte Gigmund, wiewohl franklich und leidend, ließ sich in einer Sanfte eiligst von Innebruck berbeitragen und bot Geld und Gut dem Retter an. Auch wurden die Schwazer Bergknappen herbeigeholt und von Dorf zu Dorf, von Hügel zu Hügel durch Larmfeuer das bestürzende Zeischen gegeben.

Alt und Jung ftromte in die Kirchen, ju Gnadenbildern und frommen Ginsielern. Wiele tausend
Menschen aus dem obern und innern Innthale zogen
mit Fabnen und Trauermusit zur Martinswand. Der
berbeigeholte Priester gab mit der Monstranze vom
Martinsbühel binauf, dem schon für verloren gebaltenen Könige seinen Segen. Go hatte Maximilian
in dieser furchtbaren Lage bereits 52 Stunden zugebracht.

Die Schwazer Bergknappen und andere verwegene Alpenjager batten fruchtlofe Bersuche gemacht, sich jener unglücklichen Stelle zu nabern; die Knavpen batten auf der oberften Abrachung ein Gerüfte aufgeschlagen, in der Absicht, starte Seile von dort binunter zu laffen, um Marimilian heraufziehen

ju können. Aber bevor fie noch ibre Zurüftungen beendigt hatten, war ein kuhner Gemienjäger durch alle Todebschrecken und Hinderniffe durchgebrungen, und batte den verschmachtenden Fürsten mit starter und sicherer Sand mit emporgeführt. Sein Name so wie der Lohn der ihm zu Theil geworden, ist undekannt, denn unter der freudetrunkenen Menge war er versschwunden \*).

Mls Marimilian in Ulm die dufter erfreuliche Machricht erhielt, daß ber Feind feines Saufes, ber gewaltige Ungarnfonig Dathias Corvinus gestorben fen, fubr er ju Baffer nach ling, marb Truppen, und führte folche nach Rlofterneuburg, mo er Salt machte. Stephan Bapolpa von der Bewegung unter ber Burgerichaft in Bien, die ber ungarifden Berrichaft icon berglich fatt mar, unterrichtet, ermabnte und bedrohte die Bewohner der Sauptstadt, aber Alles blieb vergebens, daber verließ er Bien, und reiste, nachdem er in der Burg eine ftarte Befagung zurudgelaffen hatte, nach Ofen, um ber Versammlung jur ungarischen Königswahl beizuwohnen. hierauf jog Maximilian am 19. August, von der Burgerichaft freudig empfangen, durch das Rothentburmthor in die Stadt, und befahl die Belagerung ber Burg. Bwei Angriffe maren bereits unternommen worden, in welchem Marimilian felbft verwundet wurde, aber vergebens. Endlich erfolgte ein britter, und jest erft ergab fich bie ungarifche Befagung.

In gleicher Art wie Wien, hatte die Neuftabt sich befreit; die Besatung mußte sich in das Schloß jurudziehen und übergab bann dasselbe aus eben dem Grunde, wie es jene der Wienerburg gethan hatte, weil sie nämlich aus ihrem uneinigen Baterlande auf keinen baldigen Entsat hoffen durfte.

Much Bruck an der Leitha befreite fich felbit, nachbem der ungarifde Befehlshaber bes Ochloffes, als er aus bemfelben in die Stadtfirche jum Gottesbienfte ging, von ben Burgern gefangen gefest, und nicht eher frei gelaffen murde, als bis er in die Uebergabe bes Ochloffes fammt allen Beichugen und Kriegsporrathen gewilligt batte. Rlofterneuburg ergab fich gleichfalls, und nachdem biefe Stabte gefallen maren, fo liefen die Besatungen der noch übrigen festen Plate entweder bavon, oder unterhandelten megen ibres freien Abjuges. Im Canbe ob ber Enns erhielt fich jedoch bie ungarifde Berrichaft langer. Muf die feite Lettauer Schange geftust, bielten bort bie Ungarn noch immer die Umgebungen in Burcht, fie begannen fogar noch eine zweite Befestigung biefer Art angulegen und befegten ju biefem Zwecke bas gerftorte Schlof Schiefered. Aber der Landeshauptmann Gotts bard von Starbemberg ruckte mit dem Mufger bote vor die Tettauer Ochange, und brachte fie nach

<sup>\*)</sup> Uebrigens mar biefes Abenteuer auf ber Martins, mand keinesmegs bas einzige, welches Marimilian im Birler Gebirge bestand. Mehreres bavon im Theuerbant mit 118 ausgeführten holzichnitten. Rurnberg 1517. Fol.

einer fünfwochentlichen Belagerung gur Uebergabe, worauf die Ochangen niedergeriffen murben.

Nach den bestehenden Berträgen mar Raiser Friedrich, der ohnehin den Titel eines Königs von Ungarn führte, unstreitig der rechtmäßige Nachfolger des Mathias Corvinus, und dieserwegen hatte auch Maximilian aus Ling eine Erklärung erlassen. Die Ungarn nahmen aber auf jene Verträge keine Rucksicht und versammelten sich auf das Ausschreiben der verwittweten Königin Beatrix auf dem Felde Ratos zur Königewahl.

Nach dieser Krone strebten, abgesehen von bem Rechtsanspruche, welchen Maximilian erhob, Joshannes Corvinus, ber natürliche Gohn bes Mathias Corvinus, ber König Bladislaw von Böhmen, und bessen Bruder, ber Pring Johann Albrecht von Polen. Der Wunsch ber Königin Beatrix war, mit demjenigen, welcher die Krone erbalten würde, vermält zu werden, warum sie auch die natürliche Gegnerin ihres Stiefsohnes Johannes Corvinus war. Sie wendete auch Alles an, daß berselbe nicht gewählt wurde, und verschwendete ihre Schäge, um die Bahl des Königs von Böhmen, Wlabislaw durchzuseßen.

Da sich aber die Parteien nicht vereinigen fonnten, so murde das Bablgeschaft dem Grafen Stephan Bapolna durch Compromis übertragen, und dieser ernannte Bladislaw. Nun brach ein Burgerkrieg aus, aber das heer des Johann Corvinus wurde geschlagen, und er selbst mußte nach Glavonien eilen.

Bladislaw murde hierauf am 14. Juli 1490 als Rönig ausgerufen, und davon burch eine Gefandte schaft in Prag benachrichtet. Bladislam nahm auch die Bahl an, kam nach Ungarn, und murde zu Stuhlweissenburg gefrönt. Johannes Corvinus, mit dem eine Ausgleichung getroffen worden, trug jest bei dieser Feierlichkeit dem Könige die Krone vor, und war fortwährend deffen treuester Unterthan.

Marimilian mar aber nicht gesonnen, bie Rechte seines Baters und feine eigenen auf die ungarische Krone so leicht aufzugeben, und rückte — wahrend die Polen, erzürnt über die Verwerfung Albrechts, im Norden des ungarischen Reiches einbrachen, — im Anfange des Monats October 1490 mit seinem heere in Besten ein, wo er Stein am Anger, Eisenstadt, Güns, Vegorim, und die Krönungsstadt Stublweissendurg eroberte.

Schon wollte er gegen Ofen vorruden, ba brach aber unter seinen Söldnern eine furchtbare Meuterei aus. Nicht nur batten sich bieselben wegen der Theislung der Beute von Stublweissenburg, wo sie furchtbar gebaust, entzweit, sondern sie weigerten sich auch durchaus, weiter zu marschiren, wenn ihnen nicht doppelter Sturmsold bezahlt würde. Aber Marimilian war nicht im Stande das Geld aufzubringen, und so sagten die Söldner, größtentheils aus Schwaben angeworben, den Geborsam auf, und kehrten wieder in ihre heimat zurud.

Marimilian, bem baburch nicht Truppen genug geblieben waren, fab fich alfo genöthigt, die Fort-

fegung bes Krieges aufzugeben, und ging, nachbem er in die eroberten Stabte Befagungen gelegt hatte, Aber Saimburg nach Bien.

Im Unfange bes Monats Februar wurde auch bei Kaschau, wo die Brüder Albrecht und Bladislaw einander gegenüber standen, durch ihren Bater Kasimir der Friede vermittelt. Nachdem überdieß auch einige in Ungarn eingebrochene Türkenschaaren vertrieben worden, so fielen nicht nur die meisten Plage, welche Maximilian in Ungarn erobert
batte, sondern Desterreich selbst wurde bedroht. Auf
bem Reichstage, welcher jest zu Nürnberg eröffnet wurde, versprachen zwar die Reichstände Hilfe gegen Ungarn, leisteten sie aber nicht.

Hierauf wurden Unterhandlungen zu Prefiburg eingeleitet, benen am 7. November der Abschluß des Friedens folgte, in welchem die beiden Könige einander unverbrüchliche Freundschaft und gegenseitigen Beistand wider die Türken zusagten. Bladislaw blieb König von Ungarn, Maximilian dagegen durfte den Titel davon führen, und es sollte nach dem Toden jenes ohne mannliche Erben, oder nach dem Absterbent desselben die Krone an Desterreich fallen, was die meiggrischen Reichstände bestätigen sollten.

Auch verpflichtete fich Blabislam, bem rombichen Könige 100,000 Dutaten Entschädigung far
bie Kriegekoften zu bezahlen, mas aber, als die Ungarn zu Ofen bie Bedingungen erfuhren, nicht ohne
heftiges Geschrei gegen diesen Frieden blieb.

## Marimilians Verlobung mit Anna, der Erbin des Bergogthums Bretagne.

Die Beranlaffung zu dem neu ausgebrochenen Kriege zwischen Maximilian und dem Könige Rarl dem VIII. von Frankreich waren folgende:

Serzog Franz II. von Bretagne, ftarb im Jahre 1491 und hinterließ zwei Löchter, von welchen die alteste, Unna, sein Serzogthum erbte. Marimilian hatte nun, nachdem er seit acht Jahren Bittwer gewesen, um die Sand dieser Prinzessin geworben, und war auch mit derielben durch Procuration im Marz 1491 zu Rennes getraut worden. König Karl VIII. von Frankreich, wollte jest diese Berbindung um teinen Preis zugeben, weil nur die Bretagne ihm noch sehlte, um seine Bestigungen in einen ununterbrochenen Zusammenhang zu bringen, und wollte dieses Land, obwohl mit Margaretha von Oesterreich verlobt, durch seine persönliche Bermalung mit der Erbin von Bretagne erwerben.

Noch war Maximilian, im festen Vertrauen auf seine beglaubigte Vermalung und die kunftige Verbindung seiner Tochter, welche seit acht Jahren mit Karl dem VIII. verlobt und am franzosischen Sofe erzogen ward, weit entfernt. die Schlaubeit dieses Farften zu ahnen, welcher bereits, um seinen Nebenbuhler zu untergraben, in einem Augenblicke alle heiligen Verträge zerriffen hatte.

Rarl VIII. rudte mit einem Beere in bem Bergogthume Bretagne ein, wo ihm auch balb bie

vorzüglichften Stabte bes Landes ohne Schwertftreich aberliefert murben.

Anna von Bretagne fühlte aber Abneigung gegen den, von der Natur wenig begünstigten Karl
den VIII., der noch außerdem ihr Land beunruhigte,
sab ihre Berbindung mit Marimilian für unauflöslich an, und widerstand baber allen Zumuthungen.
Aber verrathen von ihren Seerführern und umgeben
von bestochenen Rathen, ohne Aussicht auf Silfe,
und belagert in ihrer Hauptstadt, ergab sie sich endlich
den schweichelhaften Borstellungen des Berzogs von Orleans, worauf ein Vertrag geschlossen wurde, nach
welchem Karl VIII., um den Schein zu meiden,
als ware sie dazu gezwungen worden, — versprach,
die Bretagne zu räumen, seine Rechte einem Schiedsspruche zu unterwerfen, und der Herzogin einen Geleitsbrief nach Deutschland zu geben.

Diese Bedingungen wurden augenblicklich erfüllt, und jugleich auch König Maximilian von der Anstunft seiner verlobten Braut durch Abgesandte in Kenntmiß gesett. Die Prinzessen Anna trat auch wirklich ihre Reise in der festen Meinung an, daß sie zu ihrem Gemale, dem König Maximilian nach Deutschland gebracht werde. Aber der Zug ging nach Langen in der Provinz Touraine, wo die getäuschte Prinzessen unter Versprechungen und Drohungen, zulest der Gewalt nachgeben, und sich mit Karl dem VIII. von Frankreich, bevor noch die papstliche Erlaubnis dazu eingetroffen war, vermälen mußte.

Als Maximilian den schändlichen Raub feiner Gemalin erfahren hatte, wurde er höchst ergurnt,
wozu noch der Umstand kam, daß ihm seine Tochter
Margaretha, die an den treulosen Karl bereits
versprochen mar, wieder zurückzeschickt wurde. Marimilian bat jest seinen Bater Friedrich, daß
er diese beiden Beleidigungen rachen durfe, wozu sich
auch der Kaiser berbeiließ, einen Reichstag nach Konstanz auszuschreiben.

Maximilian begab sich selbst babin, und begehrte schnelle Silfe um den Frevel zu bestrafen, aber die Reichsfürsten entschuldigten sich damit, daß sie nicht im Stande waren, in so furger Zeit ein Seer aufzubringen, welches dem machtigen Könige von Frankreich gewachsen ware, und schüpten noch überdieß ben Geldmangel zur Ausrustung vor.

Ingwijchen traf aber die Nachricht von der wirklichen Bernialung der Pringessin Unna mit Karl bem VIII. ein, und da Maximilian noch überbieß einsah, daß ein Krieg in einem so entfernten Cande wie die Bretagne war, dem Reiche nur zum großen Nachtheile senn mußte, so stand er von seiner Forderung wieder freiwillig ab.

#### Cod des Kaifers friedrich des IV.

Friedrich IV. brachte feine letten Lebensjahre in Ling gu, benn Wien und die Meuftadt wollte er nicht mehr bewohnen, weil fie ihm burch die Unwe-

senheit und herrschaft seines Todfeindes Marbias Corvinus bestedt erschienen. In diesem Aufenhalte, welchen die reizenden Umgebungen der Natur noch angenehmer machten, genoß jest Friedrich nach einem Leben voll Müben und Gorgen der Nube, und es bielt sehr schwer, vor ihn gelassen zu werden. Religiöse Uebungen, alchymistische Bersuche und aftrologische Berechnungen waren seine Lieblingsbeschäftigung, auch war er den botanischen Arbeiten nicht abgeneigt. In Folge einer Gewohnheit die er an sich hatte, die Thuren mit dem rechten Fuße aufzustoßen, verletzte er sich daran, und es entstand eine Geschwulkt, die so bösartig wurde, daß ihm das rechte Bein abgenommen werden mußte.

Als die Operation, die er mit einer außerordentslichen, seltsamen Standhaftigkeit und Geduld ertrug, vorüber war, ließ er sich das ihm abgenommene Bein vorzeigen, betrachtete es aufmerksam, und fragte dann die umstehenden Rathe und Aerzte, welcher Unterschied wohl zwischen einem römischen Kaiser und einem Bauer ware? und als sie schwiegen, beantwortete er die Frage selbst mit den Borten: »Daß ein gesunder Bauer gluckslicher sen als ein kranker Raiser.«

Schon hatte man die hoffnung, daß er wieder genesen werde, als er am gangen Tage vor dem Feste Maria himmelfahrt ein strenges religioses Fasten beobachtete. Um Abende ließ er sich Melonen bringen, as aber von dieser seiner Lieblingsfrucht zu viel, und trank Baffer dazu. Dadurch zog er sich nun die Ruhr zu, an welcher er am 19. August 1493 nach empfangenen Sterbiaframenten in den herrn entschlief \*).

Friedrich gablte 78 Jahre feines Lebens und regierte nach seiner Bahl zum deutschen und römischen Könige im vier und funfzigten Jahre, eine Dauer, beren sich seit bem römischen Kaiser Augustus fein Monarch so lange erfreute. Friedrichen Beit, und liebte zu sehr die Muhe in einer Epoche großer Gahrung. Geschickt in Unterhandlungen, gebildeten Beites, sauften Bergens, wurde in einem friedlichen Jahrbunderte, seine Regierung, welche seinen thatenlustigen Beitzgenoffen zu lange dauerte, gewiß eine segensreiche gewesen sein. Da jedoch seine, an Eigensinn granzende Beharrlichkeit, die er im reiferen Alter bewies, nicht gepaart war mit großer Kraft, so wurde auch seine Gerrschaft durch sebr große Unfälle getrübt.

Bien und Laibach verdanten diesem Raiser ibre Bisthumer, und durch die Vermalung seines Sobnes Maximilian mit der Erbin von Burgund, legte er den Grund zu einer noch höher aufsteigenden Größe bes Sauses Sabburg.

Die fürstliche Leiche wurde nach Wien gebracht, und in der erzherzoglichen Gruft so lange aufdewahrt, bis er in das von ihm angeordnete, aber erst im Jahre 1513 vollendete marmorene Grabmal gelegt werden konnte, welches noch in der Metropolitankirche bei St. Stephan zu sehen ift.

## 3 n h a l t.

|                                                   | Salt          | <b>a.  </b>                                       | Seite |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------|
| Defterreich unter der Bynaftie gabsburg.          |               | Die Blutrache an den Mördern Albrechts            |       |
| Othereria unter Die Bandete Bandeneng.            | •             | Raifer Beinrich bes VII. Aussohnung mit ben       |       |
| Bom Jahre 1283 bis 1308.                          |               | Bergogen von Defterreich                          |       |
|                                                   |               | Rampf gegen die Rebellen in Defterreich           | . 72  |
| Albrecht I., Bergog von Defterreich, Steiermart   |               | Rrieg mit Baiern                                  | 74    |
| 16. R., dann deutscher Raiser                     | 3             | Johann, König von Böhmen, aus dem Saufe Lu-       |       |
| Albrechts Feindseligkeiten mit Baiern, Galgburg   |               | remburg                                           |       |
| und Ungarn                                        | 3             | Beinrich des VII. Romerzug in der Begleitung      |       |
| Der Sieg Herzog Albrechts des I. über die Bie-    |               | herzogs Leopold von Defterreich                   | 83    |
| ner Burger                                        | 7             | Unruhen in Cefterreich                            |       |
| Rrieg mit dem Konige Andreas von Ungarn           | 9             | Rrieg mit Berjog Ludwig von Baiern                |       |
| Die Unruhen in der Steiermart durch die dorti-    |               | Die Doppelmahl zwischen ben Berzogen Friedrich    |       |
| gen Candherren                                    | 10            | dem Schonen von Defterreich und Ludwig            |       |
| Herzog Albrechts vereitelte Königswahl            | 13            | von Baiern                                        | 90    |
| Albrechts Krieg mit der Schweiz                   | 15            | Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen Friedrich  |       |
| Emporungen der fleirischen Edlen                  | 16            | dem Schonen von Defterreich und Ludwig            |       |
| Der Galinenstreit mit Galzburg                    | 17            | pon Baiern                                        |       |
| Herzog Albrechts Sieg gegen die aufrührerischen   |               | Aufftand der Thalgemeinden                        | 95    |
| Landherren in Desterreich                         | 21            | Die Schlacht im Engthale bei Morgarten            |       |
| Ausschnung des herzoge Albrecht und Konigs        |               | Rrieg gegen Ronig Ludwig und beffen Anhanger      |       |
| Benzel                                            | 24            | Baffenftillftand mit den Schweizern               | 102   |
| Der Fürftenbund gegen Ronig Abolph                | 25            | Feindseligkeiten in Deutschland                   | 103   |
| Ronig Adolphs Absepung                            | 28            | Die Entscheidungeschlacht von Dublborf            | 104   |
| Die Entscheidungeschlacht bei Gellheim auf bem    |               | Befreiungsversuche fur Friedrich den Schonen .    |       |
| Hasenbubel                                        | 28            | Ronig Ludwigs Bedrangnif                          |       |
| Albrechts Erhebung auf ben beutschen Raiferthron  | 30            | Befreiung Friedrichs aus feiner haft              | 111   |
| Rudolph III., Friedrich I. und Leopold I. werden  |               | Gemeinschaftliche Regierung Friedrichs und Lud-   |       |
| mit den öfterreichischen ganden belehnt           | 32            | wigs                                              | 113   |
| Albrecht des I. Bundnif mit Frankreich            | 38            | Ronig Ludwigs Alleinregierung                     |       |
| Berichmorung ber Rurfürften gegen Raifer Albrecht | 33            | Ludwigs Romerzug                                  |       |
| Albrechts Gefahr in Solland                       | 36            | Rrieg zwifden ben herzoglichen Brudern Friedrich, |       |
| Albrechts Aussohnung mit bem Papfte               | 37            | Albrecht und Otto                                 | 148   |
| Ungarn wird ein Bablreich                         | 38            |                                                   |       |
| Albrechts Rrieg gegen Bohmen                      | 39            | Bom Jahre 1330 bis 1358.                          |       |
| Bengel III. entfagt ber ungarifden Rrone          | 46            | Albrecht bes II. Regierungs-Antritt               | 120   |
| Erledigung bes bohmischen Thrones durch ben Tod   |               | Des Bohmentonige Abfichten auf Rarnthen, Tirol    |       |
| Ronig Bengel Des III                              | 47            | und Italien                                       | 194   |
| Bergog Rudolph III. von Defterreich wird Ronig    | ••            | Rrieg mit Bohmen                                  |       |
| pon Böhmen                                        | 49            | Friede mit Defterreich und Ludwig                 |       |
| Rrieg um die Krone Bohmens wider ben Bergog       | -3            | Bundnif in Stalien gegen Johann von Bobmen        | 127   |
| heinrich von Rarnthen                             | 50            | Ludwigs Aussohnungs-Bersuch mit bem Bapfte .      |       |
| Albrecht des I. Ermordung durch feinen Reffen     | •             | Belehnung ber Bergoge von Defterreich mit Rarn-   | 120   |
| Johann Parricida                                  | 52            | then und Tirol                                    | 129   |
| Beinrich VII., romischer Ronig, aus bem Saufe     | U.            | Rrieg mit Bohmen um bas farnthnerifche Erbe .     | 133   |
| Euremburg                                         | · 56          | Der Friedensichluß ju Enns                        | 133   |
| Der Schweizerbund                                 | 57            | Ludwigs Aussohnungs-Bersuche mit dem romischen    | 100   |
| Die nächtliche Zusammenkunft im Ruttli            | 63            | Hofe                                              | 134   |
| Der Landvogt Gefler und Bilhelm Lell              | 63            | Albrechts Pilgerreise nach Machen                 | 136   |
| Der Renjahrsmorgen                                | 65            | Berbot der Zweikampfe                             |       |
| et renjugiomorgen                                 | <del>UU</del> | Judenverfolgung                                   | 137   |
| Bom Jahre 1308 bis 1330.                          |               | Herzog Otto's Tod                                 |       |
| 20m 2mhre 1000 ath 1990.                          |               | Der Rurfürstenverein                              |       |
| Friedrich der Schöne und Leopold der La           |               | Margaretha, Grafin von Tirol, beigenannt bie      | 190   |
| pfere                                             | 66            | Raultasche                                        | 440   |
| Friede mit Bohmen                                 | 67            | Bandnif zwifden Defterreich und Biomen            | 144   |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e             |               |                                                   | 147   |

| Seite                                                                     | Ceite .                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| herzog Albrechts Krantheit 142                                            | Ordnung ber herzoglichen Finangen und die 3u.         |
| Die Bahl eines romischen Gegentonigs 142                                  | denverfolgung 211                                     |
| Der Rampf zwischen Frankreich und England. Die                            | Bergog Leopolds Rreuging in Preugen 212               |
| Schlacht bei Erech 148                                                    | Bundniffe mit Baiern und Ungarn 212                   |
| Rarl IV., romischer Raifer, aus dem Sause Lu-                             | Spaltung der herzoglichen Brüder 213                  |
| remburg 150                                                               | Rrieg mit Benedig 214                                 |
| Bersuche ju einer Gegenwahl in Deutschland 151                            | Des Bergogs Albrecht zweite Beirath 215               |
| Der faliche Baldemar von Brandenburg 152                                  | Berlobung des Bergogs Bilhelm mit der unga-           |
| Peft, Sudenverfolgung und Geiselfahrten 153                               | risch polnischen Königetochter Hedwig 215             |
| Gunther von Schwarzburg 155                                               | Sehde mit Enguerrand dem VII., herrn von              |
| Albrechts Rrieg mit ben Schweizern. Die Ber-                              | Couch                                                 |
| faffung der Zuricher                                                      | Das Turnier zu Basel                                  |
| Reue Berfassung                                                           | Reue Landertheilungs. Berträge zwischen ben her-      |
| Die Mordnacht von Zürich                                                  | joglichen Brudern Albrecht und Leopold . 217          |
| Burichs Aufnahme in den Schweizerbund 160                                 | Rrieg mit Benedig                                     |
| Bergog Albrecht vor Burich 162 Der Reichelrieg 163                        | Die Erfindung des Schiefpulvers und ihre Bir-         |
| Des Raifers Spruch                                                        | fungen . ;                                            |
| Erdbeben                                                                  | Tod des Kaiser Rarl des IV                            |
| Das hausgeses herzogs Albrecht des Beisen . 168                           | Anfang der großen Rirchenspaltung 222                 |
| Bergog Albrechte Grenzfehden 169                                          | Reue Landertheilung awischen den beiden Bergo-        |
| Die goldene Bulle                                                         | gen von Desterreich                                   |
| Tod bes Herzogs Albrecht bes Beisen 171                                   | Rrieg mit bem Grafen von Schaumberg 224               |
| Die große handveste der Stadt Bien 172                                    | Der Krieg mit Padua                                   |
| Ale Broke Chinosole on China China                                        | Die Erwerbung von Trieft. Hauptstadt und Frei-        |
| Bom Jahre 1358 bis 1365.                                                  | hafen im illyrischen Rüftenlande 227                  |
| herzog Rudolph IV., der Stifter oder Ginns                                | Bergog Bilhelm von Defterreich und hedwig von         |
| reiche                                                                    | Ungarn                                                |
| Der Dombau ju St. Stephan 175                                             | Rrieg mit ben Schweizern 229                          |
| Bergog Rudolphe Bundniffe und Bertrage 177                                | Die Schlacht von Gemrach 233                          |
| Belehnung bes Bergogs Rudolphs bes IV. und                                | Bergog Albrecht des III. Alleinregierung aller öfter- |
| feiner Bruder 178                                                         | reichischen ganber 236                                |
| Die Grafen von Schaumberg 180                                             | Der bose oder faule Friede mit den Schweizern . 237   |
| Fehde mit dem Patriarchen von Aquileja 181                                | Ronig Bengel von Böhmen 239                           |
| Herzog Rudolph bes IV. Bundniffe wider den                                | herzog Albrechts des III. Tod 243                     |
| Raiser 183                                                                | <b>—</b>                                              |
| Die Erwerbung von Tirol 184                                               | Die Albert - und Seopoldinische Sinie in              |
| Rudolphs Aussohnung mit dem Raifer 189                                    | Desterreich.                                          |
| Rrieg mit Baiern 191                                                      | <u>'</u>                                              |
| Das hausgeset 192                                                         | Bom Jahre 1395 bis 1439.                              |
| herzog Rudolphs Begunstigung der Städte 193                               | Ländertheilung 243                                    |
| Rudolphs Stadtordnung für Bien 194                                        | Baldenser 245                                         |
| Herzogs Leopold des III. Berlobung 196                                    | Albrechts Ballfahrt nach Berufalem 245                |
| Stiftung der Biener Sochicule 197                                         | Die Absetung Ronig Benzels 246                        |
| Die Stiftung eines Domcapitels an der St. Ste-                            | Ruprecht, romifcher Gegentonig 246                    |
| phansfirche 200                                                           | Ruprechts Romerzug                                    |
| Rrieg in Friaul                                                           | Benzels zweite Gefangenschaft in Bien 248             |
| Tod des Herzogs Rudolph des IV 202                                        | Bertrage unter den öfferreichischen Bergogen 250      |
| Bom Jahre 1365 bis 1395.                                                  | Belagerung von 3naim                                  |
| - ,                                                                       | Herzog Wilhelm ber Freundliche 252                    |
| Die Herzoge Albrecht III. und Leopold III.,<br>Brüder Rudolphs des IV 204 | Der Appenzeller Krieg                                 |
| Brüder Rudolphs des IV 204 Erbvertrag mit Böhmen                          | - 1                                                   |
| Paffauer Fehde 206                                                        | 0 .4:5                                                |
| Rarl des IV. Römerfahrt 207                                               | Bruderfrieg der Herzoge Leopold und Ernft 258         |
| Die Erwerbung von Freiburg im Breifgau 208                                | Erneuerter Bruderzwift                                |
| Berfuch, Trieft mit Defterreich ju vereinigen 209                         | hinrichtung der Biener Rathemanner 260                |
|                                                                           |                                                       |
| Friede mit Baiern 210                                                     | Biederausbruch des Rrieges 260                        |

| Gei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ite Seite                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Friedensschluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61 Unterhandlungen und Friedensschluß 296           |
| Ronig Sigmund von Ungarn wird jum romifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ladislaus Regierungs-Antritt 297                    |
| Ronige erhoben 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62 Landtags-Bersammlung in Wien 298                 |
| hieronymus von Prag 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62 Graf Ulrich von Eilly und Epzinger 299           |
| Tod des Herzogs Leopold des IV 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63 Belgrad                                          |
| Albrecht des V. Regierungsantritt 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63 Johann von Capistrano 302                        |
| Der Schiedsspruch 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64 Die Hunpaden 304                                 |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64 Des Königs Ladislaus Berlobung 305               |
| Herzog Friedrich IV., beigenannt mit der leeren<br>Lasche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rönig Ladislans Tod 306                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 Oesterreich nach dem Code des Königs             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68 <b>L</b> adislaus.                               |
| Johann Suf aus dem bohmifden Stadtchen Suf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69 Bom Sahre 1457 bis 1493.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69 Ladislaus Berlaffenschaft 306                    |
| Die Flucht bes Papftes Johann des XXIII. aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufhebung des Fehmgerichts 308                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71 Der Bruder- und Burgerfrieg 309                  |
| Bergog Friedrich IV. im Rirchenbanne und in ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Fronauersche Fehde                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 Elender Buftand Desterreichs 311                 |
| Herzog Friedrichs Unterwerfung 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72 Rriegserflärung                                  |
| Reue Papstwahl 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73 Baffenstillstand                                 |
| Bergog Friedrich entflieht aus Ronftang nach Tirol 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 Erneuerte Feindseligkeiten 312                   |
| Herzog Friedrich der IV. zum zweitenmale in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unruhen in Bien                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 Friedrich wird in der Burg belagert 314          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 Rönig Podiebrad vermittelt den Frieden 315       |
| Herzog Albrecht des V. Alleinregierung in Defter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reuer Ausbruch des Bruderfrieges 315                |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76 Raiser Friedrich IV. wird Alleinherr von Dester- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76 reich                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79 Feindseligkeit mit Böhmen                        |
| herzog Albrechts des V. Bermalung mit der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meneas Splvius Piccolomini 320                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79 Rrieg zwischen Böhmen und Ungarn 392             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 Kaiser Friedrichs Wallfahrt nach Rom 322         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 Andreas von Baumfircher                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81 König Podiebrads Tod 324                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82 Königewahl                                       |
| Herzog Albrecht V. (als Raifer II.) wird Ronig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Raifer Friedrichs Zusammenkunft mit Herzog Karl     |
| von Ungarn, dann deutscher Raiser 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85 Burgundischer Rrieg 327                          |
| Bergogs Friedrich bes IV. Tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86 Unruhen in Desterreich 328                       |
| Albrecht des II. Lod 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86 Rrieg mit Ungarn 329                             |
| Bom Jahre 1439 bis 1457.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Das burgundische Erbe                               |
| Eadislaus Pofthumus, der Rachgeborne, bei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | von Burgund 331                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87 Krieg mit Frankreich um Burgund 332              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88 Eroberung Nieder Defterreichs durch den Konig    |
| and an arrangement of the contract of the cont | 89 Mathias Corvinus von Ungarn 332                  |
| Ronig Bladislam von Polen 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89 Streit über die Bormundschaft Philipps 335       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 Maximilians Königswahl und Krönung 337           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 Aufruhr in den Riederlanden                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 herzog Sigmund von Tirol tritt dem rom. Konige   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 Maximilian die Regierung seiner Länder ab 339    |
| Großmuthiger Bug des jungen Ladislaus 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92 Biedereroberung des Erzherzogthums Desterreich   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92 unter der Enns                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93 Tod des Mathias Corvinus 341                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93 Maximilians Gefahr auf der Martinswand 341       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94 Maximilians Berlobung mit Unna, der Erbin des    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95 Bergogthums Bretagne 343                         |
| Ausbruch des innern Rrieges in Defterreich 2!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96 Cod des Raisers Friedrich des IV 344             |

# Bilder-Meberficht.

(Die mit einen \* bezeichneten Beilagen find beliebig einzutheilen.)

| Nro.       |                                                                                            | Geite      | Nro.        |                                                                                            | Seite               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 91.        | * Ansicht der Cifterzienser. Abtei Schlierbach .                                           | _          |             | Grabmal des beiligen Johannes von Repomud                                                  | · · · · · ·         |
|            | Bergog Albrecht I. halt fich vergiftet                                                     |            | 400         | in der Domkirche zu Prag                                                                   | 241                 |
|            | Ansicht der Stadt Salzburg                                                                 | 3          | 130.        | Ansicht der Stadt Meran in Tirol Bruderliebe swifchen den Bergogen Leopold und             | 188                 |
|            | fenbuhel                                                                                   | 28         | 100.        | Briedrich                                                                                  | 120                 |
| 95.        | Albrecht 1. belehnt seine Gohne mit den öfter-                                             |            | 140.        | Berjog Albrecht empfängt den Ritterschlag am                                               |                     |
| 06         | reichischen Landen                                                                         | 32         | 1 4 4       | heiligen Grabe Luftchloffe                                                                 | 245                 |
| 90.<br>97. | Ronig Albrecht I. beehrt feine Gafte an ber                                                | _          | 141.        | Larenburg                                                                                  | 204                 |
|            | Tafel mit Blumenkränzen                                                                    | 54         | 142.        | Raifer Sigmund läßt ben Markgrafen Protop                                                  | 204                 |
|            | Albrecht des 1. Tod                                                                        | 54         |             | auf eine Schanze binden                                                                    | 249                 |
|            | * Ansicht des Pramonstratenser-Stiftes Bilten                                              |            | 143.        | Die Flucht des Böhmenkönigs Wenzel aus                                                     | 050                 |
| 100.       | Die nächtliche Zusammenkunft ber Eidgenoffen im Ruttli                                     | 63         | 144.        | Wien                                                                                       | 250<br>1 <b>36</b>  |
| 101.       | Der Landvogt Gefler fällt durch Bilhelm Tells                                              | 00         |             | Rudtehr des erfrantten Bergoge Albrecht des IV.                                            | 100                 |
|            | Gefchof                                                                                    | 64         |             | nach Desterreich                                                                           | 252                 |
|            | Ansicht der Städte Dfen und Pesth in Ungarn                                                | 291        | 146.        | Der trauernde Lome an der Bahre des Ber-                                                   |                     |
| 103.       | Die Reujahrsgeschenke bes Landvolks an ben Bogt Landenberg                                 | 65         | 1/17.       | jogs Wilhelm                                                                               | 253<br>285          |
| 104.       | Die Chlacht im Engthale bei Morgarten                                                      | 95         |             | Bergog Ernft der Giferne wirbt um die Sand                                                 | 200                 |
| 105.       | Unficht der hauptstadt Ling                                                                | 133        |             | der Bergogstochter Cimburgis                                                               | 264                 |
| 106.       | Jedem ein Gi, dem Schweppermann zwei                                                       | 106        | 149.        | Johann Sug wird jum Teuertode verurtheilt .                                                | 271                 |
| 107.       | Befreiung Friedrichs aus feiner Saft ju Traus-                                             | 111        |             | Anficht bes goldenen Dachels zu Innebrud . Bergog Friedrich befordert Die Flucht des Pap-  | 281                 |
| 108.       | nig                                                                                        | 183        | 131.        | ftes Johann des XXIII.                                                                     | 272                 |
|            | Ludwig und Friedrich empfangen bas heilige                                                 |            | 152.        | Friedrich mit der leeren Tafche gibt fich feinen                                           |                     |
|            | Abendmal                                                                                   | 112        |             | Tirolern ju erkennen                                                                       | 275                 |
|            | Einzug des Bohmenkonigs Johann in Brescia<br>Anficht der hauptstadt Rlagenfurt in Karnthen | 122<br>131 | 153.        | Raifer Sigmund nimmt Abschied von den Seis                                                 | 282                 |
|            | Bergog Otto empfängt in Rarnthen die Erb-                                                  | 131        | 45A.        | nen auf bem Sterbelager                                                                    | zoz                 |
|            | huldigung                                                                                  | 131        | 10-2.       | des jungen Ladislaus die Capitulation                                                      | 288                 |
| 113.       | Beldentod des Bohmentonigs Johann in der                                                   |            | 155.        | Ladislaus wird im Schofe feiner Mutter gum                                                 |                     |
|            | Schlacht bei Erecy                                                                         | 150<br>292 | AFR         | Rönige von Ungarn gefrönt                                                                  | 288                 |
|            | Anficht ber Sauptstadt Laibach in Rrain Leichenbegangniß bes beutschen Ronigs Gunther      | Z9Z        |             | * Ansicht ber hauptstadt Lemberg in Galizien Tod bes Polenkönigs Bladislam in ber Schlacht |                     |
| 110.       | pon Schwarzburg                                                                            | 156        | 1011        | bei Barna                                                                                  | 291                 |
| 116.       | Die Mordnacht ju Burich                                                                    | 158        | 158.        | Freigebigfeit tes Ungarntonigs Ladislaus                                                   | 292                 |
|            | Ansicht der Hauptstadt Innsbruck in Tirol .                                                | 116        |             | Ansicht der Festung Belgrad                                                                | 302                 |
| 118.       | Die verfolgte königliche Baife Elisabeth vor den Rimburger Burgern                         | 78         | 161         | Empfang ber kaiferlichen Braut Eleonora                                                    | 29 <b>4</b><br>295  |
| 119.       | Erfte Ausgrabung Der Grundfefte jum St.                                                    | ,0         | 162.        | Unficht ber königlichen Burg Dfen                                                          | 290                 |
|            | Stephansbome                                                                               | 176        |             | Undreas Baumfirchers Selbenthat ju Biener                                                  |                     |
|            | Unfict des St. Stephanedoms in Bien                                                        | 176        |             | Reuftadt                                                                                   | 296                 |
|            | Beierliche Bestätigung bes Friedensvertrags Werlobung bes Bergogs Leopold bes III. mit     | 190        |             | Johann Capiftrans öffentliche Bufpredigt Der Rreugprediger Johann Capiftran vor Bel-       | 303                 |
| 122.       | Biricis von Mailand                                                                        | 197        | 103.        | grad                                                                                       | 303                 |
| 123.       | Anficht ber haupt. und Refibengftabt Bien .                                                | 201        | 166.        | Latislaus Sunnaty überreicht bem Ronige La-                                                |                     |
| 124.       | Bergog Rudolph IV. entdedt das Blendwert                                                   | 002        |             | dislaus die Schluffel von Belgrad                                                          | 304                 |
| 105        | eines Geisterbeschwörers                                                                   | 203<br>208 | 167.        | Podiebrad am Sterbebette des Ronigs Ladis, laus                                            | 306                 |
|            | Unficht der Bergftadt Ruttenberg in Bohmen                                                 | 247        | 168.        | Ansicht ber Charthause Gaming                                                              | 171                 |
|            | Das Turnier ju Basel                                                                       | 216        |             | Raifer Friedrich IV. im Lager vor Wien                                                     | 313                 |
|            | Binfelrieds Tod in der Schlacht bei Gempach                                                | 234        | 170.        | Ein hoffammerdiener bringt dem fleinen Da-                                                 |                     |
| 129.       | Unsicht der Sauptstadt Prag in Böhmen                                                      | 222        | 484         | rimilian Geflügel in die belagerte Stadt                                                   | 314<br>293          |
| 130.       | herzog Leopolds Tod in der Schlacht bei Gems                                               | 235        | 171.        | Anficht ber Sauptstadt Grag in Steiermart . Solger wird mit einigen Ungludlichen jum       | 290                 |
| 131.       | Unficht ber hauptstadt Mailand                                                             | 85         |             | Tode acführt                                                                               | 317                 |
| 132.       | Unficht der Ctadt Erieft                                                                   | 209        | 173.        | Rauberifder Anfall aus der Befte Rauhen:                                                   | 0.0                 |
| 133.       | Sohann von Nepomud tehrt von feiner Ball-                                                  | 040        | 474         | ftein                                                                                      | 319<br>2 <b>4</b> 0 |
| 134        | fahrt aus Bunglau gurud                                                                    | 240        | 174.<br>475 | Anficht ber Sauptpfarrfirche am Thein zu Drag Aeneas Sylvius wird vom Raifer mit ber Lor-  | 24U                 |
| 104.       | gestürzt                                                                                   | 241        |             | berkrone beehrt                                                                            | 321                 |
| 135.       | Unfict bes Schloffes Tirol                                                                 | 141        | 176.        | Rarl bes Ruhnen Tod in der Schlacht bei                                                    |                     |
| 136.       | Die Bademagd Susanna befördert die Flucht                                                  | 040        |             | Mancy                                                                                      | 328<br>331          |
|            | tes Böhmenkönigs Bengel                                                                    | 242        | 177.        | Todes Urtheil gegen die burgundischen Minifter                                             | 901                 |
|            |                                                                                            |            |             |                                                                                            |                     |

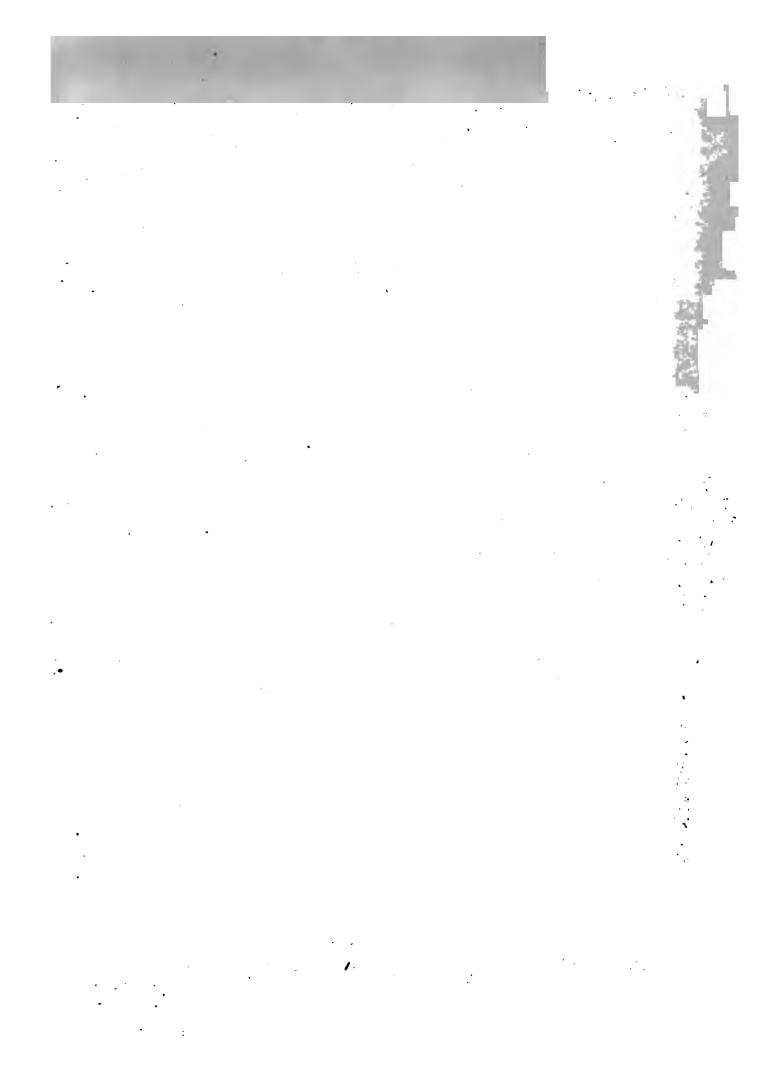

|  |  | • |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | • |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | · |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

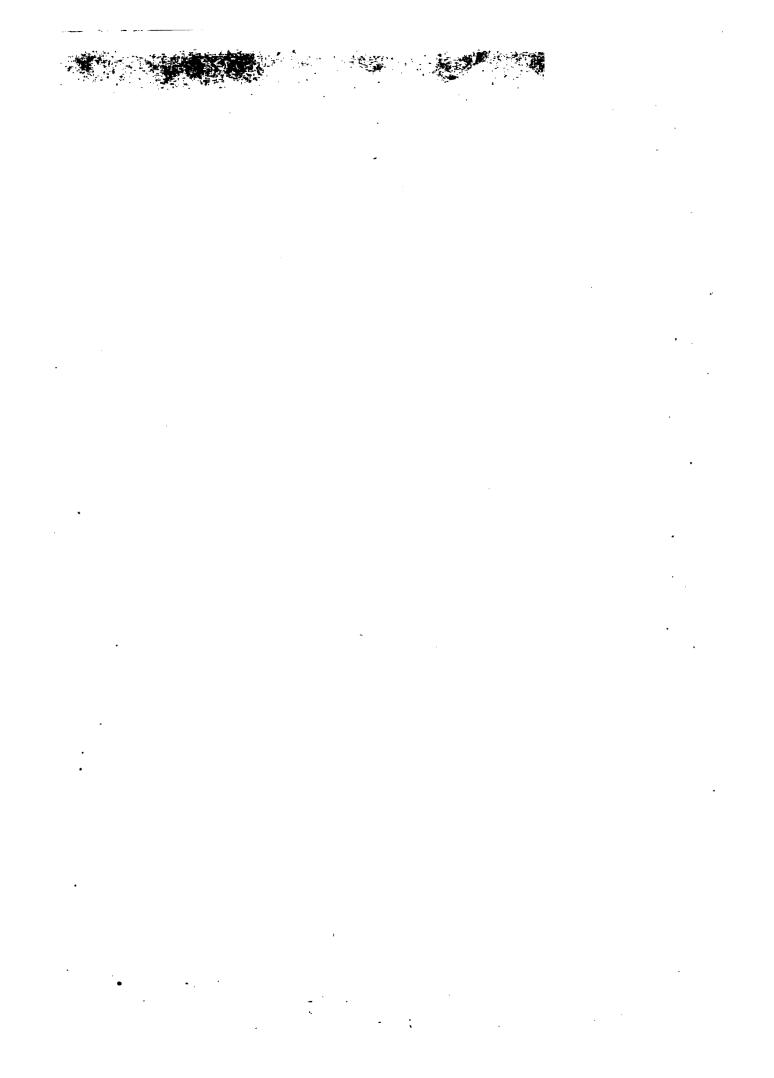



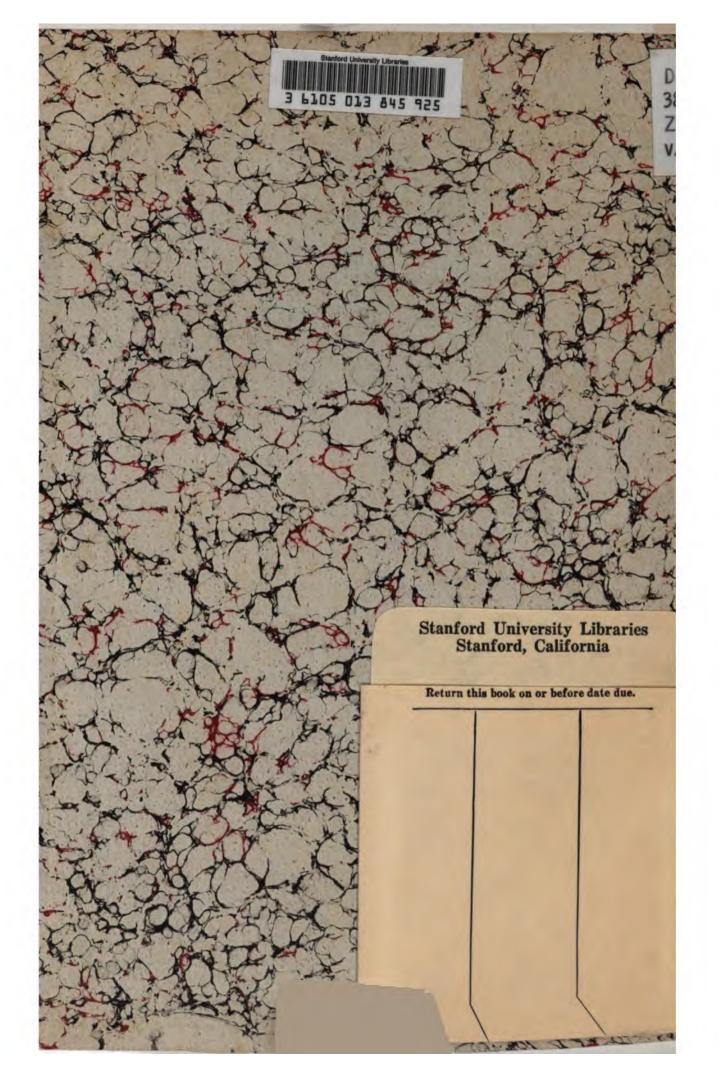

